

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



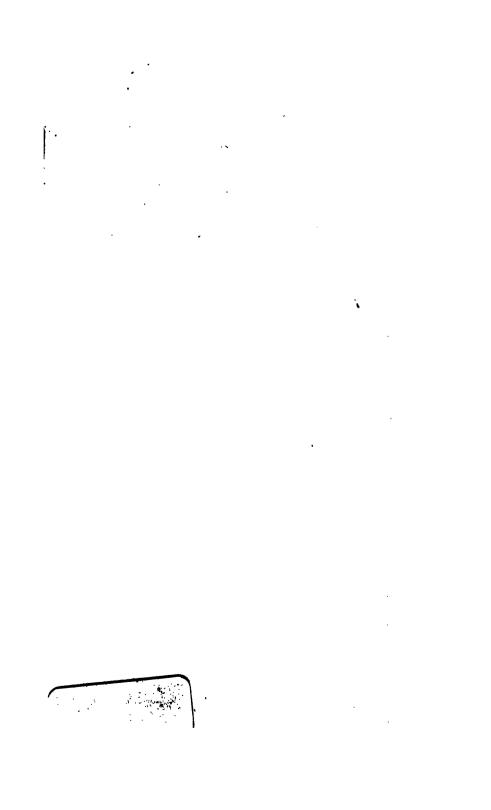

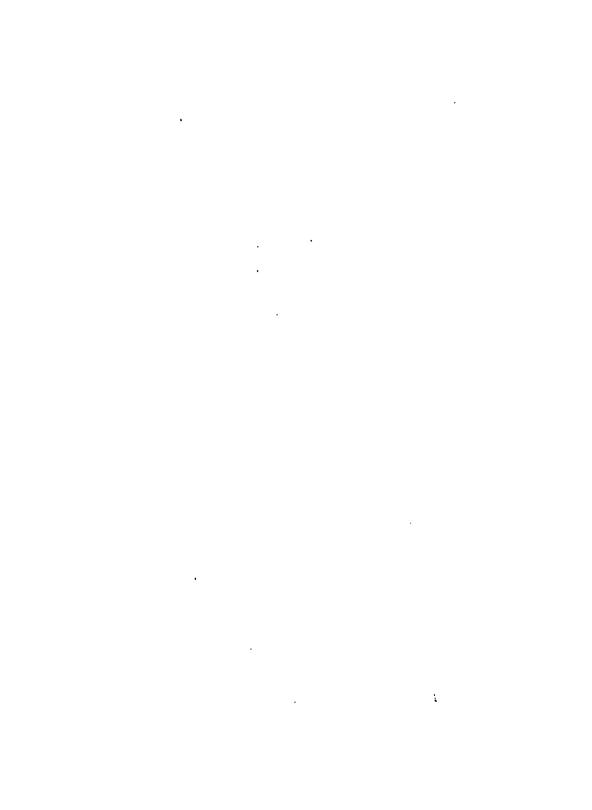

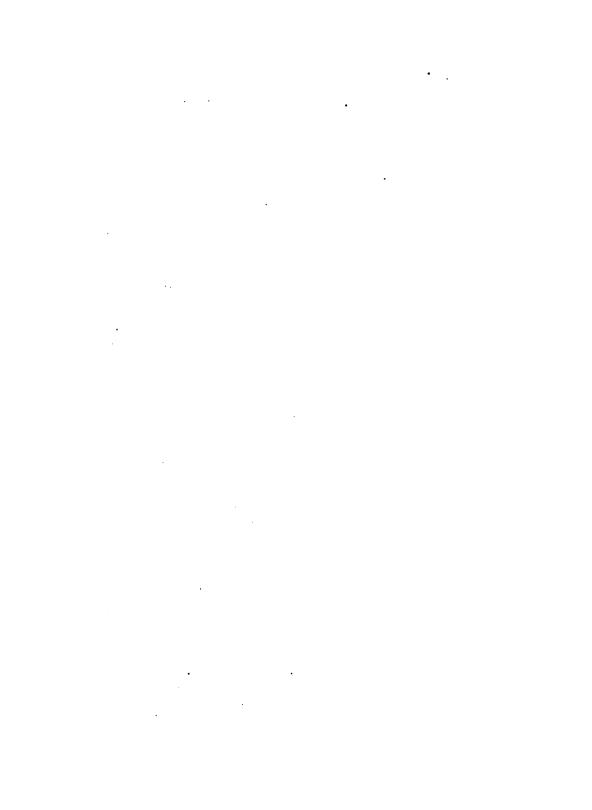

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Johann Beinrich Jung's,

Dottor ber Arjneifunde und ber Beftweisheit, Geogherjoglich Babigher Abbeimer Dofnath.

## sämmtliche Schriften.

à u m

erftenmale vollständig gefammelt und berausgegeben

Bermandten, Freunden und Berehrern bes Beremigten.

Gilfter Banb.

Enthält :

Des driftlichen Menfchenfreunds biblifche Erzählungen. 8 meiter Banb.

Stuttgart.

3. Sheible's Buchhandlung.

1837.



•

•

.

. . .

•

.

.

## driftlichen Menschenfreunds

biblische Erzählungen.

V o n

Dr. Johann Beinrich Jung,

In swei Banben.

3 weiter Band

Stuttgart.

3. Scheible's Buchhandlung

1837

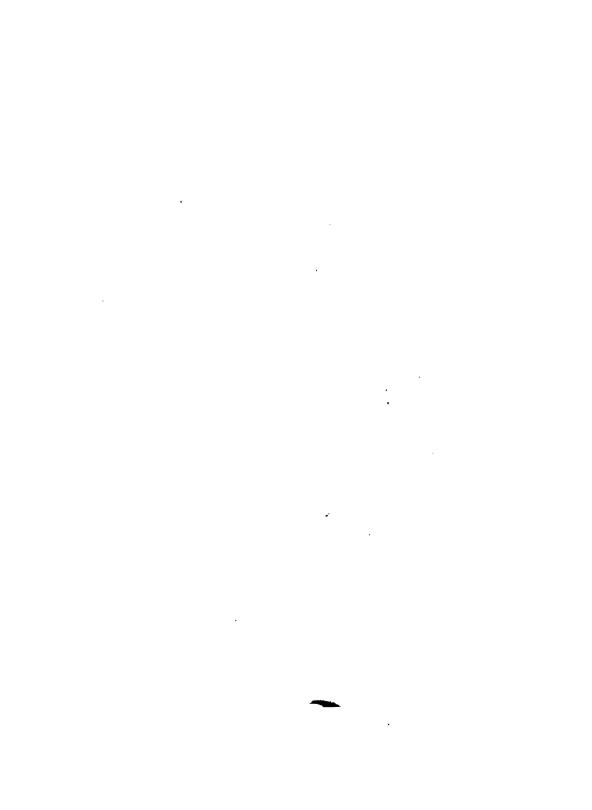

## Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Dottor ber Erzneifunde und ber Beltweisheit, Großherzoglich Babiffer gibrimer Dofnath,

## sämmtliche Schriften.

À u m

erftenmale vollständig gefammelt und berausgegeben

Bermandten, Freunden und Berehrern des Berewigten.

Gilfter Band.

Enthält :

Des driftlichen Menfchenfreunds biblifche Ergablungen. Rweiter Banb.

Stuttgart.

3. Odeible's Buchhandlung.

1837

### Zehann, De nich Jung d

**性情報など**をインティング Seed こうこうもう Hotel 2011年 年 - Model 1912年 - 191

## finally Chilen

100

and registered date there are plantified it is seen

decision ten, Franksen und Lieberghern tas Errisheten.

Angerst, 110

. 2. กระกรับกรับสมาชิงิสทร์เมื่อสรุโดย (1955) ซึ่งสุดที่สมาชิงิสทร์ 2. กระกราช (1955) สามาชิงิสทร์

granida saggium etalelagio. Di

### driftlichen Menschenfreunds

biblische Erzählungen.

D o n

Dr. Johann Beinrich Jung,

genannt: Stilling,

Großherjogtid Babenider Geheimen Dufrais.

In amei Banben.

, 3 weiter Band.

Stutigart.

3. Odeible's Buchhandlung.

1837

# 

Barry By en Jung 4

And the Grand and and a second and a second

de jism, ne . an hot as

Bweiter Rona

s X

... h#&

### VIII

Fortsetzung der Regierung Salomons. Ansang der Geschichte der Könige Juda und Israel.

Fortsenung ber Regierungsgeschichte Salomons.

Nachdem ber Ronig Salomo feinen Sof= und Regierungs= ftaat vollfommen eingerichtet und von allen feinen Rachbain umber weit und breit nichts zu befurchten batte, fo bachte er nun ernftlich an ben Bau bes Tempels, ben ibm feft Bater David aufgetragen, und einen großen Borrath an Bold, Gilber, Rupfer, Gifen und Ebelfteinen baan gefants melt hatte. Siram, ber Ronig von Phonigien; ber in ber Stadt Tyrus wohnte, war Davids' beftanbiger Freund ges wefeng er foidte alfo eine Befanbtichaft ab, um bem neuen Ronig 3at Thronbesteigung Glud ju munfchen. empfutg fie freundschaftlich, und weil die Dodnigier im Des fis von bem Berge Libanon maren ; wo bie fcbinffen Cebers baume in Menge muchfen, jugleich aber auch in ben Runften und Biffenfcaften, vornehmlich was gur Bautunft gehbete. gu ber Belt ble mehreften Renntniffe batten ;" fo' febidte nun auch Salomo eine Gefandtichaft nach Thrus; will mit bein Abnig Stram bas Freundschaftebunbnig ju eineuern , und ibn um Ceberne und Tannenholy vom Libanon und and um gefdidte 3immerleute, Schreiner und Bilbichniger ju bitten, benn Sie Mitdeliten lebten vom Acerban und Biebaucht, und batten nut bie abthigen Ranftler und Sontbivertbicute, wie man fie im gemeinen Leben braucht; an großen Baumeiftern,

Golde und Ebelftein:Arbeitern fehlte es ihnen, bingegen gu Thrus und Sidon waren fie in Menge anzutreffen. Siram war zu allem von Bergen willig; beibe Ronige fcbloffen alfo einen Contract mit einander, durch welchen fic ber Ronig von Phonizien verpflichtete, bas benothigte Gebolge hauen und auf bem Deer langs das Ufer bis Joppen fibgen an laffen, von wannen es bann Salomo gu Land nach Berufalem fahren laffen tonnte; bageden lieferte Salomo jabrlich. fo lang bas Bauen mabrte, an hiram gwanzigtaufend Daliter Beigen und zwanzig Domen Banmol. 'Der Baumeifter, welchen ber Muigwon Turus fcbictte, mar aus blefer Studt: fein Bater mar ein Burger aus Tyrus und feine Mutter eine Ifraelitin aus bem Stamm Dan, er hieß huram Abif. Diefer große Bautunftler mar alfo ber Mann, bet bas große Munbergebaube, ben berühmten Tempel Salomond, ber an Majeftat und Roftbarteit, menigftens in ber bemalimn Beit, feines gleichen in ber Welt nicht batte, aufführte :: ...

Es gibt in unfern Tagen Gelehrte, Die aus bem Tempel Salomone nicht viel machen, und behaupten, baß ce viel größere und fconere Tempel gegeben babe; eigentlich fame nichts barauf gn ... wenn es gud mahr mare; fein Borgug, der ihn über alle Tempel in ber Welt erhob, bestand barin. daß ber Schapfer ; Erhalter und Regierer bes gamen MES bariu verehrt, und bas Gebeimnif ber Erlofung im Borbild barin gefeiert murbe : allein folgende Befdreibung wird bemeifen, baf mohl fcwerlich ein Gabaude in ber Belt, auch bie auf unfre Beiten, bem Tempel Salomone an Prache und Majeftat gleich gefommen fep. Bir baben aus ben bamas ligen Beiten teine befannto-Ruinen mehr, anfer benen an Theben ober, Lupor in, Dber - Egupten, auf benen man auf Die Beschaffenheit der damaligen Bantunft foließen tonnte : Diefe aber find in Anfehung, ihrer erftannlichen Grofe und gruften Majeftat fo beschaffen, baß fie noch immer bem gom icher ber, Alterthumen tiefe Bemunderung einfloffen. Ruch bie egyptischen Poramiden find; noch aus jenen Beiten ba. und geigen, wie riefenmößig man bamale gebaut babe. # #17 ... rein fie un genefinn Cefen feit, bei eine genen Benn

Salomo war der reichfte ; ber meifefte und ber machtigfte Abnig ber bamaligen Beit, ber Tempelban epar ibm bas Dichtigfte Gefchaft, und man tann leicht beuten, baß ibm Baran gelegen mar, bem einigen bochften Gott aller Gottet dinen Tempel zu bauen, ber alle Tempel in ber Belt an Groffe; Rofibarteit und Majeftat übertreffen mußte. Die Griechen waren bamais noch in ihrer Rindheit; mur bie Babylonier, Phonizier und Egopter maren bie gebilbeten Rationen, und Daß biefe Salomo mit feinem Bau übertreffen wollte und tonnte, bas laft fich leicht benten. Bon Rom mußte man woch gar nichts; biefe Stabt mar bamals noch nicht gebaut: .. Das eigentliche Dufter jum Tempel mar die alte Stifts. batte: ber Borbof, bae Beilige und bas Allerbeiligfte, und bann auch die Altare und bas Geratbe, bies alles mufte nach jenem Borbild eingerichtet werben ; bann batte auch David icon Unmeisung von Gott befommen, wie ber Tempel gebant werben follte. Daß Salomo bas alles genan beobs achtete, baran ift nicht ju zweifeln, aber ebenfo gewiß ift es auch, bag er und fein Baumeifter Buram noch viele Runfte und Bergierungen bingutbaten, in fofern baburch ber wefente lichen Ginrichtung fein Gintrag geschabe.

Jest wurde nun zum Wert geschritten: ber Konig bestimmte alle Fremdlinge unter dem Bolf Israel zu Arbeitern; dieser waren hundert drei und sunfzig tausend und sechhundert; von diesen wurden siebenzigtausend Mannaum Lasttragen; und achtzigtausend zu den übrigen Arbeiten, die bei dem Baw vorkommen, bestimmt, die übrigen breitausend und sechshundert bekamen die Aufsicht über alle diese Arbeiteleute, so daß allemal vierzig die zwei und vierzig Arbeiter einen Aufseher hatten.

Es ift außerft merkwurdig, daß der Konig teine Ifvaeliten jum Tempelban gebrauchte — die nachste Ursache war wohl, daß er keinen in seinem Beruf beeintrachtigen wollte: benn sie waren alle Bauern und handwerksleute, welche ohne ihren ganzlichen Ruin keine sieben Jahr ihre Geschäfte verlaffen konnten. Die Fremdlinge aber waren lauter heiden, geborne Cananiter, welche obnehin zur Dionkbarkeit verpflichet waren.

Bielleicht waren fie alle, oder doch viele, zur ifraeltisischen Religion übergegangen, indeffen that das nichts zur Sache; sie waren arm, vermuthlich Taglobner und Dienstdoten, die sich also am besten zu dieser Arbeit schickten. Wie aber alles im alten Testament vorbildlich war, so war es anch dieses auf eine auffallende Weise: Calomons Tempel war ein Bore bild auf die Kirche Christi im neuen Testament, und diese besteht auch aus Deiben und wird durch Deiden gebant. Der Baumeister huram und die Phonizier waren ebenfalls Deiben:

So wie aber doch die erfte driftliche Semeinde aus Juden bestund, so nahm auch Salomo breißig tausend Ifraeliten, die auf dem Berge Libanon den Phoniziern helfen mußten, doch fo, daß sie umwechselten z alle Monat gingen zehne tausend dahin, die andern zwanzigtausend warteten dann zuschas haus ihres Berufs.

Belch eine ungeheure Menge. Bauleute waren hier befchafetigt! — hierand laßt fich leicht schließen, daß auch der Tempelselbst ein erstannliches Gebäude werden mußte; so viel ist ges
wiß, daß es heut zu Tage schwerlich ein Monarch zu Stande
bringen wurde. Der Verfolg wird meine Leser davon übern
zeugen.

Der Sugel Moria war ein großer Rels an ber Morgenfeite ber Stadt Berufalem, die von Mitternacht und Abend um feinen Ruß herum lag. Gegen Mittag mar ber Berg Bion. und auf demfelben bie Burg und die Stadt Davids. Diefer felfigte Sugel war oben uneben und fpigig, fo tonnte tein Gebaube darauf aufgeführt werben; auf der Morgenfeite war er burch bas Thal Josaphat, in welchem ber Bach Ridron floß, vom Delberg abgesondert; bier ließ also Salomo querft eine Mauer fentrecht, mit Biderlagen aufführen, bann murbe ber Berg oben abgetragen und ber 3mifchenraum gwis fchen biefer Maner und bem Berg mit Erbe ausgefullt. Gegen Mittag mar ber Bugel burch eine enge tiefe Schlucht vom Berg Bion getrennt; auch bier murbe eine folche fentrechte Mauer aufgeführt, und ber 3wischenraum mit Erbe ausges fullt; eben bies geschahe auch auf ber Mitternacht-Seite, mo ebenfalls eine folche tiefe Schlucht zwischen bem Tempelberg und bem Sugel Begetha mar. Un ber Abendseite, gegen

Die Stadt gu, befam die Mauer Thore und Treppen, das weis man aus der Stadt hinauf auf den Berg und jum Tems pel tammen tonnte.

Dies mar nun icon eine gewaltig große und mubiame Arbeit ; wenn man aber den Bau der Mauer felbft betrachtet, Lo gerath man in Erftaunen : Die erfte Mauer gegen Morgen Rieg aus, bem Thal Josaphat pierhundert Ellen boch in die Dibe, und beftund aus lauter weißen gehauenen Steinen, beren jeber zwanzig Ellen lang, feche Ellen bid und gebn Ellen breit war. Liebe Lefer! welche ungeheure Steine! wenn man auch die damalige Gle nur fur einen Schub annimmt, und fie war ficerlich großer, wo ift benn eine Dauer in ber Belt bon einer fo idredlichen Sobe, und wo findet man Mauer-- feine, die amangig Soub lang , feche Soub boch und gebn Soub breit find, und boch maren fie gewiß noch grbfer. Bett lagt fiche begreifen, wie man achtzigtaufend Lafttrager brauchen tonnte; - audem maren die Steine fo nett abgeschlife fen und geglattet, baß man taum bie Rugen bemerten fonnte. wo fie aufeinander lagen; inwendig aber maren fie mit eifernen Rlammern und mit Blei fo miteinander verbunden, baß fe banerhaft alles aushalten fonnten. Durch biefe Arbeiten wurde ber Berg Moria ein großes Biered', bas fich aus bem Thal Rolaphat vierhundert Ellen boch fentrecht erbob und an ben andern brei Seiten nicht viel weniger Sobe batte : auf ber Stadtseite aber, gegen Abend, mochte es nicht viel über balb fo boch fenn.

Wenn irgend Jemand an ber Wahrheit ber' Große biefer Steine zweifeln follte, fo verweise ich ihn nur zu ben alten egyptischen und aubern Ruinen, wo er auch so große Steine finden wirb.

Durch diese vieredichte Einfassung bes ganzen Bergs, die man in dem jetigen Jerusalem noch bemerken kann, eutstund oben eine vieredigte Flace, die ein Stadium lang und breit war. Ein Stadium besteht aus 125 Doppelschritten, deren jeder füuf Schuh enthalt, folglich war jede Seite der vieredigten Flace sechshundert fünf und zwanzig Schuhe, ober unserer Schritte dreihundert und zwolf breit.

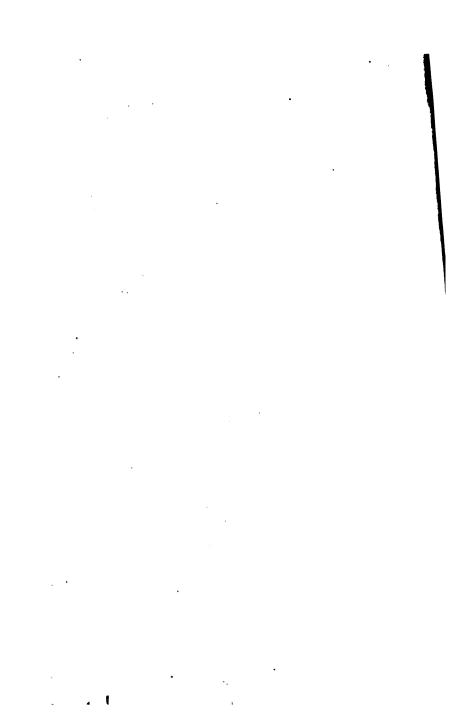



. . .

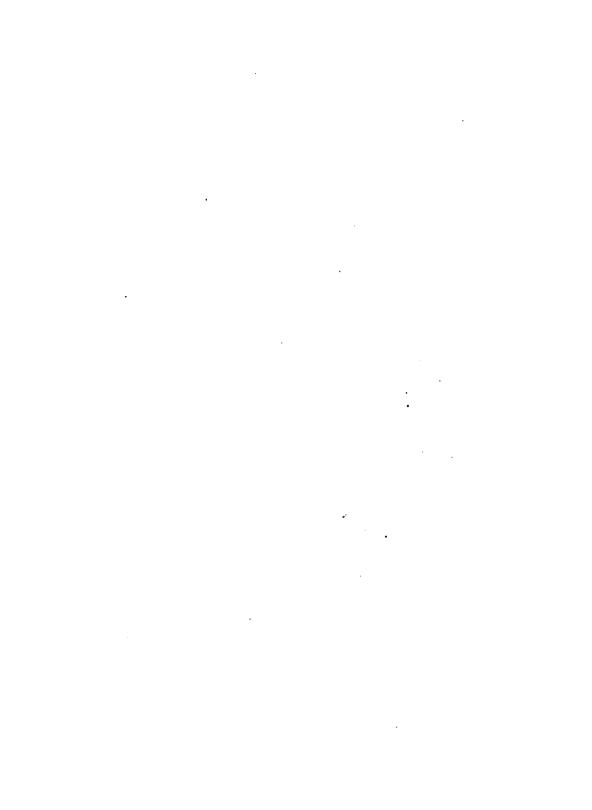

### Johann Heinrich Jung's,

genannt Stilling,

Dottor ber Argneilunde und ber Beltweisheit, Großherjoglich Babiffer ... geogherjoglich Babiffer

## sämmtliche Schriften.

à u m

erstenmale vollständig gesammelt und berausgegeben

Bermandten, Freunden und Berehrern des Berewigten.

Gilfter Banb.

Enthält :

Des driftlichen Menfchenfreunds biblifche Ergablungen.

3meiter Banb.

Stuttgart.

3. Soeible's Buchhandlung.

1837.

ber Abendseite, im Thal Gibon, maren auch gwei Zeiche, bie aber aus gesammeltem Regenwaffer befinnben, und an ber Mittagsfeite bes Berges gion, im Thal Benhinnom, war ber Brunnen Silvah, ben man auch noch ba findet; ber aber nicht flart quillt.

Miles, mas Salomo baute und machen lief, mar erftantie lich groß, majeftatisch und funftreich. fo baß mad in ber gangen Befchichte ber bamaligen Beit bergleichen Practige bande nicht mehr findet. Golde Gufinerte: mie bes fanferne Beer und die zwei Gaulen mit ihren Ravitalen, feben Remnt miffe poraus, Die man fenen fruben Beiten faft wiche gutraum : Bille: und wenn man die Arbeiten an ber Stiftebutte bo grachtet, bie boch wierhundert und gehtnin Rabr fraber verferriget murbe, fo muß man gefteben, bag bie Ifraeliten mabrite ' barugle große, Rusfter unter fich batten bilen n. ems nic i: Bier Jahre murben in ben Borbereitungen gum Temwelben erfordert, und ber Bam felbft bauerte fieben Jahr. Biethum Dert und achtzig Sabrinach bem Muszing ber Rinber Mrael aus Cappten , und nach Erfchaffung ber Welt 3178 Sabe. wurde ber Grund jum Tempel gelegt; und im Jahr 3185 bis 86 murbe er fertig; biefes Sahr mar auch angleich ein großes Salle und Jubeljahr, in welchem fic bie Ginweihung Des nenen Tempela recht gut ichicke: fie murbe auf ben September biefes Jahre festgefest und ber Ronig forieb einen Reichstag aus, bamit die Ginweihung befto feierlicher werben : und bas gange Afrael Theil baren nehmen mochte. Bis bas ; bin batte bie Bunbeslade in einer befondern Butte bei Dawideburg auf dem Berge Bion geftanden, babin hatte fie Das pib gebracht, nun aber follte fie ihren Plat im Allerheiligften ; bes Tempels befommen; fie dahin zu tragen mar alfo bas i erfte Geschäft ber Ginweihungsfeier; ber Ronig Saloms, Die gaute Reichstag-Berfammlung und alles Bolf, bas jugieges war, gingen vor ber Labe ber, mit melder auch alles Gerathe bes Beiligthums in ben Tempel gebracht murbe. c. Machbem nun die Priefter Die Labe an ihren Det geftelle batten und gum Tempel heraus gingen, fo erfallte die Berts Webleit Jebovab's in einer Bolle ben gamen Tempel; bas

### driftlichen Menschenfreunds

biblische Erzählungen.

23 o n

Dr. Johann Beinrich Jung,

Großherzoglich Babenicher Beheimen Dufratha

An awei Banben.

, 3 weiter Banb.

Stutigart.

3. Coeible's Buchhandlung.

1837.

an dauerte der Gottebbienft im Tempel nach Davide Cip-

Mun baute ber Ronig auch einen Pallaft fur fich: benn Davideburg mar gegen eine halbe Stunde weit vom Tems vel, auf einem Sugel von der Abendseite des Berges Bion gelegen, ber Tempel aber fand an ber Morgenfeite ber Stadt und mar burch ein enges, tiefes Thal von ber Morgen= : feite bes Berges Bion getrennt. Auf Diefe Morgenfeite bante : Salomo einen prachtigen Pallaft, fo daß nur bas tiefe Thal ! amischen ibm und bem Tempel mar, und aus diefem Pallaft !! baute er eine gewölbte Brude über das Thal hin, so daß a er einen ebenen Beg jum Tempel batte. Dann baute et : auch ein Baus fur feine egpptische Gemablin. Ueberhaupt ! war er ein Freund vom Bauen, denn er bauete auch mehrere ! Dan halt auch bafur, baß Salomo ber erfte Ers bauer von Palmyra gemefen fen, von bem man in der fpris ichen Sandwufte noch prachtige Ruinen findet, und daß : biefes bas Tadinor oder Thamar in der Bufte fen. 1. Ronig. 9, '-B. 18. Daß er auch Jerusalem fehr wird verschonert bas ben, baran ift fein 3meifel.

Unter diesem Konig stieg das Reich Ifrael auf die hochfte Stufe der Rultur und des Wohlstands. Fremde kamen, um den prächtigen Tempel, die schone Stadt und den großen Ronig zu bewundern; sogar die Konigin aus dem Reich Sada, nämlich aus dem gludlichen Arabien, jest Demen un genannt, machte die weite Reise nach Jerusalem, um den zigroßen und weisen Konig Salomo zu besuchen, und sie fand mehr Weisheit, Pracht und Herrlichkeit, als sie erwartet zighatte. Sie brachte ihm viele und kostdare Geschenke, aber in er beschenkte sie auch königlich. Er nahm auch Theil an in der Schiffsahrt der Phonizier und schickte Schiffe mit ihnen zu dem rothen Meer nach Ophir, um Gold zu holen; wo wies Ophir gelegen, das weiß man nicht; wahrscheinlich war es aber in Offindien.

Es ift erstannlich, wenn man liest, welche Pracht und welche herrlichkeit biefer Konig gehabt hat: fein Thron war von Elfenbein und mit bem feinsten Gold überzogen

Man stieg sechs Stufen hinauf; auf jeber Stufe stand auf beiben Seiten ein Lowe, also zwolf Lowen auf diesen Stusfen; der Stuhl oben war hinten rund, eigentlichein Armsessel, neben dem auch auf jeder Seite ein Lowe stund. Alles Tafels und Trinkgeschirr des Konigs war pures Gold. Er ließ sogar zweihundert Schilde vom besten Gold machen und dreihundert eben so kostbare kleine Schilde von dem namlichen Metall. Rurz, man wurde nicht fertig, wenn man Salomons herrlichkeit ganz beschreiben wollte.

Bald nach ber Bollenbung des Tempels erschien ber herr bem Ronig und versicherte ibm feine Gnabe, wenn er Ihm nun auch treu bleiben und auftichtig feine Gebote befolgen warde; bann fugte er aber auch die Drohung hingu, daß eben ber icone Tempel mit aller feiner Berrlichkeit murbe gerftbret und er und fein Dolf ins Elend gefturgt werden, wenn fie fich gur Abgotterei verleiten ließen; und leider! baju tam es nur gu balb, benn Salomo felbft, diefer fromme und weise, in aller Welt berühmte Ronig, beging noch in feinem Alter Die Thorheit, daß er feinen Beibern gu gefallen die icandliche Abgotterei mitmachte, und daber großes Unglud und den ganglichen Berfall über fein Bolt brachte. D wie fcwer wird es, den Boblftand und die guten Tage ju ertragen! batte er beständig mit Reinden gu fampfen gehabt, fo batte er auch beftanbig feinen Gott fuchen mufs fen, bann mate er vielleicht nicht gefallen.

Salomo hing leidenschaftlich am weiblichen Geschlecht, benn er hatte siebenhundert Frauen und dreihundert Nebens weiber, die durchgehends alle aus den benachbarten heidnisschen Boltern und Ghzendienerinnen waren; von diesen ließ er sich verleiten, ihren Ghzendienst mitzumachen. Man muß aber nicht denten, daß er seinen Gott ganz verlassen habe, denn er beobachtete den Tempeldienst genan, aber er opferte auch den Ghzen, und es ist leicht zu denten, daß auch das durch das Bolt verführt und lasterhaft wurde.

So unbegreiflich diefer Berfall des Ronigs ift, fo lagt fich boch eine Urfache finden, die dazu mitgewirkt haben tann. Salomo war ber weifefte Mann feiner Zeit und von

Golde und Ebelftein-Arbeitern fehlte es ihnen, bingegen zu Turus und Sidon maren fie in Menge anzutreffen. Diram war zu allem von Bergen willig; beibe Ronige fcbloffen alfo einen Contract mit einander, burch welchen fich ber Ronia von Phonizien vervflichtete, bas benothigte Gebolze bauen und auf dem Deer langs bas Ufer bis Joppen fibfen an laffen, von mannen es bann Salomo zu Land nach Gerufas lem fahren laffen tonnte: bageden lieferte Salomo jabrlich. fo lang bas Bauen mabrte, an hiram zwanzigtausend Dal-Ger Beizen uhron gronnzig Domen Baumol. Der Baumeiffer. melden ber Minimon Inrus ichicite, mar aus dieler Stadt: fein Bater mar ein Burger aus Tprus und feine Mutter eine Afraelitin aus bem Stamm Dan, er bieß Buram Abif. Diefer große Bautunftler mar alfo ber Mann, bet bas große Munbergebaube, ben berühmten Tempel Salomond, ber an Majeftat und "Roftbarteit, wenigftens in ber bemelimn Beit. feines gleichen in ber Welt nicht batte, gufführtei un teif ... Es gibt in unfern Tagen Gelehrte, Die que bem Tempel Calomona nicht viel machen, und behaupten, bag es viel größere und fchuere Tempel gegeben habe; eigentlich tame nichts barauf gu . wenn es gud mahr mare; fein Borgug, ber ibn aber alle Tempel in ber Belt erhob, befand barin, daß ber Schapfer :. Erhalter und Regierer bes gamen Mus bariu verebrt und bas Gebeimnift, ber Erlofung im Borbild barin gefeiert murbe ; allein folgende Befdreibung wird bemeifen, baß mohl schwerlich ein Gebaude in ber Belt, and bis auf unfre Beiten bem Tempel Salomons an Prache und Majeftat gleich; gefommen fep. Bir baben aus ben bamaligen Beiten : feine befannto-Ruinen mehr, außer benen an "Theben gher Luror in Ober - Caupten, aus benen man auf Die Befchaffenheit ber damaligen Bantunft foliegen tonnte t Diefe aber find in Anfehung, ihrer erftaunlichen Große und gruffen Majeftat fo beschaffen, baf fie noch immer bem Rom icher ber, Alterthumen tiefe Bemunderung einfloffen. Ruch bie egyptischen Poramiden find nach aus jenen Beiten ba. und Beigen, wie riefenmäßig man bamale gebaut babe. # 30000 i gere fo mode achaen in bie bei et und finde neiden bei bei bei be-

Salomo war ber reichfte ; ber weifefte and ber machtiafte Rbuig bet bamaligen Beit, ber Tempelban avar ibm bas wichtigfte Gefchaft, und man tann leicht beuten, baß ibm Daran gelegen mar, bem einigen bochften Gott aller Gotter dinen Tempel zu bauen, der alle Tempel in ber Belt an Groffe; Roftbarteit und Maieftat übertreffen mußte. Die Griechen waren bamais noch in ihrer Rindheit; mur bie Babylonier, Phonizier und Campter maren bie gebildeten Rationen, und Daß biefe Salomo mit feinem Bau übertteffen wollte und Tonnte, bas lagt fich leicht benten. Bon Rom mußte man woch gar nichte; biefe Stabt mar bamale noch nicht gebaut. .. Das eigentliche Mufter zum Tempel mar die alte Stifts. batte: ber Bochof, bas Beilige und bas Allerbeiligfte, und bann auch die Altare und bas Gerathe. Sies alles mufte nach jenem Borbild eingerichtet werden : bann batte auch David fcon Unmeisung von Gott befommen, wie ber Tempel gebaut werben follte. Daß Salomo bas alles genau beobs achtete. daran ift nicht zu zweifeln, aber ebenfo gewiß ift es auch, baß er und fein Baumeifter Buram noch viele Runfte und Bergierungen binguthaten, in fofern baburch ber wefente lichen Ginrichtung fein Gintrag geschabe.

Jest wurde nun zum Werk geschritten: ber Konig bestimmte alle Fremblinge unter bem Bolf Israel zu Arbeitern, dieser waren hundert drei und fünfzig tausend und sechshundert; von diesen wurden siebenzigtausend Mann zum Lasttragen; und achtzigtausend zu den übrigen Arbeiten, die bei dem Baw vorkommen, bestimmt, die übrigen drestausend und sechshundert bekamen die Aufsicht über alle diese Arbeiteleute, so daß allemal vierzig die zwei und vierzig Arbeiter einen Aufsieber hatten.

Es ift angerft mertwurdig, daß der Konig teine Sfraeliten jum Tempelban gebrauchte — die nachste Ursache war wohl, daß er teinen in seinem Beruf beeintrachtigen wollte: benn sie waren alle Bauern und handwerksleute, welche ohne ihren ganzlichen Ruin teine sieben Jahr ihre Geschäfte verlaffen konnten. Die Fremdlinge aber waren lauter heiben, geborne Cananiter, welche ohnehin zur Dienstharteit verpflichet waren.

Bielleicht woren fe alle, oder doch viele, zur ifraelitischen Religion übergegangen, indeffen that das nichts zur Cache; sie waren arm, permuthlich Taglohner und Dienstdoten, die sich also am besten zu dieser Arbeit schiekten. Wie aber alles im alten Testament vorbildlich war, so war es anch dieses auf eine auffallende Weiser Salomons Tempel war ein Born bild auf die Rirche Christi im neuen Testament, und diese besteht auch aus Deiben und wird durch Deiben gebant. Der Baumeister hugam und die Phonizier waren ebenfalls Deiben:

So wie aber boch die erfte christliche Gemeinde aus Juden bestund, so nahm auch Salome dreißig taufend Ifraeliten, die auf dem Berge Libanon den Phoniziern belfen mußten, doch so, daß sie umwechselten: alle Monat gingen zehnt tausend dahin, die andern zwanzigtausend warteten dann zu haus ihres Berufs.

Melch eine ungeheure Menge Bauleute waren hier beschäfstigt! — hieraus läßt sich leicht schließen, daß auch der Tempel selbst ein erstannliches Gebäude werden mußte; so viel ift geswiß, daß es heut zu Tage schwerlich ein Monarch zu Stande bringen warde. Der Verfolg wird meine Leser davon überzeugen.

Der Sugel Moria mar ein großer Rels an ber Morgenseite der Stadt Berufalem, die von Mitternacht und Abend um feinen Ruß herum lag. Gegen Mittag mar ber Berg Bion. und auf demfelben die Burg und die Stadt Davids. Diefer felfigte Sugel mar oben uneben und fpibig, fo fonnte fein Gebaude darauf aufgeführt werden; auf der Morgenfeite war er burch bas Thal Josaphat, in welchem ber Bach Ridron floß, vom Delberg abgesondert; bier ließ also Salomo querft eine Mauer fentrecht, mit Biderlagen aufführen, bann murbe ber Berg oben abgetragen und ber 3mifchenranm gwis fchen biefer Mauer und bem Berg mit Erbe ausgefüllt. Gegen Mittag mar ber Sugel burch eine enge tiefe Schlucht pom Berg Bion getrennt; auch bier murbe eine folche fentrechte Mauer aufgeführt, und ber 3wischenraum mit Erbe ausges fullt; eben dies geschahe auch auf der Mitternacht-Seite, wo ebenfalls eine folde tiefe Schlucht zwischen dem Tempelbera und bem Sugel Bezetha mar. Un ber Abendseite, gegen Die Stadt 3p, befam die Mauer Thore und Areppen, das wit man aus der Stadt hinauf auf den Berg und jum Tems wel kammen konnte,

Dies mar nun icon eine gewaltig große und mubfame Mrbeit; wenn man aber den Bau der Mauer felbft betrachtet, Co gerath man in Erstaunen: Die erfte Mauer gegen Morgen Rieg aus, bem Thal Bofaphat vierhundert Ellen boch in die Dibe, und bestund aus lauter weißen gehauenen Steinen, Deren jeder zwanzig Ellen lang, feche Ellen bick und gebn Ellen breit mar. Liebe Lefer! melde ungeheure Steine! menn man auch die damalige Gle nur fur einen Schub annimmt, und fie war ficherlich großer, wo ift benn eine Dauer in ber Belt pon einer fo foredlichen Sobe, und mo findet man Mauers - feine, die amangig Schub lang , feche Schub boch und gebn Souh breit find, und boch maren fie gewiß noch großer. Bett laft fiche begreifen, wie man achtzigtaufend Lafttrager brauchen tonnte; - judem maren bie Steine fo nett abgefdlife fen und geglättet, baß man taum bie Rugen bemerten tonnte, wo fie aufeinander lagen; inwendig aber maren fie mit eifere nen Rlammern und mit Blei fo miteinander verbunden, daß Re banerhaft alles aushalten fonnten. Durch diefe Arbeiten wurde ber Berg Moria ein großes Biered', das fich aus bem Thal Rolaphat vierhundert Ellen boch fenfrecht erhob und an ben andern brei Seiten nicht viel weniger Sobe batte : auf ber Stadtseite aber, gegen Abend, mochte es nicht viel über halb fo hoch fenn.

Wenn irgend Jemand an ber Bahrheit ber Große biefer Steine zweifeln follte, so verweise ich ihn nur zu ben alten egyptischen und andern Ruinen, wo er auch so große Steine finden wird.

Durch diese viereckichte Einfassung des ganzen Bergs, die man in dem jetigen Jerusalem noch bemerken kann, entstund oben eine viereckigte Flace, die ein Stadium lang und breit war. Ein Stadium besteht aus 125 Doppelschritten, deren jeder füuf Schuh enthält, folglich war jede Seite der viereckigten Flace sechshundert fünf und zwanzig Schuhe, ober unserer Schritte dreihundert und zwolf breit.

Diefes Wert war fcon fo groß, fo prachtig und fo uns gebener, baff ed febermann anftaunen muß, ber ob fich nur nach ber Babrbeit porftellt. Dben auf der Rlache mar aber ber Plat, wo der Tempel fteben follte, bober, fo baf man eis nige Stufen binauf zu ihm fteigen mußte. Der gange Plat mar init lauter glatt geschliffenen Steinen genflaftert und in brei Borbofe eingetheilt. Rund umber ging ein Gaulengang; auch bie Borbbfe maren burch Mauern und Gauleugangs voneinander unterschieden, doch fo, daß man durch Thore aus einem in ben andern tommen fonnte. Der außerfte mar ben Beiden gewidmet, wenn fie tamen und ben Gott Ffraels burd Dofer und Gebete ehren wollten, aber in ben woeiten durften fie bei Lebenoftrafe nicht geben. Diefer mar ben Afraeliten gewibmet und in zwei eingetheilt; ber eine mar fur bie Manner, ber andere fur Die Beiber. Ber britte Borbof end. lich mar fur die Leniten und bie Priefter nur zuganglich ; auch mar ein Berhof beträchtlich bober als ber andere, fo bas man aus bem Beiden-Borbof in ben Ifraeliten . , und aus Diefem in ben Priefter : Borbof burch Stufen binoufgeben mußte, und ebenfo ging man von biefem durch einige Stufen in ben Tempel, in ben nur Priefter geben durften; ins Allers beiligfte aber durfte nur der Sobepriefter des Jahre einmal. und amar am Beribhnungefeft geben.

Zwischen und über den Saulengangen, um die Worhofe ber, waren auch Wohnungen fur die Priester und Leviten, und fur die Tempelwache gebaut, während der Zeit; in welchen sie den Dienst hatten. Der Tempel selbst stand mitten auf der hochsten Stelle der Fläche, er wurde von großen, tostlichen, weißen Marmorsteinen gebaut, die alle viereckigt gehauen und polirt, und so accurat zubereitet waren, daß man sie nur auseinander zu legen und ineinander zu sügen brauchte; bei dem Bau selbst wurden weder hammer noch Meisel gesbraucht. Inwendig, oder binnen Werks war der Tempel hundertundzwanzig Schuh lang und vierzig Schuh breit, folgslich dreimal so lang als breit; er stund genan von Morgen gegen Abend gerichtet, so daß man vom Delberg die vordere Giebel und aus der Stadt die hintere sahe; hier gegen die

Stadt zu wurde bas Allerheiligfte burch eine Band von dem Seiligen abgeschieden, so daß es inwendig 40 Schuch lang, breit und hoch war; das Peilige wur also SO Schuch lang, 40 breit und 40 hoch. Nun war aber die Sche des ganzen Lempels von innen 60 Schuch, die obern 20 Schuch machten also die Sche eines Saals aus, der über ven ganzen Lempel, iber das Heilige und Allerheiligste wegging, der also inwendig im Lichten 120 Schuch lang, 40 breit und 20 hoch war. Das Allerheiligste war also ein vollfommener Burfel, das Heilige ein doppelter, und der Saal enthielt 12 Burfel, jeder von 20 Schuben. Dieses genaue Verhältnis der Jahlen enthälte Geheimnisse für den Forscher. In diesem großen oberen Saal vourde die alte Stiftshätte mit allem ihrem Geräthe aufger Hoben, nur die Bundeslade kam ins Allerheiligste.

Die Mauern bes Tempels waren unten 14 Soub bid, rund um ben Tempel ber baute ber Ronig Bimmer an bie Mauer bes Tempels, brei Stockwert übereinanber, jebes Bimmer mar 10 Schub bod; Die brei Stodwerfe mit ben Bubnen bagwifden machten alfo eine Bobe von 36 Schuben. aus, fo bag biefer Anbau von Außen bis un ben oberen Gaal reichte, der alfo frei und rundum mit Reuftern verfeben war; ber innere Tempel hatte aber nur von der morgen . ober vorberen Seite genfter, weil bier feine Rammern, fondern nur an ben andern brei Seiten angebaut maren; bas Beilige batte alfo nur ein bammerndes Tageslicht und murbe burch bie goldenen Leuchter erleuchtet, bas Allerheiligfte aber batte weder Renfter noch Leuchter; außer einem fcmachen Schimmer, ber burch bas Gitterwert über ber Scheibemanb bereinfiel, batte es tein Licht, benn ber Derr wollte im Dunkeln mobnen.

Wenn man nun die Dicke der Tempel. Mauer auf jeder Seite 14 Schuh zu den 40 binnen Werks rechnet, so bekommt die Breite des Tempels 68 Schuh; hiezu kommen nun noch die Zimmer auf beiden Seiten, die mit ihren außersten Mauern auf beiden Seiten 34 Schuh weit waren, folglich war die ganze Breite des Tempels von angen 102 Schuh, und die

Diefes Wert war icon fo groß, fo prachtig und fo une gebener. Daff est febermann anstaunen muß, ber os fich nur nach ber Dahrheit vorstellt. Dben auf der Rlache mar aber ber Plat, wo ber Tempel fichen follte, bober, fo baf man eis nige Stufen binguf zu ibm fteigen mußte. Der gange Dlat mar mit lauter glatt gefdliffenen Steinen gepflaftert und in brei Borbofe eingetheilt. Rund umber ging ein Gaulengang ; auch bie Borbbfe maren burd Mauern und Gaulengange voneinander unterschieden, doch fo, daß man burch Thore aus einem in ben andern tommen fonnte. Der außerfte mar ben Beiden gemidmet, wenn fie tamen und ben Gott Miraels burd Opfer und Gebete ehren wollten, aber in ben greiten durften fie bei Lebenoftrafe nicht geben. Diefer mar ben Ifraes liten gewibmet und in zwei eingetheilt; ber eine mar fur bie Manner, ber andere fur die Beiber. Ber britte Borbof ende lich mar fur bie Leviten und bie Priefter nur juganglich; auch war ein Borbof beträchtlich bober als ber andere, fo bag man aus bem Beiben-Borbof in ben Ifraeliten . , und aus Diefem in ben Priefter : Borbof burch Stufen binaufgeben mußte, und ebenfo ging man bon biefem burch einige Stufen in ben Tempel, in den nur Priefter geben durften; ine Allers beiligfte aber durfte nur ber Dobepriefter bes Sabre einmal. und awar am Beribhnungsfeft geben.

Zwischen und über den Saulengangen, um die Norhofe ber, waren auch Wohnungen fur die Priester und Leviten, und für die Tempelwache gebaut, während der Zeit, in welchen sie den Dienst hatten. Der Tempel selbst stand mitten auf der hochsten Stelle der Fläche, er wurde von großen, khstlichen, weißen Marmorsteinen gebaut, die alle viereckigt gehauen und polirt, und so accurat zubereitet waren, daß man sie nur aufeinander zu legen und ineinander zu sügen brauchte; bei dem Bau selbst wurden weder hammer noch Meisel ges braucht. Inwendig, oder binnen Werks war der Tempel hundertundzwanzig Schuh lang und vierzig Schuh breit, folgslich dreimal so lang als breit; er stund genan von Morgen gegen Abend gerichtet, so daß man vom Delberg die vordere Giebel und aus der Stadt die hintere sahe; hier gegen die

Stadt zu wurde bas Allerhelligfte burch eine Band bon bem heiligen abgeschieden, so daß es inwendig 40 Schuch lang, breit und hoch war; bas heilige war also 80 Schuch lang, 40 breit und 40 hoch. Nun war aber die Sohe bes ganzen Lempels von innen 60 Schuch, die obern 20 Schuch machten also die Sohe eines Saals aus, ber über ven ganzen Lempel, Aber das heilige und Allerheiligste wegging, der also inwendig im Lichten 120 Schuch lang, 40 breit und 20 hoch war. Das Allserheiligste war also ein volltommener Burfel, das heilige ein doppelter, und der Saal enthielt 12 Burfel, jeder von 20 Schuben. Dieses genaue Verhältnis der Jahlen enthält Geheimnisse für den Forscher. In diesem großen oberen Saal wurde die alte Stiftshätte mit ullem ihrem Geräthe aufges Hoben, nur die Bundeslade kam ins Allerheiligste.

Die Mauern bes Tempels waren unten 14 Souh bid, rund um ben Tempel ber baute ber Ronig Bimmer an bie Mauer bes Tempels, brei Stockwert übereinanber, jedes Bimmer mar 10 Schub bod; Die brei Stodwerfe mit ben Bubnen bagwifden machten alfo eine Bbbe von 36 Schuben aus, fo bag biefer Unbau von Außen bis an ben oberen Gaal reichte, der alfo frei und rundum mit Renftern verfeben war; ber innere Tempel hatte aber nur von ber morgen . ober vorberen Seite Renfter, weil bier feine Rammern, fondern nur an ben andern brei Seiten angebaut maren; bas Beilige batte alfo nur ein bammerndes Tageslicht und murbe burch Die goldenen Leuchter erleuchtet, bas Allerheiligste aber batte weber genfter noch Leuchter; außer einem fcmachen Schime mer, ber burch bas Gitterwert über ber Scheibemand bereinfiel, batte es fein Licht, benn ber Derr wollte im Dunkeln mobnen.

Wenn man nun die Dide ber Tempel. Mauer auf jeder Seite 14 Schuh zu ben 40 binnen Werts rechnet, so bekommt die Breite des Tempels 68 Schuh; hiezu kommen nun noch die Zimmer auf beiden Seiten, die mit ihren außersten Mauern auf beiden Seiten 34 Schuh weit waren, folglich war die ganze Breite des Tempels von angen 102 Schuh, und die

gange Lange mit ber Salle, wovon ich nun reben werbe, 174 Schuh.

Im untersten Stod waren die Rammern nur 10 Schuh breit, im mittlern 12, weil da die Tempelmauer 2 Schuh dunner wurde, und im dritten Stod 14, wo wieder 2 Schuh von der Tempelmaner abgingen; oben war diese Mauer also noch 10 Schuh did. Der Rammern sollen überhaupt 38 gewesen sepn, sie wurden jur Ausbewahrung des Tempelschatzes, der Priesterkeider und zu allerhaud Geräthe gebraucht. Alle diese Rammern waren inwendig allenthalben mit Gedernholz auf das seinste getäselt und durchaus mit Goldblech überzogen. Auf der rechten oder Mittagsseite ging eine Wendeltreppe hinauf, durch welche man in alle Zimmer kommen kounte.

Das Dach bes Tempels war eben und bestund aus einem Eftrich, ber auf starten Balten rubte; rundum murbe ein Gelander gebaut, welches zehn Schuh hoch war, folglich war nun die ganze Obbe bes Tempels mit den Iwischen boden ungefähr 80 Schuh.

Nun kommen wir aber zu einem schwierigen Punkt, nama, lich zu ber eigentlichen Beschaffenheit ber Salle vor bem Tempel an ber Morgenseite: 1 B. der Konige 6. B. 3, beißt es, und bauete eine Salle vor dem Tempel, 20 Ellen lang, nach der Breite des Sauses, und 10 Ellen breit, vor dem Sause her. 2 Chron. 3, B. 4, aber steht: und die Salle vor der Weite des Sauses her war zwanzig Ellen lang, die Sohe aber war hundert und zwanzig Ellen.

Das hebraische Bort, welches Luther burch Salle übers fett hat, bedeutet eigentlich einen offenen Saulengang vor dem Tempel her, in dem man vor dem Regen sicher war und hin und her spazieren konnte. Dergleichen Borgebaude waren in den Morgenlandern und besonders vor den Tempeln sehr gebrauchlich. Die Saulen standen in einer Reihe und unterstützen oben eine Decke mit einem Dach. Nach der Beschreibung im Isten Buch der Konige kann die Salle Salomons eben so beschaffen gewesen seyn; aber daß sie nach dem zweiten Buch der Chroniken hundertundzwanzig

Ellen boch gewesen seyn sollte, bas macht eben biese Sache schwierig; baber kommt es nun, baß man sich den Tempet wie eine Kirche mit einem hohen Thurm vorstellt; das war eber gewiß nicht der Fall, denn ein Thurm ist kein Spassenger, und er hat auch im Pebraischen einen andern Ramen und wozu auch ein solcher ungeheurer Thurm vierzig Schuh weit, zwanzig dick und zweihundert und vierzig Schuh boch? Damals hatte man noch keine Glocken, und Thurme bienten uur zu Bestungen.

Die Bucher ber Chronifen find lange nach ber babples nifchen Gefangenicaft, mabricbeinlich von Gira in feinem boben Biter gefdrieben morben. Er felbft batte ben Tems pel Calomons nicht geseben, fo wenig wie einer von feinen Beitgenoffen; indeffen batte er boch alle bamalige biblifche Bucher vor fich, nach benen er fich richtete und mit benen fe auch in ber Sanptfache allenthalben übereinstimmen, umr finden fich bin und wieder Berfchiedenheiten in den Bablen und Ramen, die man alfo nach ben vorhergebenben biblifchen Buchern forrigiren muß. Efra wollte Die Gefolechteregifter alle gufammen in Ordnung bringen, bies war nach ber babylouischen Gefangenschaft bei ben Ifraeliten wegen ihrer Erbauter febr nothig, und bann wollte er auch Davids gamiliengeschichte bis auf feine Beit fcreiben, welches um der hertunft bes tanftigen Meffias willen nbthig mar. es ift febr mabriceinlich, baß in ber oben angeführten Stelle von hundert und zwanzig Ellen ein Schreibfehler eingeschlichen ift und eigentlich nur zwanzig angenommen werben muffen; bies wird nun baburd noch mahricheinlicher, wenn mau fich die zwei munderbaren Caulen vorftellt, Die Buraue Abif von Tyrus aus Rupfer goff; jebe biefer Caulen mar 18 Ellen, folglich 36 Souh bod, und im Durchmeffer acht Soub bid, bean ber Umfreis mar 24 Soub. Cie maren inwendig hohl und ber Guß vier Boll biet, jede batte oben einen febr funftlichen und gierlichen Rnauf, ber gebn Soub boch mar, fo daß alfo bie gange Saule 46 Soub Bobe batte. Belch ein prachtiger Guß! biefe Geftalt und biefe Große befraftiget auch ber Prophet Jeremigs Cap. 52, und

bitfer batte ben Tempel mit allem Subebbr oft gemba feben. :

Benn man die Salle als einen Thurm annimme, fo Reben bie amei Gaulen frei bor bem Thurm und tracen nichte : bies ift aber wiberfinnig, baber ift bie Borftellung am mahricheiulichften, bag fie ein Borgebaube unterfiaft und getragen baben. 4) 1 ... ... Der Ronig gab biefen Saulen auch Ramen, Die gur Mecheen naunte er Jachin, bas beißt: er wirb beftatigen, unb bis aur Linten, Boas, Starte, Rraft. 2: Anwendig may ber Tempel iber allen Beariff practie. et.mar über und über mit Cebernholz getafelt : bies 'Geadici war aber alles Bildmert von Chernbim. Balmbaumen, Blut men und Kruchten, und bies alles mar nicht etwa mis Golbe

fchaum vergoldet, fondern es war mit Goldblech, wenigftens eines Dufaten bid, aberzogen, fo mar bie Dede und fe maren die vier Banbe im Beiligen und im Muerbeifigfim beichaffen.

Ins Allerheiligfte murbe bie namliche Bundeslade geffallt. bie in der Stiftsbutte mar; auf ihrem Dedel, ber Gnaden Aubl genaunt, maren zwei Cherubim mit ben Angesichten gegeneinander gewendet, boch fo, bag fie auf ben: Dedt niederschauten; aber außer diefen ließ Salomo noch amei Cherubim aus Delbaumbolg ichnigen, beren jeder zwanzig Souh boch mar. Jeder hatte zwei ausgebreitete Alugely fo daß bie Beite von ber Spige bes einen Klugels bis am Spige bes anbern ebenfalls zwanzig Schuh betrug; nun: ftunden diefe zwei Cherubim auf beiden Seiten der Bunbeste. labe, fo baß fie mit bem Beficht gegen bas Beilige gerichtet. maren, gerab über ber Labe berabrten fich bie Rlugeliviten: beiber Cherubim und bie andern zwei Spigen berührten bie : Banbe auf beiden Seiten, benn biefe maren 40 guß von:

<sup>6)</sup> S. Bibelbeutungen von Johann Friedrich v. Meper, Frantfurt am Main in ber 3. Ch. hermanni= fchen Buchhandlung, wo alle biefe Schwierigfeiten gludlich gehoben werben.

einasber entfernt, und fo viel betrug auch bie Ausbehnung ber Blugel ber Chernbim. Bas bie Chernbim eigentlich far sins Geftalt hatten; bas Ibnnen wir nicht wiffen, aut wahrscheinlichften ift. ball fie geftugelte Menfchenbilber waren.

Im heiligen ftand vor dem Allerheiligsten der gotdene Ranchaltat, zehn goldne; sebenarmigte Leuchter, fünfe auf der rechten und fäufe auf der linken Seite, und dann der goldene Schanbrodtisch. Bor der halle ließ der König einen war Tupfer verfertigten Brandopfersaltat aufrichten, diese war vierzig Schuh lang und breit und zwanzig hoch; auf einer Beite gegen Mittag flieg ein Sang ohne Stufen auf marte, auf welchem die Priefter hinauf gingen, wenn sie voffern walten. Dieser Altar stand also im Borbof der Briefter.

In bem namlichen Borhof ftand auch das tupferne Deet, namlich ein gegoffener Reffel, 60 Schuh im Umtreis, 20 im Durchmeffer groß und 10 Schuh tief. Dieses ungehenre Gefäß ftand auf zwhlf tupfernen Ochsen, die auch gegoffen und nach Berhältniß groß waren; dieser Reffel war beständig voll Baffer; deffen man bei dem Tempel und Opferdienst baufig benbthigt war. Dann waren auch zehn kleinere Bestäte auf Radern ba; die ebenfalls zum Baschen dienten und met dem großen Reffel augefüllt wurden, wie dieses alles meitlauftiger im 1. B. der Könige, Cap. 5, 6 und 7 nachs gelesen werden kann.

Ber die Lage und die Beschaffenheit der Stadt Jernsalem lennt, der welß, daß sie durchaus tein Wasser hat t denn der Bach. Lidton ist den ganzen Sommer durch trocken und anch im Winter nicht so start, daß er eine so große Stadt hatte mit binlanglichem Wasser: verseben tonnen; im Gegentheil; er bekam großentheils sein Wasser aus der Stadt, well alle Unseinigkeiten und das Regenwasser aus derselben gegen dem Risther zu sich sammelte und dahinaus in den Bach Kibron soft. Die Burger mußten also Brumnen: graben und das Regenwasser sammeln, zu mehrerer Vequenlichkeit aber und weil im Lempel viel Wasser gebraucht murde, legte Salome sine Wasserleitung an, wovon man nach Spurce sindet. In

ber Abendseite, im Thal Gibon, waren auch zwei Teiche, die aber aus gesammeltem Regenwaffer bestunden, find an der Mittagsseite bes Berges Bion, im Thal Benhinnom, war ber Brunnen Silvah, ben man auch noch ba findet, ber aber nicht ftart quillt.

Miles, mas Salomo baute und machen ließ, war erftante lid groß, majeftatifc und funftreich, fo bag mat in ber nangen Geschichte ber bamatigen Beit bergleichen Practige bande nicht mehr findet. Solde Bufmerte: mie bes famfenet Meer und die twei Gaulen mit ihren Ravitalen, feben Remit miffe porque, bie man fenen friben Beiten faft niche zutranen Bille; und wenn man bie Arbeiten an ber Stiftsbutte be grachtet, die bod vierhundert und achtrin Tahr früher verfertiget murbe, fo muß man gefteben, baf bie Afraeliten mabrite bernals große, Rusffler unter fich batten Aller in tibs no (): Bier Jahre murben In ben Borbereitungen anm Zemwelben erforbert, und ber Bam felbft banerte fieben Jahr. Biethum bert und achtgig Sabitmach bem Auszug ber Rinber Mirael and Eabpten , und nach Erfchaffung der Welt 3178 Sabn murbe ber Grund jum Tempel gelegt; und im Jahr'3 186 bis 86. wurde er fertig; biefes Jahr mar auch jugleich ein großes Salle und Jubeljahr, in welchem fic bie Ginweilung Des neuen Tempela recht gut fcidte: fie wurde unf ben September biefes Jahre feftgefest und ber Rouig fdrieb einen Reichstag aus, bamit bie Ginweihung befto feierlicher werben und bas gange Afrael Theil baren nehmen mochte. Bis babin batte die Bundeslade in einer besondern Butte bei Das wideburg auf dem Berge Bion geftanben, babin batte fe Das pib gebracht, nun aber follte fie ihren Plat im Allerbeiligften bes Tempels befommen: fie babin an tragen mar alle bas etfte Gefchaft ber Ginweihungsfeier; ber Ronig Galome; bie gaute Reichstag-Berfammlung und alles Bolt, bas aufones war, gingen vor ber Labe ber, mit welcher auch alles Gerathe bes Beiligthums in ben Tempel gebracht murbe. 2: Machbem nun die Priefter bie Labe au ihren Det geftelle

G: Machdem nun. die Priefter Die Lave au ihren Ort geftelltbatten und zum Tempel heraus gingen, fo erfüllte die herrelichfeit Jehovah's in einer Wolle ben gamen Tempel; bas gange Gebaude mit bem Priefterhof murbe in diese Bolfe gehult, so daß die Priefter nicht sehen und ihre Geschäfte verrichten konnten.

Diese Ericeinung ber Berrlichkeit bes Beren nannten bie Mfraeliten bie Schechinnab, im Grund mar es die Boltenfaule, welche fie auch vierzig Sabr in ber Bufte begleitet batte. Dan tann fich leicht benten, mit welcher Kreube, Jubel unb monnevollen Chrfurcht der Ronig , Die Rurften und das- Bolt biefe Ericeinung angeftaunt baben. Nach und nach sog fich bann bie Bolfe jufammen und nahm ihren Dlas im Allerbeiligften, amifchen ben Cherubim über ber Bundeslade. Jest wußte bas gange Bolf, daß ihr Jehovah wieder unter ihnen wohnte; welche innere frohe Beruhigung mußte biefes jedem frommen Afraeliten gemabren? - Bon nun an burfte auch niemand mehr, außer den Prieftern, in den Tempel geben; bisher maren die Sandwertes und Arbeiteleute allenthalben bingegangen, jest mar es nicht einmal bem Ronig erlaubt, in den Priefter-Borbof, geschweige ins Beiligthum felbft, gu geben, aber im Borhof Ifraele, an ber Mauer, die ihn bom Priefter=Borbof trennte, murde ein hober Thron aufgerichtet, bon welchem ber Ronig in ben Driefter : Borbof und bas Opfern feben fonnte. Salomo murbe von der Gegenwart ber herrlichfeit Jehovahe fo burchbrungen, daß er ausrief: Der Berr bat gesagt: Er wolle im Dunkeln wohnen, bir bab ich ein Saus gebaut, bir eine Bohnung, jum Thron, wo bu ewig wohneft. Dann hielt er eine Rede an das Bolt, wendete fic bann gegen ben Tempel, fiel auf feine Anie, redte bie Sande in die Sohe und fprach ein Gebet aus, welches ich 1. Ronig. 8, 2. 22-53 recht aufmerkfam ju lefen bitte, benn es ift vortrefflich.

Nach diesem Gebet sprach ber Konig ben Segen über bas Bolt und ermahnte es zur Gottesfurcht; bann wurde geopfert: zweiundzwanzigtausend Ochsen und hundert und zwanzigtaus send Schafe gab ber Kbuig zum Opfern und bem ganzen versammelten Bolt zur Opfermahlzeit her. Dies Fest währte vierzehn Tage, hernach ging jeder nach Saus, und von und Stifting's stumit. Schriften, XL Band.

an bauerte ber Gottebbienft im Tempel nach Davids Ein: richtung fort.

Run baute ber Ronig auch einen Dallaft fur fich: benn Davideburg mar gegen eine halbe Stunde weit vom Tem: pel, auf einem Sugel von ber Abendseite bes Berges Bion gelegen, ber Tempel aber fand an ber Morgenfeite ber Stadt und mar burch ein enges, tiefes Thal von der Morgenfeite bes Berges Bion getrennt. Auf Diefe Morgenseite baute Salomo einen prachtigen Dallaft, fo bag nur das tiefe Thal amifchen ibm und bem Tempel war, und aus biefem Pallaft baute er eine gewölbte Brude über bas Thal bin, fo baß er einen ebenen Weg jum Tempel hatte. Dann baute et auch ein Saus fur feine egpptische Gemablin. mar er ein Kreund vom Bauen, benu er bauete auch mehrere Man halt auch bafur, baß Salomo ber erfte Er= Ståbte. bauer von Palmpra gemefen feb, von bem man in ber fpris ichen Sandwufte noch prachtige Ruinen findet, und baß biefes das Tabinor oder Thamar in der Bufte fen. 1. Ronig. 9, B. 18. Daß er auch Jerusalem fehr wird verschonert bas ben, baran ift fein 3meifel.

Unter diesem König stieg das Reich Ifrael auf die hochste Stufe ber Kultur und des Wohlstands. Fremde kamen, um den prächtigen Tempel, die schone Stadt und den großen König zu bewundern; sogar die Königin aus dem Reich Sada, nämlich aus dem gludlichen Arabien, jest Pemen genannt, machte die weite Reise nach Jerusalem, um den großen und weisen König Salomo zu besuchen, und sie fand mehr Weisheit, Pracht und Herrlichkeit, als sie erwartet hatte. Sie brachte ihm viele und koftbare Geschenke, aber er beschenkte sie auch königlich. Er nahm auch Theil an der Schiffsahrt der Phonizier und schickte Schiffe mit ihnen auf dem rothen Meer nach Ophir, um Gold zu holen; wo dies Ophir gelegen, das weiß man nicht; wahrscheinlich war es aber in Oftindien.

Es ift erstaunlich, wenn man liest, welche Pracht und welche Herrlichkeit dieser Konig gehabt hat: sein Thron war von Elfenbein und mit dem feinsten-Gold überzogen.

Man stieg sechs Stufen hinauf; auf jeder Stufe stand auf beiden Seiten ein Lowe, also zwolf Lowen auf diesen Stusfen; der Stuhl oben war hinten rund, eigentlich, ein Armsessel, neben dem auch auf jeder Seite ein Lowe stund. Alles Tafels und Trinkgeschirr des Konigs war pures Gold. Er ließ sogar zweihundert Schilde vom besten Gold machen und dreihundert eben so kostbare kleine Schilde von dem nämlichen Metall. Rurz, man wurde nicht fertig, wenn man Salomons Herrlichkeit ganz beschreiben wollte.

Bald nach ber Bollendung des Tempele erschien ber herr bem Ronig und verficherte ibm feine Gnabe, wenn er Ihm nun auch treu bleiben und aufrichtig feine Gebote befolgen wurde; bann fugte er aber auch die Drobung bingu, baß eben ber fcone Tempel mit aller feiner Berrlichkeit murbe gerftbret und er und fein Bolf ins Glend gefturgt werden, wenn fie fich zur Abgotterei verleiten ließen; und leider! baju fam es nur ju balb, benn Salomo felbft, biefer fromme und weise, in aller Welt beruhmte Ronig, beging noch in feinem Alter Die Thorheit, daß er feinen Beibern ju gefal-Ien die fcaudliche Abgotterei mitmachte, und baber großes Unglud und ben ganglichen Berfall über fein Bolf brachte. D wie fewer wird es, ben Boblftand und die guten Tage an ertragen! batte er beständig mit Reinden gu tampfen gehabt, fo batte er auch beftanbig feinen Gott fuchen mufs fen, bann mare er vielleicht nicht gefallen.

Salomo hing leidenschaftlich am weiblichen Geschlecht, benn er hatte siebenhundert Frauen und dreihundert Nebens weiber, die durchgehends alle aus den benachbarten heidnisschen Bolfern und Gogendienerinnen waren; von diesen ließ er sich verleiten, ihren Gogendienst mitzumachen. Man muß aber nicht denken, daß er seinen Gott ganz verlassen habe, denn er beobachtete den Tempeldienst genan, aber er opferte auch den Gogen, und es ist leicht zu denken, daß auch das durch das Volk verführt und lasterhaft wurde.

So unbegreiflich diefer Berfall des Konigs ift, fo lagt fich doch eine Urfache finden, die dazu mitgewirkt haben tann. Salomo war der weifeste Mann feiner Zeit und von

Gott mit boben und tiefen Ginfichten in die Gebeimniffe bet Ratur begnabigt, biefe aber batte er nicht erlangt, wenn er nicht einen unerfattlichen Sunger gehabt batte, verborgene Dinge ju entbeden; nun waren aber bie Geheimniffe ber egnptischen Priefter bamale weit und breit berühmt, und wirklich befagen fie auch mehrere Renntniffe, als alle andere Rationen, aber alles war mit Bielabtterei und nach und nach mit bem finnloseften Gbeendienft verbunden. Daß and Die Bolter, aus benen Salomons Beiber berftammten, vieles von den Egyptern annahmen und auch religibse Bebeim: niffe mit ihrem icandlichen Gogenbienft verbanden, baran laft fich nicht zweifeln. Ber mit der uralten griechischen Beschichte befannt ift, ber weiß auch, baß die erften berubms ten Griechen, 3. B. Orpheus, und nachher noch andere, ihre Beisheit in Egypten geholt haben. Es fommt mir alfo febr mabriceinlich vor, baß ber neugierige und tenntnigbungs rige Ronig Salomo nach folden Geheimniffen luftern wurde; und ba man nicht andere bagu gelangen fonnte, ale baß man auch ben Gogen opferte, benen man bie Offenbarung folder Geheimniffe gufdrieb und burch folche Opfer priefter lich eingeweiht werden mußte, fo ließ fich ber Ronig auch ju folden verbotenen Sandlungen verführen. Man fann benten, daß auch feine Beiber alle ihre Runfte und Beredts famteit werden angewendet haben, ibn auf ihre Seite gu bringen. 3ch zweifie aber feineswegs baran, bag fich Sa-Iomo wieder von Bergen befehrt haben wird; benn ber Berr erschien ihm und ftrafte ihn febr ernftlich megen feiner Ab. weichungen, und verfundigte ibm die traurigen Rolgen, die baraus entftehen murden. 3ch fann mir nicht vorftellen, bag bies vergeblich gewesen fenn follte: benn Salomo mar ein gefühlvoller, begnadigter Mann; er fonnte leichtfinnig, aber nicht boshaft und halsstarrig fenn. Ein Beweiß feiner grundlichen Befehrung und mahren Gottesfurcht ift auch ber, baß die beiligen Manner feiner Beit feine Schriften in Die Sammlung ber beiligen, von Gott eingegebenen Schrifs . ten aufgenommen haben, unter welchen der Prediger Galo: monis gewiß in feinem bochften Alter, alfo nach feiner Bes

tehrung, wie man aus dem Inhalt leicht erkennen tann, gefchrieben worden ift. Das bobe Lied hat er mahrscheinlich in seinem blubenden, und die Sprüche im reiferen Alter gesichteiben.

Es gehort mit zu dem Unfinn der falschen Auftlarung, daß man das hohe Lied Salomons zu einem irdischen sinnlichen hochzeit= oder Liebesgedicht herabgewürdigt hat; wenn dies wahr ware, so ware es gewiß nicht in die Bibel aufgenommen worden. Mir ist wahrscheinlich, daß Salomo den Liebshaber der himmlischen Weisheit, unter welchem er sich selbst dachte, als Brautigam, und die Weisheit selbst als Braut hat desingen wollen. Im neuen Testament hat man sich Christum und seine treue Gemeine darunter gedacht, und man kann auch so lang bei dieser Anwendung bleiben, bis einst in der Folge der Zeit, dies mahrhaft hohe Lied jedermann verständlich, in Erfüllung gehen wird: und dies wird künftig im Reich des Herrn auf Erden geschehen.

Salomons Abweichung vom herrn hatte sehr traurige folgen: die erste war, daß sich das Konigreich Som oder Joumaa von seiner herrschaft los machte: hadad, ein Prinz von königlichem herkommen, hatte sich zu der Zeit nach Egypsten gestüchtet, als David durch den Feldherrn Joab die Somiter bestegte; damals war er noch Kind und wurde am egyptischen hof erzogen, Pharao liebte ihn auch so, daß er ihm seiner Gemahlin Schwester zur She gab: dieser hadad kam nun jest wieder in sein Vaterland, nahm den Thron ein und kündigte Salomo die Oberherrschaft auf.

Der zweite Berdruß war, daß ein Sprer, Nameus Reson, der von seinem Herrn, dem Konige Hadads-Eser von Sprieus 30ba, weggelaufen war und allerhand Soldaten und Gefindel um sich gesammelt hatte, mit diesem Bolk Damastus, mit dem dazu gehörigen Sprien überrumpelte und von Salomons Adnigreich lostis.

Die dritte traurige Folge aber war die allerwichtigfte, benn ob fie gleich Salomo nicht erlebte, so wurde fie ihm doch vorher angekundigt, namlich daß einer seiner Staatsbedienten über gehn Stamme Ifraels Rouig werden, und Salomons

Rachkommen nur bie zwei Stamme, Juda und Benje nebft Jerufalem und bem Tempel behalten wurden.

Salomo ftarb im Jahr ber Welt 3215, als er 60 alt war und 40 Jahr regiert hatte. Sein marnendes fpiel lehrt uns, im Glud und Wohlftand am mehrftei feiner hut und bem herrn treu zu sepn.

. Mel. herr und Meltfter beiner Rreuggemeine.

Davids Sohn! und König aller Welten!
Du, der wahre Salomo!
Fürst nus Judu! großer Geld der Helden!
Auch der Seraph nennt dich so;
Röchte mich bein holder Geist durchweben,
Wicht' ich dich in deiner Würde sehen,
Deffne doch mein innres Aug,
Daß ich dich im Lichte schau.

David wollte Dir ben Tempel hauen, Aber feiner blut'gen hand Wollte Gott ben Bau nicht anvertrauen; Doch zum sichern Unterpfand Seiner Treu, erhörte Er fein Fleben, Was du munschest, sprach Er, soll gescheben, Weinen Tempel baut bein Sohn, Wenn er sitt auf beinem Thron.

Salomo erfüllte bies Versprechen, Uber boch im Vorbild nur, Und zerstörte dann durch seine Schwächen, Was Jehovah David schwur; Denn der Tempel, der vom Golde schimmert, Wird vom Feinde endlich ganz zertrümmert, Uch! die Stelle sieht man nur, Und vom Tempel feine Spur.

Wird bas Wort Jehovah's nicht erfullet? Gibt es feinen Tempel mehr? Wird bes Glaubens Sehnen nicht gestillet? Siegt benn boch ber Spotter Seer? Ift ber Tempel benn so gang vergessen? Bat ibn boch Johannes ausgemessen,

Auch fah ihn Ezechiel Stell.

Du, mein heiland! bift ber Tempelbaugn,
Salomo und Davids Sohn.
Mich durchweht der Zufunft beil'ger Scheuen,
Und im Blick auf deinen Thron,
Seh ich die Berheißung ganz erfüllet
Und das Allerheiligste enthüllet,
Mir ist jeho offenbar,
Was sonst tief verborgen war.

Libanons erhabne Cebern bilben Mir die Schaar der Hoiden ab. Mauersteine find die roben Wilben, Und das Gold, das Saba gab, Sind der hoben Wahrheit blut'ge Zeugen, Die fich ihrer Stell im Tempel freuen, Seiner Wände größte Jier, Cherubim, die feiern Dir.

Seiben find die Maurer, Jimmerleute, Sie behauen Holz und Stein. Bis ein jedes Stud auf jeder Seite, Past in seinen Ort hinein. Wer nun will ein Stein im Tempel werden, Muß durch Kreuz und mancherlei Beschwerden, Ganz von allen Fleden rein, Glatt und bell poliret sepn.

Jeder Christ soll auch ein Tempel werben, Wo dein Geist im Dunkeln throut, Wo die Seel', entbunden von der Erden, Innig vor dem Borbang wohnt, Abgeschieden und in beil'ger Stille, Emsig horcht, was ihr dein heil'ger Wille. Jederzeit zu thun gebeut, Und des Thuns sich kindlich freut.

Aber nun erhebt sich mein Gemuthe Auf des Tempelberges Sob, Wo ich schon des neuen Tempels Bluthe, Wie im Geift von Ferne seh. Lauter lebensvolle Baume fproffen. Libanons erhabne Cebern ichogen, Steine machfen wie Arpftall Aus bem Felfen überall.

Wann wirft bu, mein Salomo! erscheinen? Alles blidt zu bir hinauf. Wann wirft bu aus lebensvollen Steinen Bauen beinen Tempel auf? Schau, uns druden fummervolle Zeiten, Low' aus Juda fomm, für uns zu streiten; Komm, besteige beinen Thron! Salomo! und Davids Sohn!

Dann erft wird ber Tempelhau beginnen, Alles ift dazu bereit. Alles lebt von Außen und von Innen, Und man fieht in furzer Beit Strahlend fich die Zinnen hoch erheben, Thurmen gleich zum hohen Aether ftreben, Und in ihren Spigen bricht Sich das fiebenfarb'ge Licht.

Aber in dem unverhüllten Chora Thronet deine Schechinnab. Und es ftrömen durch die offnen Thora Fromme Schaaren fern und nah. Uch! dann werd auch ich mit meinen Brüdern Freudenthränen mischen zu den Liedern Davids in dem höhern Chor, Bor des Tempels goldnem Thor.

## Geschichte der Könige Juda und Israel.

Es ift eine alte und bekannte Bemerkung, daß die großten Manner nicht immer die gescheitesten Kinder gehabt haben, bei Salomo traf sie leiber! zu sehr ein: sein Sohn Rehabeam war ein sinnlicher, eingeschränkter Ropf; er war im Frieden, Bohlstand und Ueppigkeit erzogen, Staatssachen, besonders Politik in auswärtigen Angelegenheiten, waren ihm in seinem Leben nicht vorgekommen; er glaubte, das ging-nun immer

prubig fort, wie es unter feines Baters Regierung gegangen war; por feinen Rachbarn glaubte er ficher ju fenn, und baf er von feinem eigenen Bolt etwas follte ju furchten baben. bas fiel ibm gar nicht ein, benn er mußte nicht, mas fur einen gefährlichen Reind er unter ben Ifraeliten batte; Diefet Mann bief Gerobeam, der Sobn Rebat, aus dem Stamm Epbraim: Salomo brauchte ibn bei bem Bestungsbau an Davideburg ale Auffeher; ba nun der Ronig an ihm einen febr thatigen und geschickten Dann fand, fo erzeigte er ibm viel Gnade, und machte ihn jum General-Ginnehmer, oder Dbervorfteber ber Stamme Ephraim und Manaffe, alfo aller Rachtommen Sofephe. Bei diefer Gelegenheit erfuhr nun Berobeam bie ichwere Laften, Dieufte und Abgaben, womit ber Ronig bas Bolf beschwerte; bies machte ibn ungufrieben. welches er fich auch zu Zeiten mochte verlauten laffen : biezu fam noch etwas: Ginsmals, als er aus Jerufalem beraus und feinen Geschäften nachging, begegnete ihm ber Drophet Abia von Silo, der damals ale ein beiliger Mann besonders berühmt mar. Er und Jerobeam maren allein auf ber Straffe; obne weiters etwas zu fagen, nahm Abia feinen muen Mantel und gerriß ibn in amolf Stude; dann fprach et ju Gerobeam: nimm gehn Stude ju bir, benn fo fpricht Ithobab, ber Gott Afrael: ich will das Rhuigreich von ber hand Salomone reifen und dir gebn Stamme geben u. f. w. Thia verfundigte ibm nun ferner, wie und warum bas Alles gefdeben merbe; bann ermabnte er ibn auch gur Gottesfurcht md verfprach ibm, daß feine Familie bas Ronigreich Sfrael immer befigen follte, wenn er in den Begen Gottes wandeln wurde; hiemit ichieden die Beiden von einander. Salomo mochte etwas von der Sache erfahren baben, oder aus Berobegms Betragen etwas Gefährliches ichließen, genug, er trachtete ibm nach bem Leben; bies bewog Gerobeam, nach Egypten zu flieben, mo er bei bem Ronig Pharao Sifact Sous und Unterfunft fand. Nach Salomons Tod fam er wieder in fein Baterland, wo er bas gange Ifrael nach Sichem begleitete, mo die Reichsftande jufammentamen, um bem Rebabeam bas Ronigreich ju bestätigen und ibm ju bulbigen.

Man merkt aus allen Umftånden, daß das Bolt wegen ben harten Bedruckungen Salomons schwierig mar, und daß fet ihr Augenmerk auf Jerobeam gerichtet hatten, wenn ihmen Rohabeam die Laften nicht erleichterte: benn fie waren auch in Egypten mit ihm in Verhindung geblieben und hatten ihm vom Tod des Konigs Nachricht gegeben.

Rehabeam, ber von bem allem nichts wußte, ober auch fic wenig barum befummerte, tam auch nach Sichem, um fich bulbigen ju laffen; jest tamen nun die Reichaftande unter Berobeams Unführung ju ihm und ftellten ihm vor, wie ban fein Bater fie behandelte und gebrudt babe; er mochte ibnen doch die Laft erleichtern, bann wollten fie feine gehorfame Unterthanen fenn und bleiben. Rebabeam autwortete: fie mochten in breien Tagen wiederkommen, bann wolle er ihnen feinen Entidluß fagen; bie alten und erfahrnen Minifter und Rathe feines Baters riethen ibm nachzugeben und bem Bolt Die Laften zu erleichtern, baburch murden bie Bergen gewons nen, und er murbe treue und gehorfame Unterthanen an ibnen finden. Rehabeam begnugte fich noch nicht damit, fondern er wollte auch den Rath feiner jungen Freunde und Cameraden boren; biefer aber fiel gang anders aus: mahricheinlich trat fo ein junger Brausekopf auf und fagte: Bas! - bas Bolt will bir vorschreiben, wie bu regieren follft? bu bift Ronig und alle find beine Rnechte, bu befiehlft und fie muffen ges borden, reichft du ihnen jest ben Singer, fo forbern fie balb bie gange Sand. Rein, laß du fie fublen, baf bu unbedinat befehlen fanuft, und fie unbedingt gehorchen muffen, u. f. m. Diefer Rath gefiel, und am britten Tage, als Jerobeam mit ben Standen wieder tam, fo erhielten fie bie Untwort : Dein Bleinfter Finger foll bider fenn als meines Baters Lenden; er hat auf euch ein ichweres Joch geladen, ich aber will es noch fcwerer machen; er hat euch mit Peitschen gezüchtigt, und ich will euch mit Scorpionen guchtigen. Unter ben Scorpionen verftund er mahricheinlich Peitschen, ober Geiffeln mit eifernen Stacheln und Sadchen. Dummer und unpolis tischer laft fich boch unter biefen Umftanden feine Antwort benten - wie, wenn nundas Bolf badurch aufgebracht, einen

Anmult erregt, und den thorichten Eprannen bei dem Ropf genommen batte? - Allein bas gefchabe nicht, benn Geros beam mar jest Bolfeführer und ein gescheider Mann, fondern die Reichsftande erwiederten : Bas gebt uns benn David an ? Bas haben wir vom Saus Ifai fur eine Erbichaft zu ere marten, bu magft nun zuseben, wie es beiner Ramilie gebt. jeber Ifraelite geht nach Saus. Damit verließen fie ben naporfichtigen Dringen, ber bas nicht erwartet hatte und ben Amangminifter Aboram zu ihnen ichidte; allein biefer murbe in ber Raferei zu Tode gesteinigt. Gin fehr trauriges Ende für die langwierigen Dienste biefes alten Ministers. Rebas beam warf fich in ber Ungft auf feinen Bagen und flobe nach Jernsalem, mo er nun Konig über bie gwei Stamme Juba und Benjamin murde. Dies geschahe im Jahr ber Belt 3215.

Bei diesem großen Berluft mar benn boch bas Konigreich Juda fo machtig, baß es bem Reich Ifrael bas Gleichgewicht halten konnte, und bann hatte es ben großen Borzug, daß es im Besig Ferusalems und des Tempels mar.

Rehabeam hatte gern ben Fehler wieder gut gemacht; was ihm durch den Bersuch ber Gute nicht gelungen mar, das wollte er nun mit Gewalt erzwingen; er versammelte also feine Mannschaft, um Ifrael mit Arieg zu überziehen, der herr aber ließ ihm durch den Propheten Semaja sagen, er solle den Kriegszug nicht vornehmen, und ber Konig geharchte und blieb mit seinem Bolk zu haus,

Während dem hatten die zehn Stämme Ifraels den Jeros beam zu ihrem König gemacht; er wohnete zu Sichem, wo er sich eine Burg haute; bann bauete er auch Pnuel jenseit des Jordans, weil der Stamm Ruben und der halbe Stamm Ranasse dort ihre Bestgungen hatten, die auch zu seinem Königreich gehörten, und er auch da eine Wohnung haben wollte. Jerobeam trat also seine Regierung mit Rehabeam zu gleicher Zeit au; er beging aber einen unverzeihlichen Fehz ler, ein Verbrechen, das ihn bis zu ewigen Zeiten gebrandz markt hat.

Die Ifraeliten hatten bas Gefet, baf fie breimal bes Jahre

auf die boben Refte nach Jerufalem reifen, ba opfern und ihren Gottesbienft verrichten mußten; anftatt nun, baß 34 robeam bem Beren, ber ibm ja bas Ronigreich versprocen batte, batte vertrauen und mit feinen Unterthauen gur ge borigen Beit nach Jerufalem geben follen, verfiel er auf bie gottlofe Politit, Die egyptifche Abgotterei, Die er bei feinem Unfenthalt in Egypten liebgewonnen batte, in feinem Rouige reich einzuführen : er ließ namlich zwei gulbene Ralber verfertigen, die den egyptischen Dchsengben Apis vorstellen follten; Gins richtete er zu Dan am Ende bes Landes, am Gebirge Libanon auf, wo icon feit ber Richter Zeiten ber Sogenbienft eingeführet mar. Richt. 18. v. 30. und bas am bere bekam Bethel ju feinem Gis, mo ehmals Jatob bie Bimmeleleiter gefeben batte. Dann forach er zu dem Bolf: fiebe Ifrael, bas find beine Gotter, die bich aus Egypten geführet haben! - welch eine unbegreifliche Bermeffenheit! bann baute er auch ben Ralbern Altare, und richtete, fo wie Die Beiden Opferplate auf den Bergen auf, und berief die Geringsten im Bolt, und nicht Die Leviten zu Prieftern. Dan fam benfen, daß bies die Leviten muß verbroffen haben, allein fie mußten fich in ihr Schidfal ergeben; mahricheinlich werben fich bie mehreften nach Jerusalem und gum Tempel gewendet haben, modurch bann bas Ronigreich Juda bes trachtlich verftartt murbe; Jerobeam hat alfo die fcredliche Berantwottung auf fich, daß eine fo große Ration von mebe: reren Millionen unfterblicher Seelen verloren gingen; ber Berr ließ es an Ermahnungen nicht fehlen, es murben gewiß auch noch viele Ginzelne gerettet; aber im Gangen murbe es immer ichlimmer, und nach wenigen Jahrhunderten murben Die gebn Stamme von ben Uffprern befriegt, besiegt und in Die Befangenschaft geführt, und fein Menfc weiß, mo fie geblieben find.

Es ift wohl der Muhe werth, daß wir hier auf die gotte liche Auhrung und Regierung dieses Bolks einen Blick werfen, denn es kommen hier Dinge vor, die den Zweisler in seinem Zweisel bestärken und den ungeübten Schwachgläubigen irre machen -konnen.

Der Berr ließ bem Rebabeam fagen, er folle ben Jerobenm nicht mit Rrieg übergieben, benn bie gange Sache fepe eine Beranftaltung von Ihm, namlich vom herrn; 1. Ronig. 12. v. 24, und v. 15, beift es: Alfo gehorchte ber Rbnig beim Bolf nicht, benn es war alfo gewandt vom dem herrn, auf baß er fein Bort befraftigte, bas er burch Abia von Silo gerebet batte zu Rerobeam, bem Cobn Debat. Benn man Diefe beiben Stellen fo obenbin nach bem Bortverftand ans fieht, fo fceint es, ale batte es Gott fo geleitet, bag Rebas beam bem Bolf eine fo harte abichlagige Untwort batte geben muffen, um dem Jerobeam fein Bort ju halten; und bann fagt auch die furglichtige Bernunft: warum bestimmte ber Berr ben Berobeam jum Ronig, von bem er boch vorber mußte, daß er Ifrael ins Berberben fturgen murbe? Go fcmet Die Antwort fur ben blogen Naturmenschen ift, fo leicht ift fie fur ben in ben Wegen Gottes geubten Chriften. Sauptgrundfat, von dem wir ausgeben muffen, ift der: bag Bott burchaus ben freien Willen bes Menschen allenthalben ichist und aufrecht halt, bamit er bereinft im Gericht feine Entiduldigung finden moge: an Mitteln laft er es nicht feblen, ben freien Billen zu leiten und zu lenten, aber er twingt ibn nie; nur fest er ibm ba Schranten, wo feine handlungen nicht in ben erhabenen, gur Begludung bes Renfcbengefdlechts entworfenen Dlan bes allwiffenden und allmeifen Beltherrichers paffen tonnen. Diefer Plan ift mit unendliche: Beisheit fo einderichtet, baß bie freie Sandlungen ber Menschen mit ben Unftalten Gottes gur Erlbfung fo vers bunden merden, daß ber große Endamed am Ende volltoms Da nun alle menschliche Regierungen men erreicht wird. feine Rudficht auf ben freien Willen nehmen tonnen, weil ibnen Allwiffenheit und Allweisheit fehlt, fondern burch Zwanggefete und Strafen ihre 3wede gu erreichen fuchen muffen, fo burfen wir nie bie gottliche Regierung nach menschlichen Maximen beurtheilen, fondern lediglich und allein nach gottlichen. Daber folgt nun folgenber Schluff: Da die freien Sandlungen ber Menschen mit den Unftalten Gottes zu ihrer Erlbfung, folglich der zulaffende Willen Got-

tes mit feinem befehlenben Billen in einen Regierungeplan pereinigt find und vereinigt werben muffen, fo ift ja natus lich, daß nun bie aus biefer Quelle berfließenden gottlichen Berfügungen und Beschluffe auch die Rebler und Berbrechen ber Menfchen mit einschließen muffen - fo bag es uns bann portommt, ale maren fie ebenfalle von Gott veranftaltet mos ben, welches aber burchaus ber gall nicht ift; er mußte alfo Rehabeams thorichtes Benehmen unt in feinen Plan aufnet men, und ba ber Abfall ber gehn Stamme vom Davidifchen bas bie unvermeibliche Folge mar, fo mußte er ihnen einen Rb nig geben, ber in bem gottlichen Regierungeplan unter allen am beften paßte; und bag biefes bei Berobeam, feiner Gott lofigfeit ungeachtet, ber Kall mar, bas burfen wir Gott tubn gutrauen : benn er mußte mohl, daß es fein Mittel mehr gab, die gebn Stamme vom Berderben gu erretten. Um nun bie Menge ihrer Gunden fo febr ju vermindern als moglich mar, mußte bie Beit ihres ganglichen Ralls und ibrer Bertilgung fo viel moglich abgefurgt werden, nur fo laug wurde fie verzogert als nothig mar, alle bie Geelen unter ihnen gu retten, die gerettet werden fonnten. Daher fams hun, baß alle Ronige von Berobeam an bis auf ben letten, gottlofe Menfchen und Abgotter waren. Doch ich febre wie bet ju meiner Geschichte gurud.

Obgleich der Herr wohl wußte, daß bei Jerobeam und seinem Bolt alle Ermahnungen und Warnungen vergeblich sehn wurden, so ließ er es doch daran nicht sehlen, theils um ihnen allen Borwand zu Entschuldigungen zu benehmen, theils aber auch, sich an denen nicht unbezeugt zu lassen, die noch gerettet werden konnten: er schiette also einen Prospheten aus dem Lande Juda nach Bethel, wo der Konig Jerobeam eben ein Opfersest feierte, und befahl ihm, was er dort verrichten, zugleich aber auch, daß er sich dort nicht aushalten, nichts genießen und nicht durch den nämlichen Weg wieder zurückreisen sollte. Der Prophet befolgte den Befehl; er kam nach Bethel und traf den Konig bei dem Altar mit dem Rauchfaß, indem er räucherte; angetrieben vom heiligen Geist, trat der Prophet gegenüber und rief!

Altar! Altar! fo fpricht ber herr: fiebe, es wird ein Sohn bem Saufe Davids geboren werden, Namens Jofia, ber wird die Gogenpriester auf dir opfern und Menschenknochen auf dir verbrennen, jum Beweis, daß Jehovah dies spricht, foll dieser Altar zerbersten, so daß die Asche darauf verschutztet wird.

So wie ber Ronig Diese Borte borte, redte er feine Sand aus und rief: greift ibn! - aber in bem Mugenblick erftarb fein Urm, er murbe labm und ber Ronig fonnte ibn nicht mehr bewegen; in demfelbigen Moment gerborftete ber Altar. fo daß die Alde herabfiel. Dies doppelte Bunder erschreckte ben Ronig fo, bag er ben Propheten bat, er mochte boch bas Angeficht bes herrn, feines Gottes, bitten, bag feine Sand wieder gefund murde; ber Prophet that bas und feine Sand murbe gefund. Dies breifache Bunder hatte boch ben Abnig überzeugen follen, fich wieder zu bem machtigen Ses bovah zu bekehren; allein er thats nicht, doch lud er ben Propheten ein, ju ihm ju tommen und mit ihm ju fpeifen, mit dem Berfprechen, ihn zu beschenten; ber Prophet aber foling diefes ernftlich ab und entschuldigte fich , daß er nicht burfe, und fo reiste er fort; er nahm aber einen andern Bea als er gekommen mar. Dun wohnte noch ein anderer Pros phet zu Bethel, ein alter Mann, bem erzählte fein Gobn alles, was der Prophet aus Juda gefagt und gethan hatte. Alugs ließ er feinen Gfel fatteln, erkundigte fich nach bem Bege, ben ber Prophet aus Juda genommen batte, und rift ihm nach. Er fand ihn auch bald unter einem Baum figen and ausruhen; nun nothigte ihn der Prophet aus Betbel wieberum, mit ihm umgutehren und mit ihm gu fpeifen; er fcblug es aber aus und fagte, baf es ibm ber herr verboten habe. Der Prophet aus Bethel mar aber leichtfinnig genug, einen Spaß baraus und ihm weiß ju machen, ihm habe aber ein Engel gefagt, baß er ibn wieder einholen und baß er mit ihm effen follte; nun war ber Prophet aus Juda eben fo leichtfinnig und ließ fich bereden, wieder mit ihm ums gutebren und mit ihm in Bethel gu effen; mabrend der Dabl zeit aber befam ber Prophet aus Bethel einen innern Aufs

nen, Eliaaber flieg auf die Spige des Carmels, kniete nieben, budte fein haupt zwischen die Kniee und betete; dann sogte er zu seinem Bedienten, gehe und schau über das Meer bin: dies geschah, aber er kam wieder und hatte nichts ger sehen; geh siebenmal! fuhr der Prophet fort, der Bediente befolgte den Befehl; nach dem siebentenmal kam er und sagte: er habe eine kleine Bolke, einer hand groß, aus dem Meer aussteigen gesehen. Nun sagte Elia zu ihm: lauf und sage dem Konig, daß er anspannt und fortsährt, damit ihn der Regen nicht überfällt.

In wenig Minuten war ber bimmel gang fdwarz ven Bolfen, ber Bind fauste, und es tam ein ftarten Regen, Der Rouig fuhr nach Jefreel, wo bamals ber Sof mer Dies Jefreel liegt auf ber anbern Seite landwarts bes Cat mels. Elia machte fich auf und fam noch bor bem Raus Dabin; Diefer ergablte nun feiner abicheulichen Gemablin alles haartlein, was vorgefallen mar; allein fie hatte fik nichts Gefühl, als fur bie hinrichtung ihrer Baalspfaffen, alles andere rubrte fie nicht und ging fie nichts an; baber ließ fie bem Propheten Glia fagen, Die Sbtter follten fie ftrafen, wenn fie es morgen am Zag ibm nicht eben fo machen wollte, ale er es ihren Prieftern gemacht babe ; allein er wartete bas nicht ab, fondern ging, um fein Leben gu retten, burch bas Land Juda, bis Berfeba, wo Abraham ebmale mobute, nicht weit von ber egyptischen Grange; bier ließ er feinen Bebienten, und ging eine Tagreife weiter in bie Bufte, wo er fich unter einen Bachbolberbaum fette, Traurig uber ben jammerlichen Buftand feines Bolfs, mo feine Ermahnung, nicht einmal Wunder, fruchtbaren Gine brud machen fonnten, flehte er um feinen Tod, legte fic bann und fcblief; aber ein Engel wedte ibn und ermunterte ibn gu effen; er fab fich um und fand oben bei feinem Saupt ein geroftet Brod und einen Rrug mit Baffer, er af und trant und legte fich wieder gu fcblafen, aber der Engel tam noch einmal und ermunterte ibn gum effen, mit dem Bedeuten, baß er einen großen Deg vor fich habe; Glia gehorchte, machte fich bann auf ben Weg, und reiste in ber Rraft

biefr englischen Rabrung bis ins Gebirge boreb, mogu er pingig Zage brauchte; bier fand er eine Bbble, in welche # Ach verbarg, um auszuruben; nun bemertte er die Stimme bes Beren, welche ju ihm fpracht mas machft bu bier, Elia? Er antwortete: ich babe geeifert um Sebovab, ben Gott ber Beerichgaren, benn bie Rinder Afrael haben beinen Bund verlaffen und beine Altare gerbrochen, beine Propheten mit dem Schwert ermurgt und ich bin allein übrig geblieben; jest ift es ihnen barum ju thun, auch mit bas Leben ju nehmen. Die Stimme fuhr fort : gebe beraus und ftelle bid mf ben Berg vor ben Berrn; jest tam ein fcredlichet Bturmwind, ber bie Berge und Relfen erschutterte, binter ihm ber tam Jehovah, und nicht im Winde ; nach bem Wind folgte ein Erabeben, aber auch im Erdbeben mar ber Berr nicht; und ebensowenig in dem Reuer, das vorüber ging. Dun aber tam ein ftilles, fanftes Ganfeln, in welchem Elig bie Begenwart bes Berrn bemertte; er verbullte fein Angeficht und ging beraus in die Deffnung ber Boble. Dun fragte Die Stimme bes Berrn wiederum, mas machft bu bier. Elia? er antwortete ebenfo wie vorbin : nun befahl ibm ber Berr. er folle burch bie Bufte nach Damastus reifen, und bort ben Bafael jum Ronig in Sprien, bann folle er auch Rebu. ben Cobn Dimfi, jum Ronig über Ifrael, und enblich Elifa, ben Cobn Caphat, ju Abel Mehola, jum Propheten an feine Stelle falben. Dann fuhr ber Berr fort : es wird bein tommen, daß, wer bem Schwert Safgels entrinnt, von Jebu getobtet wird, und wer bem Schwert Jebu entrinnt. ben foll Glia tobten, und ich will fiebentaufend in Ifrael Abrig bleiben laffen, namlich alle, die ihre Rniee nicht por bem Baal gebeugt und mit ihrem Mund ihn nicht getift haben. Mun machte fich ber Prophet wieber auf ben Midwea.

Elia war ein febr effriger, feuriger Mann, und es icheint, haß ibn ber herr habe belehren wollen, er fep nicht im Sturm, im Erbbeben und im Zeuer, sondern in einem fillen, sanften Saufein. Run tam aber wieber ein Prophet zu Ahab und for jett rafte bich recht zum Krieg und fiebe bich wohl vor, ber Konig von Sprien wird übers Jahr mit seiner ga Macht wiebertommen. Die Ursache, warum ber herr der einen Propheten zu bem gottesvergessenen Konig ichi bestund barinnen:

Die Minister bes Kbnigs von Sprien hatten ihm ge ber Grund, warum wir die Schlacht gegen die Ifrant verloren haben, besteht barinnen: ihre Gotter sind St ber Gebirge, in ben Bergen kann man sie nicht bezwin aber laßt sie nur ins ebene Land kommen, so wollen bald mit ihnen fertig werben; Benhadad glaubte bas. ! wollte Jehovah ben Sprern zeigen, daß er auch herr Ebene sen.

Das folgende Sahr tam Benhabab mit einer unges : großen Urmee und lagerte fich bei ber Stadt Aphed. Ronig Abab gog auch mit feinem Deer aus, bas aber ein pagr Beerden Biegen gegen bie Sprer gu fenn ich Dun tam aber wieder ein Prophet gu Abab und fprad ibm: fo fpricht der herr: barum, bag bie Sprer ge : haben, Jehovah fey ein Gott ber Berge und nicht ber Ebe "fo babe ich bies gange große Deer in beine Banbe geges : bamit Ihr wiffet, ich fen ber Berr. Dun lagerten fich : Mirgeliten ben Sprern gegenüber : fie lagen feche Tage ! aber am fiebenten tams gur Schlacht, in welcher bunt taufend Sprer auf bem Plat blieben, die abrigen retirft ifich in die Stadt Aphed, wo noch viele durch bas'd fturgen ber Mauern ums Leben tamen. Der Ronia # habab flob in ber Angft aus einer Rammer in bie and nun riethen ihm feine Leute, er folle ben Ronig von 36 um Gnade bitten, denn diefe Ronige fepen gar barmber nun legten Benhadad und feine Leute Gade um ibre & ben und Stride um den Sale, gingen bingus ju Abab'i baten um Gnade, um ihr Leben. Abab antwortete: me Benhabab noch lebt, fo ift er mein Bruber; die Sprer rien ia bein Bruber Benhadad! nun ließ Ahab den Ronig von Gud ju fich in den Wagen figen, ber ibm goldene Berge m

fprach und beibe schlossen Frieden mit einander; aber ein Prophet kundigte Ahab an, daß ihm dieser Bund übel bestommen werde; der Konig ärgerte sich darüber, denn er glandte es recht gut gemacht zu haben und ging nach Daus. Einige Zeit bernach siel dem Konig Ahab ein, sich nabe an seinem Pallast einen Gemüsgarten anzulegen; nun war aber der bequemste Natz dazu ein Weinberg, der einem rechtlichen Mann, einem Ifraeliten, Namens Naboth, zua gehorte. Zu diesem ging der Konig und bat ihn, ihm den Weinberg, entweder durch Tausch oder für Geld zu übers lassen, Naboth antwortete ihm, dasür bewahre mich Gott, ich darf von meiner Bäter Erbe nichts veräußern — dies war im Gesetz Mosis verboten; man durste wohl Grunds stäte verpfänden, aber im Halls oder Inbeljahr mußte alles wieder an die rechten Erben kommen.

3 Neber Diefe Untwort mar ber Ronig argerlich und traurig : :benn er mußte das Gefet mohl und boch hatte er ben Beine berg gern gehabt. Seine Gemablin Refabel bemertte feine Traurigfeit und fragte ibn, mas ibm feble? - Er erzählte .fir feinen Rummer; dies tam ihr fonderbar vor, fie fagte: nun bas mare benn boch ein erbarmlich Ronigreich, wenn ba nicht fo viel Dacht haben follteft, dir ben Beiuberg gu perfcaffen, fen gufrieden, ich fchaffe bir ibn. Die Daags regel, die fie ergriff, mar in ber That teuflisch : es war unter ben Ifraeliten gebrauchlich, bag man ein Saften ausrufen ließ, wenn irgend jemand ein großes Berbrechen bea mußte alsbann trauern und fich ber Speife enthalten, bis ber Berbrecher geftraft mar. Damit fing alfo bas Trauers foiel an : bie Ronigin ichrieb Briefe im Namen bes Ronigs de Die obrigfeitlichen Perfonen, Die in Rabothe Rachbars ichaft wohnten und befahl, fie follten ein Saften ausrufen laffen und ben Raboth vor Gericht citiren; bann murden amei gottlofe Buben bafur bezahlt, baß fie fcmbren und bezengen mußten , Raboth babe Gott und ben Ronig gela-Rert: bies alles murbe unterthanigft befolgt und ber arme unidulbige Raboth wurde gefteinigt. Go murbe bie fcbreienbfte

Run tam aber wieber ein Prophet zu Ahab und for jett rufte bich recht zum Rrieg und fiebe bich wohl vor, ber Rouig von Sprien wird übers Jahr mit seiner ga Macht wiederkommen. Die Ursache, warum der herr der einen Propheten zu bem gottesvergessenen Rouig schi beftund barinnen:

Die Minister bes Konigs von Sprien hatten ihm gel ber Grund, warum wir die Schlacht gegen die Ifrankt verloren haben, besteht barinnen: ihre Gotter find St der Gebirge, in den Bergen kann man sie nicht bezwim aber last sie nur ins ebene Land kommen, so wollen bald mit ihnen fertig werden; Benhadad glaubte das. I wollte Jehovah den Sprern zeigen, daß er auch herr Ebene sen.

Das folgende Jahr tam Benhabad mit einer ungeft : großen Armee und lagerte fich bei ber Stadt Apbect. Ronig Abab gog auch mit feinem heer aus, bas aber 1 ein paar heerben Biegen gegen bie Sprer gu fenn fol Dun tam aber wieber ein Prophet ju Abab und fprad ihm: fo fpricht ber herr: barum, baf bie Spret gei haben, Jehovab fev ein Gott ber Berge und nicht ber Gbe fo babe ich bies gange große Deer in beine Banbe gegebi : bamit Ihr wiffet, ich fen ber Berr. Dun lagerten fich' Afraeliten ben Sprern gegenüber; fie lagen feche Tage aber am fiebenten tams gur Schlacht, in welcher bunte , taufend Syrer auf dem Plat blieben, die abrigen retirff ifich in die Stadt Aphed, wo noch viele burch bas fturgen ber Dauern ums Leben tamen. Der Ronig habab flob in ber Angst aus einer Rammer in bie antel nun riethen ihm feine Leute, er folle ben Ronig von 300 um Gnade bitten, benn biefe Ronige feven gar barmber nun legten Benhadad und feine Leute Gade um ibre ben und Stricke um den Sals, gingen binaus gu Mbat'a baten um Gnade, um ihr Leben. Ahab antwortete: ma Benhabad noch lebt, fo ift er mein Bruber; die Sprer rief ia bein Bruder Benhadad! nun ließ Ahab den Ronig von Guit su fich in den Wagen figen, ber ihm golbene Berge we prach und beibe schlossen Frieden mit einander; aber ein Prophet tändigte Ahab an, daß ihm dieser Bund übel bestommen werde; der Konig ärgerte sich darüber, denn er glaubte es recht gut gemacht zu haben und ging nach Saus. Sinige Zeit hernach siel dem König Ahab ein, sich nabe an seinem Pallast einen Gemüsgarten anzulegen; nun war aber der bequemste Nat dazu ein Weinberg, der einem wehtlichen Mann, einem Israeliten, Namens Naboth, zus gehörte. Zu diesem ging der König und bat ihn, ihm den Weinberg, entweder durch Tausch oder für Geld zu übers lassen. Naboth antwortete ihm, dasür bewahre mich Gott, ich darf von meiner Bäter Erbe nichts veräußern — dies war im Gesch Mosis verboten; man durste wohl Grunds stäcke verpfänden, aber im Halls oder Inbeljahr mußte alles wieder an die rechten Erben kommen.

.. Reber biefe Untwort mar ber Ronig argerlich und traurig : benn er mußte bas Gefet wohl und boch hatte er ben Beine berg gern gehabt. Seine Gemablin Jefabel bemertte feine Traurigfeit und fragte ibn, mas ibm feble? - Er ergablte fur feinen Rummer; bies tam ihr fonderbar vor, fie fagte: sun bas mare benn boch ein erbarmlich Ronigreich, wenn be nicht fo viel Dacht haben follteft, bir ben Beiuberg gu verichaffen, fen gufrieben, ich ichaffe bir ibn. Die Daags regel, bie fie ergriff, mar in ber That teuflisch : es mar unter ben Ifraeliten gebrauchlich, baß man ein Faften ausrufen ließ, wenn irgend jemand ein großes Berbrechen bea angen batte. Die gange Rachbarfchaft bes Uebelthaters mifte alebann trauern und fich ber Speife enthalten, bis ber Berbrecher gestraft mar. Damit fing alfo bas Trauers friel an : Die Ronigin Schrieb Briefe im Ramen bes Ronigs an die obrigfeitlichen Berfouen, Die in Nabothe Nachbars ichaft mobnten und befahl, fie follten ein Raften ausrufen laffen und ben Raboth vor Gericht citiren; bann murben amei gottlofe Buben bafur bezahlt, baß fie ichmbren und bezeugen mußten , Raboth babe Gott und ben Ronig gela-Bert; bies alles murbe unterthanigft befolgt und ber arme unschulbige Naboth wurde gefteinigt. So wurde bie ichreiendke Ungerechtigkeit unter bem Schein bes groften Rechts begangen. Daß ber Kbnig nun ben Beinberg an fich jog, bat verfteht fich; aber ber herr, ber Racher ber Unschuld, lief unn auch seine furchtbare Stimme bbren; benn sein treuer Beuge, ber Prophet Elia, bekam ben Auftrag, jum Kbnig ju geben und ihm Gottes gerechte Gerichte anzukundigen.

Elia befolgte ben Auftrag; er ging nach Jefreel, wo ben Ronig Ahab gern wohnte, weil die Stadt in einem :: am muthigen fruchtbaren Thal lag, trat vor ben Ronig und fprach:

So fpricht Jebobab: bu baft einen Mord begangen und ungerecht Gut eingenommen ; auf bem Plat, wo bie Dunt Nabothe Blut gelect baben, follen fie auch bein Blut leden, Shab antwortete; baft bu mich wieder gefunden, feindfelle ger Menfch! - Elia erwiederte: ja! ich habe bich gefun ben ale einen, ber bafur bezahlt wird, nur Bofes gu tom vor Jehovah. Siebe (fpricht der Berr) ich will Unglid übet bich bringen und beine Familie vertilgen; ich will alles, was von Ahab hertommt, bis auf den Geringften, Gefan gene und Freie, ausrotten. 3ch will bein Saus machen wie Jerobeams, des Sohns Nebat, und wie das haus Baeja, Des Cobns Abia, weil bu mich jum Born gereigt und Rirel gur Gunde verführt haft. Die hunde follen Jefabel an ber -Stadtmager zu Jefreel freffen. Ber von Ababe Famille in ber Stadt flirbt, ben follen die Sunde, und wer auf bem gelb ftirbt, die Bogel bes himmels verzehren.

Dies schreckliche Gericht hatten Ahab und Jefabel wett verdient, benn fie hatten es eben so schlimm gemacht, als die Cananiter, die Ifrael vertrieben hatte; Jesabel war bie Hauptverführerin und Ahab that, was fie haben wollte.

Elias fürchterliche Ankundigung ging bem Ronig burd Mark und Bein: benn er hatte erfahren, baß nichts von dem, was Elia sprach, in den Bind geredet war; er zerriß seine Kleider, legte einen Sack an, trauerte und demikthigte sich vor Gott. Dies bewog ben gutigen und lange muthigen Gott, ihm durch Elia sagen zu laffen; weil er

fich gebemarhigt babe, fo folle bas Unglad nicht bei feinem, fondern bei feines Sohns Leben über feine Famille tommen.

Datte fic ber leichtsinnige Ronig jest noch grundlich bestehrt und feiner muthenden Gemablin einen Bugel angelegt, fo mare gewiß noch Gnabe fur ihn zu finden gewesen, aber baran war nicht zu benten,

Drei Jahr nach bem Gieg Ababs über ben Ronig bon Sprien tam ber Ronig Jofaphat von Juda, um ben Rbs nig von Afrael ju befuchen; bei biefer Gelegenheit fprach Mhab gu feinen Miniftern ; Ihr wift, bag bie Stadt Ras moth in Gilead unfer ift, und wir figen fliffe, marum gieben wir nicht bin und nehmen fie ein? nun wendete er fich an Jofaphat und fragte ibn: willft bu mit mir gieben? Jofaphat antwortete ; ich will es machen wie bu, mein Bolt und meine Reiterei find ju beinen Diensten, aber frage boch nach bem Bort bes Berrn. Abab ließ alfo bie Propheten fams meln. und es tamen ihrer bei vierhundert : mabricbeinlich tas men auch alle bie Schiler ber Propheten mit. Dun legte er ibnen die Rrage vor, ob er Ramoth in Gilead burch Rrieg einnehmen follte ober nicht? alle antworteten einhellig: er folle nur bingieben. Jebovab werbe ibm die Stadt in bie Sanbe geben.

Der Khnig Josaphat traute dieser Autwort nicht, benn es war ihm nicht mahrscheinlich, daß ber Derr vierhunderten zusgleich seinen Willen offenhart hatte. Er fragte also, ob nicht noch ein Prophet Jehovahs da ware, den man fragen tounte? Thab erwiederte: es sey zwar noch ein gewisser Micha da, ellein er tonne ihn nicht leiden, denn er weissagte ihm lauter Boles. Josaphat antwortete: der Khnig sage das nicht.

Ahab ließ nun den Propheten Micha holen; mahrend ber Beit trat unter den Propheten einer Ramens Zedekia mit eifernen Sornern hervor, stieß damit um sich und sagte: so wirft du Sprer stoßen, bis du sie aufgeraumt haft; dies besträftigten dann die übrigen Propheten alle. Nun kam auch Richa: Abab legte ibm die oben gemeldete Frage vor; der Prophet antwortete: ja zeuch hinauf und sahre gludlich, so wirft du Ramuth in Gilead gewinnen. Abab aber bemerkte

etwas Bebenfliches in bem Bort, und fabre alidio: bem barauf tams eben an, baß er gludlich fuhre. Er befdwur alfo ben Propheten, bag er ihm nichts anders als bie Babre beit im Ramen des Berrn fagen folle. Dicha antwortete: Ich fab gang Afrael gerftreut auf ben Bergen, wie Schaft, bie feinen Birten haben; ba fprach ber Berr: baben bieft teinen Birten, fo gebe jeber mit Frieden nach Saus. Dabe ich bir es nicht gefagt, fprach nun Abab ju Jofaphat, bei er mir nichts Gutes weiffagt? Dicha fubr fort; ich fab Je borab figen auf feinem Thron, und bas bimmlifche Deer fant um ihn ber zur Rechten und Linten; und ber Berr fprachi wer will Ahab überreden, bag er hinauf giehe und falle m Ramoth in Gilead; nun fagte ber eine bies, ber anbere bas. Din trat ein Geift bervor und fprach: ich will ibn aben reben, ber Berr fragte ibn, modurch? er antwortete: ich will bingeben und ein falfcher Geift fenn in aller feiner Droe pheten Munde; nun befahl ibm ber Derr, gu geben und et auszurichten.

Man muß ja nicht glauben, daß Micha wirklich dies Geficht gesehen habe, sondern es war eine morgenlandische Ginkleidung, wodurch er den andern Propheten sinnbildlich sagen wollte, daß ein Lügengeist aus ihnen spreche. Man sieht aber wohl, daß der gute, fromme Micha noch gar grobe und unrichtige Begriffe von Jehovah und seiner Weltregierung hatte; im Grund war es wahr, daß ein falscher Lügengeist aus den andern Propheten redete.

Dem gehornten Zebekia war die Rede Micha zu beleidigend, er gab ihm einen berben Backenstreich mit den Worten: Wie! ist der Geist des Herrn von mir gewichen, daß er nur mit dir redet? Micha antwortete: das wirst du dann erfahren, wann du von einer Rammer in die andere fliehen wirst, um dich zu verkriechen. Ahab aber befahl, man sollte den Prospheten Micha bei Wasser und Brod ins Gefängnis segen; die er im Frieden wieder kame; Micha sprach: kommst du mit Frieden wieder, so hat der herr nicht durch mich geredet. Dies hort alle, die ihr hier zugegen sepb.

Sch muß noch erinnern, daß diefer Diche nicht ber Prophet

Micha ift, von dem wir die Weiffagung in den fleinen Prospheten haben; Diefer lebte viel fpater.

Run tam es jum Rriegszug nach Ramoth in Gilead, 300 fabbat, ber Ronig von Suba, begleitete ben Ronig von Mfrael. Diefer erfuhr aber, daß der Konig von Sprien feinem Bolk ben Befehl gegeben babe, ben Rampf allein auf ben Ronig Abab und nicht auf feine Armee ju richten; baber vertleidete er fich, fagte aber ju Jofaphat, er mochte feine gewohnliche Rleider anbehalten, benn er fep ja obnehin ohne Gefahr, weil man ibn nicht fuche; mabrent bem Rampf aber brangten fic die Sprer an Josaphat, weil fie ibn fur ben Rbnig von Mrael bielten, bis er fich erflarte, bag er es nicht fen, unb fo lieften fie ibn geben. Ungeachtet man ben Rouig Abab nicht finden fonnte, fand ibn boch von ungefahr und unvorfablich ein Pfeil, ber amifchen ben Rugen ber Baffenraftung in feinen Leib fubr. Da er fich nun in feinem Bagen perblutete', so starb er gegen Abend, man führte ihn nach Haus : und als man feinen Bagen wufch, fo ledten die Bunde fein Blut, fo wie fie Raboths Blut gelect batten. Abab regierte 12 Jahr, und ftarb im Jahr ber Belt 3292; fein Cobn Abasja bestieg feinen Thron.

Ahab war ein Mann von Verstand und Talenten, aber ein wollustiger Weichling, ber sich von seinem gottlosen Beibe in Allem verleiten ließ. Ich glaube, wenn er eine fromme und weise Gemahlin gestabt und die er geliebt hatte, so warde er liblich regiert haben. Doch es ist nun einmal zeit, daß wir des frommen Konigs Josaphat von Juda lebens und Regierungsgeschichte vor uns nehmen.

Josaphat, der Sohn Affd, bestieg den Ahron seines Baters in Jerusalem im Jahr der Welt 3276, als Ahab schon vier Jahr König über Ifrael gewesen war. Er war ein frommer, wiresfürchtiger König und ein guter Regent. Seine erste Sorge war, sich gegen den König von Ifrael in eine Berssssung zu seizen, in welcher er es nicht wagen wurde, ihn anzugreisen; das hatte dann auch den guten Erfolg, daß Josaphat von der Seite in Auhe und Frieden blied. "In gleich seite er die Religiouse Verdesstrung seines Baterd fort,

und raumte Alles aus dem Wege, was noch vom heidnischen Söhendienst übrig war; damit aber auch seine Unterthauen gehörig im Gesetz und im Worte des Herrn unterrichtet werden nichten, so schiedte er fünf seiner vornehmsten Minister, eill Leviten und zwei Priester, mit dem Gesetzbuch in alle Städte seines Königreichs, wo sie alleuthalben die Leute unterrichten und ihnen sagen mußten, was ihre Pflicht sep. Hier haben wohl die stüdischen Spungogen zuerst ihren Ansang genome men, in welchen auch unser herr neunhundert Jahr später sein Evangelium verkündiget hat. Iosaphats vortrefsiche Regierung und seine furchtbare Kriegsmacht setzte alle benache barte Könige dergestalt in Respekt, daß sie sich nicht au ihn wagten, die Philister und Araber beehrten ihn sogar mit wichtigen Geschenken.

Die Kriegsmacht dieses Konigs seit uns in Erstaunen, benn sie bestaut aus eilfmalhundert und sechszigtausend Mann, die alle wohlgerüftet und jum Krieg geübt waren, ohne die Besaungen in den Granzstädten. Boltaire hat sich darüber lustig gemacht und seine Nachäffer wohl auch; allein die Derren bedenken nicht, daß man damalen keine stehende Armeen hatte, sondern jeder Mann, von zwanzig Jahren bis zu fünfzig, mußte Soldat seyn, wenn es der Konig befahl; nun rechne man einmal nach, ob bei diesem Berhältniß ein Land, wie zum Beispiel die vhinals vereinigten Niederlande, nebst Brabant und Flandern; nicht ebenso viel Mannspersonen von obengedachtem Alter hätten zusammenbringen konnen? denn ungefähr von der Größe, aber von noch stärkerer Ber vollerung, mochte das Konigreich Juda seyn.

Josaphats gutes, edles und freundschaftlich gestuntes Ders verleitete ihn auch wohl zu Schmächen, die hernach traurige Zolgen nach sich zogen; am unbegreislichsten aber war bie Berheirathung seines Kronprinzen Jorams mit der Tochten Mhabe und Jesabels; diese heirath wurde damals geschlossen als Josaphat den König Ahab zu Samaria besuchte und mit ihm gegen die Sprer auszog. Wie konnte doch ein se frommer Kurk eine solche Betbindung mit einer durchans verdprbenen Fantise nicht bied zugeben, sondern sogar des

fordern? — mabricheinlich war es Politik: Josaphat suchts burch die Berbindung beider Sauser Frieden in Frael zu ere halten; allein das schlug fehl: donn diese Heirath war eine Quelle von großem Jammer, wie der Erfolg zeigen wird; er befaß ja das Urim und Thummim im Bruftschildein des Leibrocks, den der Hohenpriester in Berwahrung hatte, das durch hätte er den Herru fragen sollen; aber für diesmal bes hielt feine Bernunft die Oberhand.

'. Als nun Rofaphat aus dem Ariea Ababs gegen die Spret wieder gurud nach Jerufalem reiste, fo begegnete ibm ber Prophet Jehn und gab ihm im Ramen bes herrn einen ernften Berweis, baß er fich mit bem gottlofen Saufe bes Ronigs von Afrael befreundet babe. Rofanhat zoa nach Berufalem, bernach burchreibte er bas Land, und machte allenthalben bie berrlichften Anftalten, um Religion, Volizet und Ruffig in ben besten Bang und bochten Alor au bringen. Die arabifcon Bblfer, Moabiter, Ammoniter, Chomiter, Sprer und noch andere benachbarte Rationen faben bas Eme performnen bes Ronigreiche Juda mit neibischen Angen an. benn fie furchteten, es mochte ihnen endlich über ben Ropf wachfen; fie verbandeten fich alfo miteinander, und tamen it einem ungablbaren Beer binter bem todten Meer bervot und fielen in bas Land Ruba ein. Der Ronig Rolaphat er-Welt biele Nadricht mit Schreden: benn ob er fich wohl bewußt mar, baß er mit feinen Gilfmalbunbertraufend fic nicht m furchten brauchte, fo mar ihm boch biesmal bange, ber herr indchte ibn besmegen guchtigen, weil er fich mit Abab befreundet babe; er mendete fich alfo buffertia an feinem Bott , fdrieb einen Rafttag burche gange Ronigreich aus, und berief bann bie Bornehmften bes Bolts nach Jerufalem gum Lempel; auch famen fonft noch biele Burger aus ben Stabten, im in biefer Roth ihren Gott um Balfe angurnfen. trat ber Rouig mitten unter bas Bolf und betete inbrunftig pan herrn. G. 2. Chron. 20. Das gange Bolf betete mit; auf einmal borte man bie Stintme eines gewiffen Sebaffelds ads ben Rachtommen. Uffabbs, 'bes Dherfangers unter David und Salodio, ber mitten unter bem Bolf fand, welcher rieft

"Merket auf gang Juda, und ihr Burger Jerusalems und ber Konig Josaphat! So spricht Jehovah zu Euch. Ihr solle Euch nicht suchen, noch zagen vor diesem großen Sausen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Worgen sollt ihr zu ihnen hinab ziehen, und siehe, sie ziehen dei Ziz berauf, und ihr werdet sie am Schiss im Bach vor der Wisten Jerusl antreffen. Aber ihr werdet diesmal nicht streiten; geht nur hin und seh: das Seil des Herrn, der mit Euch ift. Juda mid Jerusalem, suchtet Euch nicht und zaget nicht. Worgen zieht aus wider sie, der Derr ift mit Euch!"

Diese Worte des herrn durch einen Propheten, eichteten die herzen des Konigs und des Bolis auf, sie sielen alle nieder, preisten und sobten Gott. Das ganze Soor der Sanger und Musikanten trat zusammen, und sie fangen Loblieder ihrem Jehovah, und des andern Morgeus gog der Koulg mie dem Bolt aus, das er bei sich hatte; bei diesem Auszug sprach er: "Hort mir zu, Juda! und ihr Burger Jerusalems! Glaubt an Jehovah, euern Gott, so werdet ihr sicher sehn, und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr siche sehn, und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Gluck haben." Dann ordnete er den Jug sot Das Sangerchor mußte vorangehen und die Worte sungen Dautet dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewigs lich, dann folgten die Kriegsleute mit dem Kbnig, hinter den Sangern her: so zogen sie über die judäischen Gedirge durch die Wuste Thetoa hinab.

Wahrend der Zeit hatte der Feind einen hinterhalt an einen Ort hingestellt, um den Judaern aufzupaffen; als diese nun mit ihrer Musit kamen, so siel dieser hinterhalt beraus, aber aus Irrthum auf die Ammoniter und Moss diter; diese mochten glauben, der hinterhalt sop ihnen um treu geworden, so entstund allenthalben Mistrauen und Mistoerstand, und in der Buth weigelten sie sich alle unter einander nieder; als unn Iosaphat bei Mizpe auf die Obhe kam, wo sie die Stellung des Feindes sehen konnten, so sahen sie die Erde voller todter Leichname, aber keinen lebena digen Feind wehr. Nun hatten die Judaer weiter nichts, so thung ple zu glünderne. Drei Zage brachten sie bamit.

und mit Austhellung ber Beute an, dann hielten fie in ein einem Thal ein Dantfest, welches daher das Lobethal genannt wurde. Mir ift wahrscheinlich, daß dies das Thal Josaphat ift, welches an der Morgenseite der Stadt Jerusalem zwischen ihr und dem Delberg aufängt und sich dann gegen Mittag, nach dem todten Meer hinab zieht; der Bach Kidron fließt durch dasselbe nach dem gedachten Meer: vermuthlich kam auch Josaphat durch dieses Thal herauf, weuigstens war dies der bequemfte Ruckweg.

Dierauf zog nun ber Konig an ber Spige feines Bolts mit Dufit und großem Jubel in die Stadt und zum Tempel, und alle umliegenden Nationen geriethen in Furcht vor bem Jehrvach und seinem Bolt.

So reich und machtig auch Josaphat und so fromm er war, so verleitete ihn boch ber Wunsch, noch mehr zu haben, m einem Unternehmen, bas wieder seinen Sang zur Freunds schaft mit bem Khnig von Ifrael verrieth; benn dieser hatte Schiffe, die aus dem Safen zu Ezeongaber am rothen Meer nach Ophir suhren, um Gold zu holen; Josaphat trat zu eben diesem Zweck mit ihm in Compagnie, er ließ auch Schiffe zu Ezeongaber bauen, aber sie wurden, ehe sie die Reise antreten kounten, vermuthlich durch einen Sturm zertrummert; da unn auch Ahasja, der Gohn Ahabs, Konig von Ifraet, bald hernach starb, so gerieth diese Sache hernach ins Stve den und es wurde nichts darans. Auch dieses Bundnisses wegen wurde Josaphat von dem Propheten Elieser besttaft.

Den letten Jug machte Josaphat mit bem Konig Joram von Ffrael gegen die Moabiter; ich werde ihn in der Gerschichte dieses Konigs beschreiben. Im Jahr der Welt 3298, als jun 22sten Jahr seiner Regierung, nahm er seinen Thronssolger, der auch Joram bieß, zu seinem Mitregenten an, dann starb dieser vortreffliche Fürst im Jahr 3301, nachdem er 25 Jahr regiert und 60 Jahr alt geworden war. Sein Mitregent folgte ihm auf den Thron. Nun muffen wir aber auch seben, wie es während dieser Zeit zu Samaria und im Konigreich Ifrael zuging.

Abadia, ber Cobn Ababs, bestieg ben Thron feines Baters

im fiebengebiten Sabr ber Regierung Jofaphate, Mino 3292, auch er war ein gottlofer Ronig, benn er ging bie Bege feines Baters und feiner Mutter. Bu biefer Beit fielen bie Moabiter von Afrael ab, benn fie maren bem Ronig Abab sinsbar gemelen. und Abasia batte auch balb ein Unglid. welches ibm bas Leben foftete: benn als er einsmals großt Bonigliche Zafel bielt und vermuthlich zu viel gerrunten hatte, fo fiel er mahricheinlich oben vom Gelander Des Dab lafts berunter und murbe baburch febr beidabigt. Der Aber alaube und die Ababtterei biefes Ronigs ift beinabe unbegreiflich; benn anfigtt fich an Jebboah, ben Gott Bratis beffen Dacht er boch faunte, au wenden, fcbickte er nach Etron, um bas Drafel bes Bagliebubs (Rliegen - Bottes) bu fragen, ob er wieder auffommen werde? Unterwoge iber Begegnete ben Gefandten ber Prophet Elig, ber fichen som Chael bes Berrn von der Sache unterrichtet mar, biefer fagte au ben Boten : "Gibt es benn feinen Gott mehr in Strath baß ihr nach Efron, in der Philifter Land geben mußt, um Au fragen, ob ener Ronig wieber gefund mirb? Rebrt um und fagt ibm: Du follft nicht vom Bette tommen, barauf bu bich gelegt haft, fondern bes Todes Rerben." Damit ging Elia meg; Die Gefandten fehrten wieder um und brache ten bem Rouig wortlich biefe Nachricht. Der Rhuig fragte fle, wie fab ber Dann aus, ber euch bas fagte? - benn Die Boten tannten Elia nicht. Gie antworteten : er mar in eine raube Thierhaut gefleidet und batte einen lebernen Burs tel barüber; Abasja erwiederte: bas ift Glia, ber Thisbirer! argerlich über bie Nachricht, bie er von biefem Propheten erbalten batte, beorderte er auf ber Stelle einen Sauptmann mit funfgig Mann, Eliam gu fuchen und gefangen gu nehmen Diefe Manufchaft ging, und fie fanden ben Dropbeten oben auf einem Berge figen; als fie ibn faben, nabten fie fic ibm und ber Sauptmann fprach : bu Mann Gottes! ber Rouig fagt, bu follft berabtommen! Glia antwortete: bin ich ein Mann Gottes, fo falle Reuer vom himmel und pergehre bich und beine funfzige; ben Mugenblid gudte ein Blis auf fie bin und tobtete fie Ale biefe nieht wieber tamen,

fo fcicte ber Ronig nochmals einen Sanptmann mit funfzig Rann, bem ginge eben fo; nun fam ber britte, biefer aber nabte fich mit Chrfurcht, fiel auf feine Rnie und fprach : ..bn Mann Gottes! lag meine Seele und bie Seelen beiner Rnechte, Diefer funfzigen, etwas gelten vor bir. Siebe, bas Reuer ift vom Simmel gefallen und bat die erften gwei Baupte leute mit ihren funfgigen getbbtet, nun abet laß meine Seele etwas gelten por bir." Da fprach ber Engel zu Glia : gebe mit ihnen binab und furchte bid nicht vor bem Abnia. Elia ging, tam gu ihm und fprach : fo fpricht ber Berr : "barum, baß bu bingeschickt haft, ben Baalfebub ju fragen, als wenn tein Gott in Mrael ware, ben man fragen tonnte, fo follft bu von beinem Bette nicht fommen, fondern follft fterben." Dies gefchah auch balb bernach im Jahr 3295. Da er unn teme Rinder hatte, fo bestieg fein jungerer Bruber Joram feinen Ehron; Diefer Jorant hatte auch feit feines Baters Thabs Tod zugleich mit Abasja regiert, jest mar er nun ellein Ronig von Ifrael. Jofaphat, ber Ronig in Juda, batte auch feinen Rronpringen gum Mitregenten angenommen, welcher auch Joram bieß. Der Ronig von Afrael biefes Ramens trat Die Regierung im 20ften Regierungsjahr Ros labats an : er batte verschiebene rubmliche Eigenschaften, benn er icaffte ben phbnigifden Gbgenbienft wieber ab. aber Berobeams egyptischen Ralberbienft behielt er bei, folge lid mar er boch fein frommer Ronig. Rach feines Brubers thasja Tod regierte er noch amblf Rabr.

Bir kommen nun zur merkwürdigen Geschichte ber Aufsnahme des Propheten Elia ins bessere Leben. Wenn wir in insern Tagen alle die Wunderwerke in der Bibel lesen, die dieser größte Mann seiner Zeit und sein Nachfolger Elisa berichtet haben, und die mit ihnen vorgegangen sind, songt sich der Unglaube, und die vom Geist unserer Zeit einz genommene Bernunft schüttelt den Kopf; der eine halts für iddische Fabeln, der andere spottet gar darüber, und der britte geht dabei vorüber und läßt sie stehen, und denkt noch wohl dabei, daß er der klügste sey; mit allen diesen habe ich nichts zu schaffen. Dem wahren Christen aber, dem auch

manchmal bei dem Lefen diefer Geschichten in der Bibel biefer ober jener Zweifel einfallen, oder den auch mohl ein Unglaube anwandeln kann, muß ich ein paar Worte gur Beruhigung sagen.

Bir muffen einen großen Unterschied gwischen ben Beitet bes alten und benen bes neuen Testamente machen - be mals mar bas große Geheimniß ber Erlofung und ber Beis lianna bes gefallenen Menichengeschlechts noch nicht offenbar. viel meniger ber Dlan Gottes ausgeführt; baber mar eine gang anbere abttliche Rubrung ber Menichen notbig als jest ba mir alles miffen, was jur Geligfeit erforderlich ift. Det Bolt Ifrael mar bagu bestimmt, bag es die Offenbarungen bes mabren Gottes empfangen, ber übrigen Deufcheit mit theilen, und ber Bufunft aufbewahren follte, bamit jederman erfahren' tonnte . mas zum Geliamerben erforderlich # Rolalich mußte fich boch Gott ben Afraeliten offenbaren und wie tounte bas anders geschehen, als bag er frommen. beiligen Dannern feinen Willen befannt machte; bamit aber auch jebermann überzeugt werden mußte, bag bas, mas bie beiligen Ranner fagten, Gottes Wort fen, fo mußten fe es burch Thaten beweisen, Die niemand als Gott verrichten tonnte, und bas find nun Bunber.

Die Zeiten, in denen Glia und Elifa lebten, waren grunde verdorben: die rasendste Abgotterei, verbunden mit einer Sittenlosigkeit ohne gleichen, herrschen allenthalben, und der Konig und der Hof trieben alles aufs hochte, und det Bolt ahmte ihrem Beispiel nach. Daß dieses von der Ration geschahe, die der ganzen Menscheit zum Muster dienen und die Bewahrerin der Offenbarungen Gottes sehn sollt das war schrecklich; deswegen mußte endlich die Geduld und Laugmuth Gottes ermidden und dies Bolt so exemplarisch strasen, daß andere Nationen daraus erkennen kounten, Jezhovah seh der wahre Gott, der Beherrscher des himmels und der Erde.

Gine Bemertung muß ich noch hinzufugen, die auch von unfern Zeiten gilt : Weun endlich die schweren gottlichen Gerichte herannaben, fo mertt man — man verzeihe mit ben Ausbruck — ben fleigenden Jorn Gottes, in ber angern Matur und ihren Birkungen: Feuersbrunfte, Ueberschwems mungen, Erdbeben, Sturme, Ungewitter u. d. gl. nehmen einen strengern, heftigern Charafter an, sie sind für die Menschen gefährlicher und schrecklicher. Sie sollen noch immer Buß = und Erweckungs-Mittel senn; und wenn sie auch ihre Wirkung verfehlen, so ist das Gericht der Bers stödtung da, worauf dann nothwendig das Gericht der Bers nichtung folgen muß.

Serrichtungen ber Propheten Glia und Glifa. Alle Ermahs nungen halfen nicht; die Bunder überzeugten die Ifraeliten, und fie bekehrten sich doch nicht, daher kamen nun die schrecklichen Strafwunder, daß Feuer vom himmel fiel und Reufchen vertilgte, daß Baren Kinder tobteten u. d. gl. Rach biefer Vorerinnerung kehre ich nun wieder zur Geschichte zurad.

Nachdem Glia fein Tagwert vollbracht hatte und nun Die Beit feines hinscheidens berannahte, fo offenbarte ihm ber herr, daß er ibn nun ju fich nehmen wolle; biefe Offens barung empfing auch fein Diener und Begleiter Glifa, nebft noch einigen Prophetenschulen, Die ebenfalls bavon unters richtet murben. Glia, ber nicht gern einen Beugen bei feinem binfcheiden haben wollte und fich ju Gilgal aufhielt, fuchte Elifa zu bewegen, baß er ba bleiben und ibn nicht begleiten mbote; allein Glifa fdmur und fprach: Go mahr ber Bert und deine Seele lebt, ich verlaffe bich nicht. Dun gingen fe gusammen nach Bethel; als die bortigen Schuler ber ' Propheten bas erfuhren, fo tamen fie und fagten zu Elifax Beift du auch, daß Jehovah beinen herrn beut ju fich nebs men wird? - er antwortete: Ja, ich weiß es auch, aber foweigt und fagt nichts bavon. Sier fuchte Elia feinen Diener wieder ju bereden, daß er jurud bleiben mochte, allein Glifa wiederholte feinen Schwur, baß er ibn nicht berlaffen murbe; nun gingen fie jufammen nach Bericho, bier tamen ebenfalls die Schuler ober Junger ber Dropbeten und fundigten dem Glifa Die Beimreife feines Deurn an, et Stising's fammtl. Schriften. XI. Band.

antwortete bas namliche, was er and ju Bethel geantwortet Run wollte ibn Elia wieder gurud balten, allein and bier wiederbolte Elifa feinen Schwur, er ließ fich burd nichts abhalten, feinen Berrn bis an die Thore ber Ewigkeit su begleiten. Sie gingen alfo gufammen an ben Borban ber nicht weit von Rerico vorbeifließt: von ben Propheten Schulern folgten ihnen von weitem funfzig nach. Beiben an ben Strom tamen, fo nahm Elia feinen Daniel, widelte ibn aufammen und folug bamit ins Baffer, plbalid theilte es fich, fo bag fie trodnen gufes bindurch gebei konnten; als fie nun jenseits waren, fo fprach Elia zu fetnem Freund : nun bitte bir etwas von mir aus, che ich bid verlaffe; Elifa antwortete: baß dein Geift boppelt auf wie ruben moge. Elia erwieberte: Du haft bir etwas Schwetel erbeten, boch wenn bu mich feben wirft, mann ich von bie genommen werbe, fo wirds gefcheben, fiehft bu mich abet nicht, fo tanns nicht fenn. Andem beide fo miteinander te deten, erschien ein feuriger Wagen mit feurigen Roffen, bet gwifchen Beibe fuhr und fie voneinander trennte; auf Diefen flieg Elia und fuhr unter Donnern und Bligen in bie She und gen Simmel! Elifa fab bas, und tief ihm nach: Mein Bater! Mein Bater: Wagen Ifraels und feine Reiter.

Was Elisa eigentlich damit sagen wollte, ist schwer 38, ertathen; vermuthlich wollte er damit andeuten, daß Elisein wahrer Streitwagen Iraels und seine Reiterei gewesen, sey. Da aber der auffahrende Prophet seinen Mantel abges worfen hatte, so hub ihn Elisa, als ein Zeichen, daß er nund den Geist des Herrn, der auf Elia ruhte, empfangen habe, auf, zerriß dann seine Rleider vor Traurigkeit, kehrte um und trat wieder an den Jordan. Jest nahm er den Mantel, schlung damit ins Wasser und rief: wo ist nun Jehovah, der Gott Elia? im Augenblick theilte sich das Wasser wieder und er ging hindber. Hier empfingen ihn die Propheten Schiller mit großer Ehrfurcht, denn sie hatten das Wunder im Jordan gesehen und schloßen daraus, daß der Geist Elia auf Elisa ruhte; da sie aber von seinem Tod nicht überzeugt waren, so schlugen sie dor, es sollten sich fünszig Mäuner

bon ihnen auf ben Weg machen, in die Bufte vertheilen und ben verschwundenen Propheten suchen, denn es sey wohl mbglich, daß ihn der Geift des Herrn irgend wohin geführt habe; Elisa widerrieth es ihnen, allein sie drangen so start in ihn, daß er endlich verdrießlich wurde und es erlaubte; er blieb beswegen brei Tage in Jericho, bis die Leute wieder Lamen, ohne den gefunden zu haben, den sie suchten.

Bei der himmelfahrt bes Propheten Elia habe ich nur woch zu errinnern, daß die heilige Schrift dreier Personen im alten Testament gedenkt, die mit verklarten Leibern in den himmel aufgenommen worden und also keiner kunftigen Auferstehung mehr bedurfen: Die Erste war henoch vor der Sundstuth; die Zweite war Mose; denn obgleich dieser ges storben ist, so wurde er bald hernach auferweckt: denn er erschien mit Elia auf dem Berge Thabor; und die dritte war Elia selbst.

Sericho zu ihm und klagten ihm, es sey zwar gut wohnen in der Stadt — denn die Gegend um Jericho ist eben und fruchtbar — aber das Wasser sep schlecht und ungesund; der Prophet befahl, man solle ihm eine neue Schale voll Salz bringen; diese nahm er, ging an den Brunnen und schüttete es hinein, dann sagte er: so spricht ber Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht, es soll hinsühre weder Tod noch Unfruchtbarkeit daraus entstehen. Bon der Stunde an war der Fluch Josud, der noch auf dem Wasser lastete, in Segen verwandelt.

Run begab sich Elisa auf ben Weg nach Bethel; sowie er den Berg hinauf ging und sich der Stadt naberte, so tas men kleine Rnaben aus der Stadt gelaufen ihm entgegen, die riefen: du Kahltopf komm herauf! komm Rahltopf, komm berauf! wahrscheinlich wollten sie ihn mit Roth und Steinen bewilktommen. Elisa fühlte einen innern Autrieb vom Herrn, ihnen zuzurufen: der Fluch Jeho vah 8 komme über euch! in dem Augenblick suhren zwei Baren aus dem Wald heraus mid todteten zweiundvierzig Knaben. Auch diese Geschichte gehört mit zu denjenigen, die der Geist unserer Zeit unmbge

lich verdauen kanne Der Prophet last auf Befehl se Gottes zweinndvierzig muthwillige Buben, die noch i wissen, was links oder rechts ift, von ein paar Baren zer sem, weil sie ihn aus blosem Uebermuth einen Kahlfopf sten; dies konnen unsere superfeine Rlägler unmöglich billi während dem sie selbst, durch ihre Leib und Seel verderb Schriften, unsere Jugend zu Tausenden um Seel und Gleit bringen.

Das Schimpfen und Spotten eines fremben, ehrmurb Mannes burd biefe Gaffenbuben, mar ein Beweis e grundverborbenen Rinderzucht; mas mare nun aus bi Rinbern geworben, wenn fie ermachfen maren? - bas m Sott, ber Bergenstundiger; er mußte, baß fie verha Sånber werben murben, barum nahm er fie in ihrer Unfe . von ber Belt meg ; ben Eltern aber und ber gangen Gei mar bies Strafgericht eine febr ernfte Barnung, ibre Ri in der Aurcht des herrn ju erziehen und Ehrfurcht vor Propheten gu baben, beffen Befdimpfung Jehovah fo ei lich bestraft hatte. Nothwendig mußte biefe Geschichte. aemiß weit und breit befannt wurde, allenthalben den Gind machen: Elifa fen ein großer Prophet bes Berrn, unb 1 fen verpflichtet, feinen Worten und Lehren gehorfam gu f Mebrigens tonnten die Burger von Bethel über den Dro ten nicht gornig fenn oder fich an ihm rachen, benn er b ja von fich felbft die Dacht nicht, zwei Baren zu befeh - baß fie tommen und bie Buben gerreiffen follten.

Bon Bethel reiste Elisa nach dem Berge Karmel, sein seliger herr ehmals mit den Baalspriestern opfi wo sein Opfer durch Feuer vom himmel angezundet mu wo er dann die Baalspriester am Bach Kison hinrid ließ und nun einen wohlthätigen Regen erbat, der der la wierigen Durre ein Ende machte. Bom Berge Karreiste Elisa nach Samaria.

D bu herricher aller Welten! hor boch unfer Fleben an. Alles bebt vor beinem Schelten, Balb ift es um uns gethan.

So wie zu Elia Beiten Alle Welt im Argen lag; Eben so find schwere Leiben Unser Schickal jeben Tag.

Ud, wir muffen felbst gesteben! Es ift unfrer Sunben Schuld. Aber bore unfer Fleben, Sabe noch mit uns Gebulb.

Mochte boch bein ernft Gerichte Immer uns vor Augen ftehn! Möchten wir in beinem Lichte Aur auf beinen Zuftritt febn!

Geist ans Gott, bein heil'ges Feuer Dringe und durch Mart und Bein, Es verzehre alle Spreuer, Mache unsern Weizen rein.

Sammle balb in beine Scheuer Deiner Garben fleine Babt! Mach' uns alle Tage treuer, Bis zum großen Abendmabl.

## IX.

Fortsetzung der Geschichte der Könige von Ind und Ifrael bis zum Ende der babylonischen Gelangenschaft.

Fortsehung ber Geschichte ber Könige von Juba und Ifrael.

Joram ber ameite Cobn Ababs und Jefabels, batte mit feinem Bruder Abasja etwas über zwei Jahr regien;" als nun diefer farb, fo murbe er im zwanzigften Jahr ber Regierung Josaphats allein Ronig über Ifrael. Run maren aber die Moabiter bis dabin feinem Bater Abab ginsbar gewesen; ihr Ronig Defa hatte jahrlich bie Bolle von! hunderttaufend gammern und von hunderttaufend Biddern! entrichten muffen; jest machten fie nun ben Berfuch, fic biefer Abbangigfeit ju entziehen, welches aber Joram nicht' zugeben wollte und fich zum Rrieg ruftete; ba er nun mit Josaphat, dem Ronig von Juda, in freundschaftlichem Ben baltniß fand, indem biefer feiner Schwester Athalja Schwies gervater mar, fo ersuchte er ibn, Untheil an bem Rrieg 3 nehmen, welches ihm Jofaphat willig jufagte. Beibe Ronige zogen alfo mit ihren Armeen aus und nahmen ihren Weg gegen ber Chomiter Land ju, mo fich ber Ronig von Com an fie anfchloß, fo baß nun biefe brei Ronige mit ihret Macht auf bie Moabiter losgingen.

Da diefer Beerszug durch die arabische Bufte ging, fo geriethen fie in Baffermangel, so bag Renschen und Pferbe

Befahr liefen, ju verschmachten. Der Ronig von Afrael augftete fic bergeftalt, baß er furchtete, Gott babe bes ichloffen, fie brei Ronige mit ibren Armeen burch bie Moas biter ju Grund ju richten. Josaphat aber, ber mehr Bertrauen auf feinen Jehovah batte, fragte: ob tein Prophet bes Beren bei ber Urmee fen? und man antwortete ibm, Elifa fen da; dies freute ben Ronig, er fagte: Jehovah's Bort ift bei ihm. Dun gingen bie brei Ronige jum Propheten und togen ibm ihr Auliegen vor; Glifa mendete fich an Joram. ben Ronig von Ifrael, und fprach: wie tommft bu ju mir? Bebe zu den Propheten beines Baters und beiner Mutter! Joram ermieberte: Rein! Jehovab bat uns brei Rbnige aufgerufen, um und burch bie Moabiter ju Grund gu richten. Er wollte damit fagen, Jehovah liefere fie auf die Schlachte bant, baber muffe auch einer feiner Propheten barüber Rebe und Untwort geben. Dierauf (prach Elifa: fo mahr ber herr ber Beerschaaren lebt, vor bem ich ftebe, wenn ich nicht auf Jofaphat, ben Ronig von Juda, Rudficht nabme, fo murbe ich mich um bich wenig befummern. Dan muß erftaunen, wenn man bebenft, welche Autoritat und welchen Muth ein folder Prophet bamals hatte.

Dier kommen wir nun zu einer Stelle in ber Geschichte, ble für uns etwas Auffallendes hat: — Elisa forderte einen Musstanten, ber auf einem Instrument, das mit Saiten bezos gen war, vor ihm spielen mußte. Wir finden im alten Teskament hin und wieder Spuren, daß man sich der Musik bediente, um das Gemuth zu sammeln und das innere Ohr den Einwirkungen des Geistes Gottes zu hffnen. Auch über dieses hat der Geist unserer Zeit seinen Spott ausgelassen, als wenn sich der heilige Geist durch unser Musik herbeilocken ließ — freilich hängt dies erhabenste aller Wesen nicht vom Saitenklang ab, aber das weiß doch jeder, daß eine feierliche Russt das Gemuth ethebt und zu guten Eindrucken vorbes tektet.

Elifa war gerftreut und aber ben abgottischen Konig argerlich und aufgebracht; um fich also zu sammeln und fein Gemuth zu beruhigen, ließ er fich Musik machen, wodurch er bann auch fühig wurde, die innere Einfprache Gottes 30 mehmen; baburch belehrt, sprach er zu den Königen: so finde Jehovah: macht hie und da Graben an diesem Bach — (ne zu der Zeit trocken war) — denn Ihr werdet weder Wissed me Regen sehen und doch soll dieser Bach voll Wassers zweite, so daß Ihr und Eure Armee mit den Pferden satt zu kinde haben werdet: denn das ist ja dem Herrn etwas Gerings auch werdet Ihr über die Moaditer siegen: Ihr werdet son gen ihre Besten und vornehmsten Städte, Ihr werdet Kruchtbaume umhauen, ihre Brunnen verstopfen und fruchtbaren Aecker mit Steinen verderben.

Des folgenden Morgens fruh tam Gemaffer von ben & mitifchen Gebirgen ber und erfullte bie Chene mit. Baffe Inbeffen hatten fich auch die Moabiter geruftet und wart ben Allierten entgegengezogen. Als fie nun biefen Morgen fo meit porgeruct maren, daß fie aber die Chene bin feten fonnten, fo glaubten fie viel Blut ju febn, benn bie Dos genrothe fpiegelte fich in bem Baffer; fie mußten, baf in ber Gegend fonft fein Baffer mar, baber tam Die Zauldung. Sie glaubten alfo, die drei Ronige fepen untereinander uneins geworben und batten fich durch eine Schlacht felbft aufge rieben; bies machte fie forglos und fuhn; allein als fie nabet famen, fanden fie die Sache gang andere; fie murben gange lich geschlagen und in ihr gand verfolgt, wo die Allitten fcredlich hausten; fie bieben die fruchtbaren Baume um. welches boch im Gefet verboten mar, fie bedeckten die Reder mit Steinen, verschutteten die Brunnen und schloffen bes Ronig Mefa von Moab in einer Stadt fo ein, daß er fich nicht mehr retten tonnte; er nahm alfo fiebenhundert Dann und versuchte an ber Stelle, wo ber Ronig von Ebom come mandirte, burchzubrechen; allein es gelang nicht, er mußte fich wieder gurudziehen; Dies brachte ihn fo gur Bergweiflung. baß er, um feine ergurnten Gotter zu verfohnen, feinen Rrom pringen auf ber Mauer im Ungeficht der allitten Mrmee folachtete und ale ein Brandopfer ju Afche verbrannte. Durd biefe grafliche That wurden die Ifraeliten bergeftalt mil 1.

Graufen und Abichen erfallt, baß fie alfofort wieder nach ... Dans zogen.

Ju Diefer Gefdichte findet fich etwas Schwieriges 2. Ron, 3. v. 26; am Ende wird bes Ronigs von Edom gebacht, und 5. 27 beißt es: da nabm er (namlich ber Ronig von Moab) feinen erften Gobn u. f. w. Berichiedene Ausleger wollen Dies Bort : feinen auf ben alteften Cobn bes Ronigs von Com beziehen, biefen habe ber Ronig von Moab in bem Ausfall gefangen befommen und bann auf ber Mauer geopfert : fie fuhren jum Beweis eine Stelle aus bem Propheten Amos an, welcher ungefahr 80 bis 90 Jahr fpater lebte; biefer fagt Cap. 2. v. 1: "fo fpricht ber Berr ; um brei und vier Lafter willen Moabs will ich ihrer nicht fconen, barum baß fie die Gebeine bes Ronigs von Edom haben ju Afche verbrannt." Allein daß diefe Stelle fich auf obige Geschichte begiebe, dies tanh nicht bewiesen werben, es ift ja leicht mbalid, baß ber Prophet eine andere ahnliche Geschichte, bie nicht in der Bibel fteht, im Auge hat. 3ch glaube vielmehr, baß ber Ronig von Moab feinen eigenen Gobn geopfert babe, and bies mar ben Alliirten fo fcredlich und abichenlich; mar is ber gefangene Sohn bes Ronigs von Com gemefen, fo maren fie gewiß nicht abgezogen, foubern fie hatten biefe book beleidigende Grauelthat furchterlich geracht.

Richt lange hernach ftarb ber fromme Rbnig Josaphat wie sben gemelbet worden, und fein Sohn, ber auch Joram hieß und die Schwester bes Kbnigs Joram von Ifrael, die Athalja, jur Gemahlin hatte, wurde Konig an seiner Stelle; seine Geschichte folgt weiter unten.

In dieser Zeit wurde der Prophet Elisa durch seine erstanne lichen Wunderthaten sehr berühmt: eine Prophetenwittme war einem Mann eine Summe Geld schuldig, sie war arm mb konnte nicht bezahlen; beswegen wollte nun der Mann, nach damaligem Gebrauch, ihre zwei Shne zu leibeigenen Anechten wegnehmen. Die arme Frau kam mit Wehklagen melisa und trug ihm ihre Noth vor; er fragte, ob sie nicht noch etwas im hans hatte? sie antwortete: nichts als einen Delkrug! — Nun so gehe hin, fuhr der Prophet sort, und

febne von beinen Nachbarn fo viele Gefaffe, als bu bekommen tannft, bann gebe in bein Daus, schließe bie Thur gu, ninm bann ben Deltrug und falle alle die Gefaffe voll, bas Del vertaufe, bezahle beine Schulden und von bem Heberschuf tannft bu bich bann ernahren. Die Frau folgte bem Rath, ihre Sohne lehnten so viele Gefaffe, als fie zusammen beim gen tonnten; alle wurden aus dem Deltrug gefüllt, und unn sagte die Mutter: langt noch ein Geschirr her, denn ber Deltrug war noch nicht leer, es war aber teins mehr ba.

Um die namliche Zeit tam ber Prophet Elifa in Die Stadt Sunem; hier wohnte eine reiche Rrau, Die eine gute Freunbin von ihm war und in beren Saus er eintehrte, wenn er babin fam ; ba er nun oft ba burchreiste, fo murbe er immet befannter mit ber grau und ihrem Mann; fie fanden, bas er fehr fromm und beilig mar, baber beschloffen fie, ibm eint eigene Rammer von Brettern oben im Saus ju machen und fie mit Bette, Tifch, Stubl und Leuchter gu perfeben; als er nun wieder dabin fam und in diefe feine neue Rammer einquartirt murbe, fo murbe er baburch gerührt und fagte at Behafi, feinem Bedienten : gebe, rufe die Rrau berauf! als fie fam, fo fprach er zu ihr: bu haft mir eine fo große Freundschaft bewiesen, womit tann ich dir bienen ? - baft Du irgend etwas bei bem Ronig ober bei dem Reldberen # fuchen? fie antwortete: ich wohne gufrieben unter meinen Nachbarn und ging weg. Elifa war verlegen und fagte ju feinem Bedienten: mas follen wir denn nun thun? Gehaff berfette; ach, fie hat feinen Gobn! und ihr Mann ift alt; rufe ihr! fuhr fein Berr fort; bas gefchab; fie tam und blieb in der Thur fteben; nun fprach Glifa: übers Jahr um biefe Beit follft bu einen Sohn haben; bie Frau bat, et follte nicht mit ihr fcbergen, indeß es gefchah, fie betam einen Sohn. Nach einigen Jahren aber lief biefer Rnabe gu feinem Bater auf bas gelb und befam einen Sonnenftich, woran er ftarb. Seine Mutter eilte ju bem Prophes ten, ber fich auf bem Berge Carmel aufhielt, und machte ibm Bormurfe, baß er ihr einen Gobn bon Gott erbeten babe, ber nun geftorben mare, fo baß es ja beffer gemefen ware, wenn fie ihn nie gehabt batte. Elifa reiste uach Sunem und brachte ihn wieder jum Leben jurud.

Ein andermal, als eine große Theurung und hungeres noth im Lande war und sich Elisa zu Gilgal in der Prosphetenschule befand, so befahl er den Anaben, die ihm diens ten, sie sollten hinausgehen und etwas Grunes zum Gemus holen und ein Thyschen voll kochen. Einer ging hinaus und sand ein Rankengemachs, an welchem eine Frucht hing; diese sammelte er und man kochte sie; sie war aber bitter wie Galle, so daß sie nicht genossen werden konnte, Elisa ließ Rehl dazu thun, und nun wurde sie genießbar.

Eben in dieser theuren Zeit, wo die hungerenoth sehr groß war, brachte ein Mann von Baalsalisa dem Propheten zwanzig Gerstenbrode und frisch Getreide zum Geschent; es war das Erstlingbrod von der neuen Ernte; Elisa sagte, man sollte es dem Bolt geben; der Bediente antwortete: das wird für hundert Menschen wenig schicken; gib du, fuhr sein herr fort; denn so spricht Jehovah; man wird effen und es wird abrig bleiben, wie denn anch geschah.

Der Ronig von Sprien, der ju Damastus feine Refibens batte, batte einen trefflichen Mann gum Reldberrn, der den mabren Gott erfannte und fehr rechtschaffen mar, fo bag auch alle feine Sandlungen gefegnet waren; er batte aber bas Unglud, bag er ausfatig mar; Diefer Mann bieg Naeman. Mun hatte feine Frau ein Rammermadchen, die eine Ifraelis tin und im Rrieg gefangen und weggeführt worden war, biefe fprach ju ihrer Gebieterin : ach mar mein herr nur gu Samaria bei dem Propheten, der murde ibn bald von feinem Ausfat befreien! Naeman ging ju feinem Ronig und erzählte ibm bas; ber Rouig antwortete ibm, er folle nach Camaria reifen, er wolle ibm einen Brief an den Ronig mitgeben und ibn empfehlen. Naeman befolgte ben Befehl und nahm gebn Zalente an Gilber, fechstaufend Sedel Goldes und gebn Reiers fleider zu Geschenken mit fich. Als er nach Samaria tam, f überreichte er bem Ronig Joram ben Brief feines Derru, welcher alfo lautete : "Wenn diefer Brief zu dir tommt, fiebe L so miffe, ich babe meinen Diener Naeman zu bir gelandt. daß du ihn von seinem Aussatz befreiest." Joram erschrat, zerriß seine Rleider und sagte: bin ich denn ein Gott, daß ich Todte lebendig machen kann? seht ihr, wie er Ursache sucht, an mich zu kommen. Indessen ersuhr Elisa, was zwischen war; er schickte also zum Konig und ließ ihm sagen, er brauche seine Rleider nicht zu zerreißen, er solle den Mann nur zu ihm schicken, dann wurde er erfahren, daß ein Prophet in Israel sey. Der Konig schickte also den Naeman vor das Haus des Propheten Elisa, dieser ließ ihn nicht einmal zu sich ins Haus kommen, sondern schickte ihm nur einen Boten und ließ ihm sagen: gehe hin und wasch dich siebenmal im Jordan, so wirst du vom Aussatz befreit son.

Naeman ärgerte sich, reiste ab und sagte: ich menne boch, baß die Wasser Amana und Pharphar zu Damastus mehr zu bedeuten haben als alle Wasser in Ifrael! hatte er nicht zu mir kommen, den Namen seines Gottes anrusen, mich mit der Hand bestreichen und so den Aussas wegtilgen sols len? Seine Bedienten aber glaubten doch, er konnte es ja leicht versuchen, denn der Prophet habe ihm ja nichts schweres ausgelegt. Naeman folgte; er badete sich siebenmal im Jorzban und wurde gänzlich von seinem Aussas befreit. Jest wurde der gute Mann andern Sinnes, er kehrte wieder um nach Samaria und ging zu Elisa; er bekannte die Macht bes Jehovah und bekannte sich auch zu seinem Dienst. Dann wollte er dem Propheten große Geschenke ausdringen, die dieser aber durchaus nicht annahm, sondern ihn im Frieden entließ.

Gehafi aber, ber Bebiente, gedachte hier etwas vor sich zu bringen, er eilte den Sprern nach, log dem Naeman etwas vor und bekam zwei Talente Silber und zwei Feierkleis ber, damit reiste er nun wieder zurud. Sein Herr aber ersuhr durch Offenbarung von Gott, was sein Bedienter gesthan hatte. Er verwieß es ihm scharf, und zur Strafe bes kam er Naemans Aussay, welcher auf seine Kinder und Kins bestinder forterbte. Diese Art des Aussayes war aber nicht so schlimm, daß man die menschliche Gesellschaft meiden mußte.

Die Anjahl ber Propheten: Schuler vermehrte sich unter ber Leitung bes Propheten Elisa bergestalt, baß ihnen ihre Bohnung zu klein wurde. Um sich ein neues haus zu bauen, gingen fie an ben Jordan, an bessen Ufern Bauholz wuche, um es zu fällen; nun fiel einem die Art ins Wasser; der Rensch sing an zu wehllagen, weil er sie gelehnt hatte. Elisa, der die jungen Leute begleitete, fragte, wo das Eisen hineins gefallen ware, man wieß ihm den Ort; nun nahm er eine Stange, stieß damit auf den Boden, an dem Ort, wo die Art lag, sie kam herauf und schwamm wie ein Stuck Holz, so daß sie der Mann, dem sie eutfallen war, wieder bekam.

Auf eine solche, in unsern Zeiten ganz ungewohnliche Beise, mußte Gott bamals seine Wertzeuge mit Wundergasben ausrusten, um immer bem roben, abgottischen Bolt zu zeigen, daß Er der Jehovah, der herr der Natur und ber Gott aller Gotter sen, und sie badurch in Furcht und auf dem rechten Wege erhalten wurden; indessen wurde dadurch nichts weiter bewirkt, als daß immer eine beträchtliche Anzahl Fraeliten in der wahren Religion bestärkt und erhalten wurden, die hin und wieder zerstreut lebten. Das ganze Bolt aber blieb nach wie vor, halsstarrig und abgottisch, wozu dann die Gottlosigkeit der Konige gar vieles beitrug. Der Prophet Elisa war ein großer Mann Gottes, der Geist Elia ruhte zweisältig auf ihm.

Um diese Zeit beschloß ber König von Sprien, den König Joram von Ifrael heimlich zu überfallen; er schickte also Kruppen aus, die sich an einem gewissen Ort versteden muße ten, um zu gelegener Zeit die Residenzstudt Samaria zu übers rumpeln. Elisa, der sich nicht weit von da in dem Städtchen Dothan aushielt, bekam eine Offenbarung von Gott; er schickte also zum Konig und ließ ihm sagen, was vorging; dieser schickte also Bolk dahin und ließ den Ort einschließen. Der Konig von Sprien ärgerte sich, er konnte nicht begreifen, woher Joram diese Kriegslist ersahren habe, er hielt also Kriegsrath, um sich mit seinen Offizieren zu berathschlagenz denn er vermuthete, daß er unter den Seinigen einen Bers mither habe; da man ihm aber sagte, der Prophet Elisa

entbede feinem Ronig alles, fo beichloß er, biefen fat bie is gefährlichen Dann zu fangen, und nachdem er erfahmt batte, bag er in Dothan mare, fo fchickte er einige taufen Mann zu Dierd und zu Bagen dabin, damit fie Biderftand . thun tonnten, wenn fie von den Ifraeliten angegriffen wir ben: biefe Sprer tamen bes Nachts nach Dothan und um ringten bas Stadtden. Des Morgens fruh fab ber Bediente bes Propheten von ungefahr binaus, und fabe nun, daß bie Stadt vom Reinde eingeschloffen mar; er erschrad beftig um fagte es feinem Berrn, Diefer aber troftete ibn und fagtet' Rurchte bich nicht, benn berer ift mehr, bie bei uns find, als berer, die bei ihnen find; bann betete er, bag ber bert bem Bebienten die geistigen Mugen offnen mochte, bies ger fcab, und nun fab er lauter feurige Reiter in Menge rund um fie ber. Mus biefer mertmurdigen Gefchichte feben wit, daß immer eine unfichtbare Engelmacht um die Frommen bet ift, fo bag ibnen, obne bes Berrn Billen, nicht bas Geringfte gefdehen fann, und ber Bille Gottes will boch immer unfer mabres Bobl. Bir muffen uns daber febr in Ucht nehmen. baß wir durch unfere Gunden Die Engel nicht von uns ents fernen.

Aber ber Berr, ber Gott Gfraels, wollte fich auch an ben Sprern nicht unbezeugt laffen, er wollte ihnen zeigen, baß Er allein mabrer Gott fen, baber betete Elifa burch gottlis den Antrieb, daß bas gange heer um die Stadt ber blind werben mochte; dies geschah, und nun ging ber Prophet binans und fagte gu ihnen, fie follten ihm folgen, er wolle fie ju dem Dann fuhren, den fie fuchten; fie folgten ibm und er führte fie nun mitten in Samaria. Dun betete Glifa, baß fie wieder febend werden mochten; bies gefchab, und nun faben fie zu ihrem größten Schreden, wo fie maren. Daß biefer Meisterftreich bes Propheten bem Ronig Joram außerordentlich gefiel, bas lagt fich benten; er murbe auch gang boffich gegen ibn und fagte: mein Bater, foll ich fie fclagen? - Elifa antwortete febr edel und dem Bolferrecht gemaß: Rein! bu follft ihnen nichts ju leid thun, wenn bu bffentlich mit Schwert und Bogen fampfeft, bann magft bu

folgen, aber jett nicht, gib bu ihnen zu effen und zu trins ten und dann laß sie wieder zu ihrem herrn zieben. Dies alles wurde befolgt, und Ifrael hatte einige Zeit Rube. Der teilige Geschichtschreiber sagt hier: 2. B. Ron. 6, B. 23. Seitbem seinen die Sprer nicht mehr ins Land Ifrael gestommen, und doch sieht gleich nachber, der Konig Benhadad von Sprien habe den Konig Joram wieder mit Krieg überspeen. Ich vermuthe also, daß die so eben erzählte Geschichte sich mit einem von den kleinern sprischen Konigen zugetragen, der es bernach nicht mehr gewagt habe, Ifrael zu bekriegen.

Richt lange nachber fing ber eigentliche Ronig von Sprien, ber au Damastus refidirte und Benhabab (Sadadsfohn) bief, wieder einen Rrieg an; er versammelte ein grofes Seer, und weil der Ronig von Ifrael, vielleicht aus Leichtfinn und Saumfeligfeit, fich nicht geruftet hatte, fo tam bie fprifche Armee und belagerte die Stadt Samaria. Da aber auch bier nicht fur Proviant mar geforgt worden, fo flieg bald bie hungerenoth aufe Sodifte; man bezahlte einen Efeletopf mit vierzig Gulden, und ein paar Band voll Taubenmift, mit bem man auch ben hunger zu ftillen suchte - mit zwei und einem balben Gulben. Eine Geschichte trug fic aber bier In, Die ein jebes Denfchenberg erstatren macht; ba ber Ronig nach ber Stabtmauer ging, um nach ben Bertheidigunges Auftalten gu feben, fo trat ibm auf ber Gaffen ein Beib in ben Weg und forie ! hilf mir, mein herr Rbnig ! Joram ante wortete: mann bir ber herr nicht hilft, wie fann ich bir bann belfen? ich hab meder Brod noch Bein, aber was ift bir benn? Die grau ergablte: Das Beib, bas ba bei mir ftebt, brach ju mir, gib beinen Cobn ber, wir wollen ibn beute folgebten und effen, morgen will ich bann meinen Gobn bergeben. Rett baben wir meinen Sobn vergebrt, fie aber bat ibren Sohn verftedt. - Der Ronig murbe fo beftutzt, bag er feine Rleiber gerriß und fehr traurig murbe. Unftatt aber, baß er fich nun batte von feiner Abgotterei gum mahren Gott betehren und Ihn um Barmbergigfeit anflehen follen, fo mandte fich fein Born auf den Propheten Elifa, der auch in der Stadt mar: benn er glaubte, ber tounte belfen, wenn er nur wollte ;

er fcmur alfo, Gott foll mich ftrafen, wenn bent Elifa feinte. Ropf bebalt! - Diefer faß inbeffen in feinem Baus und ble Magistrateperfonen maren bei ibm. Der Ronia aber fcbidte einen Boten voraus, der ihm den Ropf abhauen follte, und er folgte nach. Glifa erfuhr bies burch eine abttliche Offen barung, baber fagte er zu den Ratheberren: febt bas Porte Bind (er mennte ben Ronig) fchictt ju mir, um meinen Roof bolen, gebt Acht, wenn der Todesbote fommt, fo flemmt ibn amifchen bie Thur, fein Berr ift furt binter ibm : mabrent biefen Borten tam ber Bote, und ber Konig binter ibm bert biefer batte fich vielleicht besonnen und faate: fiebe, welch Und glud Jehovah über mich führt, was tann ich ba von Ihm ermarten? Elifa antwortete ; boret bes Berrn Bort : fo fpricht Rebovab: - Morgen um Diefe Beit wird ein Scheffel feines. Baigen: Debl einen halben Gulben und grei Scheffel Gerfte' einen Gulben bier in Samaria gelten. Giner von der Barbe au Pferd ftand babei, und ber Ronig batte ibn am Urm gefaßt: Diefer Adjutant bes Ronigs fpottete barüber und fagtet. Sa. wenn Jehovab Kenfter an den himmel macht, fo tonnte. bas mobl geschen. Er wollte bamit fagen: wenn Gott ba oben Loder macht und Dehl und Gerfte regnen laft. fo ift bas mbglich. Der Prophet verfette : bu mirft es mit beinen Mugen feben, aber nichts bavon genießen.

Es ift aus dem Gefet Mofe bekannt, daß fich kein Ause satiger in der menschlichen Gesellschaft aufhalten durfte, weil diese Krankheit sehr anstedend war, sie wohnten also außers halb den Stadten in abgesonderten hutten. Nun waren jett vier aussätzige Manner vor dem Thor der Stadt Samaria, diese bekamen wegen der großen hungersnoth aus der Stadt nichts zu effen, und wegen der Belagerung konnten sie auch nichts zu essen, und wegen der Belagerung konnten sie auch nichts zu essen, biesen Abend also, wo Obiges vorging, sprach einer zum andernt in die Stadt konnen wir nicht kome men, und wenn wir auch konnten, so ist da nichts zu holen, auch da mußten wir sterben, bleiben wir hier, so trifft uns das nämliche Schickal; es ist am besten, wir wagen es und geben ins sprische Lager; laffen sie uns leben, gut! töbten sie uns seer, nun so sind wir todt. Gesagt, gethan! des ann

eru Morgens frub manberten fie bem Lager au. fie tamen n bie erften Relte und fanden Diemand: benn in ber vers pichenen Nacht batten die Sprer ein Gefdrei und Getummel wn Roffen und Bagen gebort, als wenn eine ungeheuere Ermee im Angug mare, fo bag fie bachten, Die Bethiter, Egppter und wer weiß, wer mehr, feven mit aller ihrer Beereds macht im Unjug, um bem Ronig von Ifrael ju Gulfe ju foms Dies machte ben Sprern fo augft, bag bie ganze Armee Alles im Stich ließ und bavon lief. Die Ausfahigen gingen alfo ind erfte befte Belt, afen und trunten, und nabmen Gilber, Solb. Rleider und toas fie fanden, und gingen bin, um es m berfteden, dies wiederholten fie ein vaarmal: nun fiel innen aber ein, es fen boch mobl beffer, wenn fie es in ber Stadt anzeigten, benn es fen eine gute Botichaft; wenn fie das verfaumten, fo tonnten fie bernach gur Berantwortung gezogen merden. Sie gingen alfo ans Thor und verkunbigs ten. mas fie gefeben batten, fogar die Pferde und Gfel hatten Die Sprer in der Ungft gurudgelaffen und maren gu Ruf. auf und bavon gelaufen. Dies murbe bem Ronig angezeigt: biefer aber traute nicht recht, benn er bachte, Die Sprer tonnten fich auch wohl aus Lift jurudgezogen baben, um Die Ife taeliten beraus gu locken, und fie bann ju überfallen; es wurde alfo beschloffen, zwei Wagen anzuspannen (benn es waren nur noch funf Dferbe übrig), um ben Sprern nachaus frien, wo fie geblieben maren, und fo fand man bann, baß fe über den Jordan geflohen maren, und gwar in folder Gil, bif fie unterwegs noch Rleiber und Berathe von fich geworfen Alls diese Boten am Nachmittag wieder tamen und wan nun borte, baß Alles ficher mar, fo ftromte die gange Stadt hinaus, um das Lager zu plundern; der Borrath mar b groß, daß die Beiffagung des Propheten punttlich erfult burbe. Der Ronig ftellte feinen obengemeldeten Abjutanten ans Thor, vermuthlich um Unordnung ju verbuten, aber bas Gebrange mar fo groß, baß er au Lod gebrudt und gertreten murbe.

Es ift überaus merkwürdig, wie der gute, treue und lange muthige Gott so lange, den gottlosen, ifraelitischen Ronigen, Stilling's fammit. Scriften. XL Band.

nachgebt, um fie endlich zur Erkenntniß zu bringen. Die Propheten Glia und Elifa waren große Zeugen der Bahrheit, fie sagten fie ernst und redlich, und bewiesen fie durch Bunder in Menge; aber weder Joram noch sein Bater Ahab befummerten sich um sie: sie nahmen die Bohlthaten ohne Dank und bie Juchtigungen ohne Besserung an, daher folgten auch nun die fürchterlichen Gerichte über diese ganze konigliche Familie, wie wir im Verfolg sehen werden.

!

: Wenn Elifa über Land reiste, fo berbergte er noch immer bei feinen Rreunden in Sunem, mo er den Anaben vom In erweckt batte. Dun batte ibm ber Berr offenbaret, daß eine Theurung fommen und fieben Sabr mabren murbe. fagte er der Rrau, denn der Mann mar vermutblich geftotben. Er riethe ibr, fie mochte folang außer Land geben, bis bie Theurung porüber mare; die Frau folgte und jog in bas Land ber Philifter, welches am Meer lag und febr fruchtbat Rachdem nun bie fieben Jahre um waren und bie Rrau wieder tam. fo hatten fich andere ihres Sanfes uit Suts bemachtigt; fie reiste also nach Samaria, um den Ronig an bitten. baß er ihr mieber au ihrem Gigenthum verhelfen Benau in dem Zeitpunkt, als Die Frau in ber Stadt ankam, mar eben Behafi, der Bediente des Propheten Glifa, bei bem Ronig, welcher fich bie Bunderthaten feines Berra pon ihm erzählen ließ; und als er auf die Beschichte tam, wie er ben Sohn ber Sunamitin vom Tod auferweckt babe, fo trat fie berein und flagte bem Ronig ihre Ungelegenheit. Behaff fagte nun, bas ift bie Rrau, beren Sohn Glifa wieber lebendig gemacht bat; baburd murbe ber Ronig fo bewegt, baß er ihr einen Rammerberrn mitgab, ber ihr nicht blos gu threm Saus und Sof, fondern auch zu dem Gintommen verbelfen mußte, welches bas Gut mabrend den fieben Sabren ausgetragen batte. Dies ift einer von den liebevollen Bugen ber Borfehung, beren fich mabre, fromme Chriften mehrere erinnern tonnen, und die bas Bertrauen auf Gott ftarten.

Nach diefen Geschichten machte Elifa eine Reife nach Speien zur Stadt Damastus; nun war der Ronig Benhabad femer trant, er ichiette alfo einen ber Gerren bes Sofe,

Ramens Safgel, mit großen Gefdenten gu ibm und lieft ibn fragen : ob er von diefer Rrantheit wieder genesen murbe? Elifa antwortete: Die Rrantheit ift nicht zum Tobe, aber ber herr hat mir gezeigt, baß er boch fterben wird. Rach biefen Borten fing ber Prophet an ju weinen und fich febr traurig zu geberben. Safgel bemertte bas, munberte fic und fragte: warum weint mein herr! Glifa antwortete: ich weiß, wie viel übels bu ben Rindern Ifraels thun wirft : bu wirft ihre festen Stabte mit Reuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit bem Schwerdt ermurgen; bu wirft ibre fcmangern Beiber gerhauen. Safael verfette: mas bin ich - ber Sund - baf er folche große Dinge thun follte? Elifa erwiederte: ber herr hat mir gezeigt, daß bu Ronig in Gyrien fenn wirft. Dun tehrte Safael wieder um ju feinem Berrn, und auf die Frage, mas der Prophet gefagt habe, antwortete er: bu mirft wieder gefund werden. Des andern Tages aber nahm er eine naffe Dede, breitete fie uber feines Berrn , bes Ronig Benhabade Geficht , fo bag er erftiden mußte, bann murbe er Ronig von Sprien. Bermuthlich bat ibn Elifa auch gefalbt, wie Gott bem Propheten Glia icon befohlen batte.

Bahrend diefen Beiten nahm der fromme Ronig Jofaphat von Juda feinen Gohn, ber auch Joram hieß und bes Ronig Joram von Ifrael Schwefter Athalja gur Gemablin hatte, jum Mitregenten an; bies geschahe im Jahr ber Welt 3298. Rofaphat lebte von ba an noch brei Jahr; nach feinem Tob aber machte es fein Sohn ebenfo arg, wie die Ronige von Ifrael; woran wohl feine Gemablin, Die gottlofe Athalja, Ababs und Jefabels Tochter, großen Antheil hatte. Die erfte Grauelthat, die er ausübte, mar, bag er feine feche Brider alle ermordete; burch feine fchlechte Regierung verurfachte er, baß die Edomiter abfielen und fich ihren eigenen Ronig mahlten, auch die Stadt Libna fiel von ihm ab; über bas alles aber führte er auch bie Abgotterei ju Serufalem ein. Jest murbe ihm aber eine Schrift eingehandigt, welche noch vom Propheten Glia herruhrte: biefer große Mann Gottes batte vermutblich eine Offenbarung von Gott erhalten,

woburch ibm entbedt murbe, was far Unbeil ber bamals noch junge Pring Joram bereinft ftiften warbe; biefe Difenbarung vertraute er feinem Rachfolger Glife und trug ibm auf, bie bem Joram bereinft fund ju thun. Diefe Cdrift funbigte jest bem Joram an, mas fur ein trauriges Schidfal ibm bevorftebe; allein auch biefe Barnung mar vergeblich, babt murbe nun Glias Beiffagung erfallt: benn bie Philifter und Araber famen, raubten und planderten allenthalben; fie nab men auch Berufalem ein und planberten ben tonigliden Dale laft . bazu nahmen fie auch feine Beiber und alle feine Cobue mit , welche fie ermorbeten; Die Athalja aber hatte fich mit ibrem jungften Cobn Abasja gerettet. Es mar alfo ein mabres Recht ber Biebervergeltung : Foram hatte feine Bris ber bingerichtet , bas Ramliche traf nun auch feine Cobne. Er felbit aber litte zwei Jahr lang erichrecklich in ben Ein geweiden, bann ftarb er, nachdem er 3 Jahr mit feinem Bater und 5 Jahr allein regiert batte, im Jahr ber Belt 3306, und fein Cobn Abasja bestieg ben Thron. 2. Ron. 8. v. 26. fteht, Ahabja fen Rouig geworben, ale er 22 Sabr alt wat, und 2 Chron. 22. v. 2. beißt es, et fen 42 Jahr alt gemes fen. Dan bat fich Dube gegeben, beibe Stellen miteinanber gu vereinigen, allein bas ift unnothig; fo viel ift einmal gewiß, baf Abasja noch feine 42 Jahr alt fenn founte, und daß alfo ber Berfaffer ber Bucher ber Ronige recht bat. Die Bucher ber Chronifen murben nach ber babylouischen Ger fangenicaft, vermutblich von Efra, ober burch beffen Ber anftgltung gefdrieben; ber 3med mar, bie Gefdlechteregifter ber Juden, worauf megen ber Erbichaft ber Guter fo febt biel antam, wieder in Ordnung ju bringen, vorzüglich aber die tonigliche Familie Davids vor allen andern auszuzeichnen, weil man ben Deffias aus ihr erwartete. Darum enthalten auch die Buder ber Chronifen eigentlich nur Die Geschichte ber Ronige Judg aus dem Gefdlecht Davibe, bis auf ben Rurften Berobabel und feine in den burgerlichen Stand berabgefuntene Nachtommen.

3ch vermuthe, daß fich ber Berfaffer ber Bucher ber Chroniten Der babibifchen Sausatten bediente, Die er

pi Borababel leicht bekommen konnte, benn man fieht wohl, ins er die Bucher ber Konige nicht abgeschrieben hat, und ich stimmen seine Nachrichten in der Hauptsache ganz mit überein. Wenn nun auch hie und da ein Verstoß in Bahlen vorkommt, so benimmt das dem canonischen werth der Bibel nichts, so etwas kann auch wohl durch ehemalige, vielfältige Abschreiben entstanden seyn; ehe Buchdruckerei erfunden war.

Thabja bestieg ben Thron Davibs im zwolften Regierungsin seines Dheims, des Konigs Joram von Ifrael. Auch
mar ein bbser, gottloser Konig, denn seine Mutter Athalja
mite ihn in den abscheulichen Grundsägen ihrer Eltern,
habs und Jesabels erzogen; doch nun nahte der Zeitpunkt
man, wo die Langmuth des herrn gegen die Familie Ahabs
ichapft war.

Da ber machtige Benhadad, Konig von Sprien, gestorben, wo Sasael, wie oben gemeldet, an seine Stelle gekommen war, so glaubte Joram, jest ware die rechte Zeit, Ramoth weilead wieder zu bekommen; er versammelte also seine kriegevolker und ersuchte auch seinen Better Ahabsa, daß ihm zu Salfe kommen mochte; dies geschah, beide Konige wien mit ihren Armeen und belagerten Ramoth in Gilead; aes aber zur Schlacht kam, so wurde Joram schwer versundet, so daß er nach Jesreel fuhr, wo sich damals der baf aushielt, um sich heilen zu lassen, und sein Nesse, der tonig Ahabsa, verfügte sich auch dahin, das Oberkommando wer hatte Joram seinem ersten Feldherrn Jehn übertragen. Wist ihr Unglick vor diesem Ramoth holten.

Der Prophet Gifa, welcher wußte, daß der herr bem Bia fcon befohlen hatte, diesen Jehn jum Ronig von Is wet zu salben und der es ihm vermuthlich aufgetragen hatte, bidte einen Mann aus seiner Prophetenschule mit dem Dehlerug nach Ramoth und trug ihm auf, was er fagen mb thun sollte; sobald er aber seinen Auftrag ausgerichtet jatte, follte er alsobald zur Thur binaus geben und fieben.

damit ihm nicht etwas Uebels wiederfahre; benn es war fehr nathrlich, daß diese Sache Auffehn machen mußte.

Alls nun ber Mann nach Ramoth fam, fo fand er bie Offiziere alle beifammen. Rett fprach er: 3ch babe bir. Relbberr. etwas ju fagen ? Sebu fragte: Bem unter und? Der Mann antwortete: Dir. Keldberr! - nun ging er mit ibm in ein ander Bimmer, bann nahm er den Delfrug. fchuttt ibn bem Rebu aufe Saupt und fprach: "Go fagt Reberel ber Gott Ifraels: ich habe bich jum Ronig gefalbt, iber bes herrn Bolt; bu follft bas Daus Ababe, beines Derrn fcblagen, daß ich das Blut ber Propheten, meiner Anacht und das Blut aller Anechte bes herrn an Jefabel rache Die gante Ramilie Ababe, ber Geringfte, wie der Bornehmfts bie Gefangenen und nicht Geachteten, alle follen vertigt merben, Ababs Gefdlecht foll merben, wie bie Sambles Berobeams und Bacfa's, und die Sunde follen Befahd in Refreel freffen, niemand fall fie begraben. Dit biefen Mortes riß ber Prophet die Thur auf und lief fort."

Jehn ging nun wieder zur Gesellschaft; diese war nem gierig und sagte: wie fiehes? — was will der rafende Mensch? — Er antwortete; ihr kennt ihn ja und konnt wohl denken. Sie erwiederten; wir konnen's nicht denken fage es und! — nun erzählte es ihnen Jehn. Giligk wählten sie aus Ermanglung eines Thrond eine erhöhte Stufe, und da es ihnen auch au Teppichen sehlte, so zogen sie ihre Mantel aus, breiteten sie auf den hohen Ort und setzten den neuen Kouig darauf, dann bliesen sie die Posen nen und riesen: Jehu ift Konig geworden.

Das erste, was der neue Konig begann, war, den Aufertrag zu befolgen, den er vom Geren bekommen hattet er sorgte also dafür, daß niemand laufen und es am Dof aus kindigen kannte; dann nahm er hinlängliche Manuschaft und eilte nach Jesreel, wo die beiden Konige, Jorans und Ahasja, beisammen waren. Als nun Jehn mit seinem Arney von ferne kam, so bewerkte ihn der Thurmwächter und timb digte es dem Jorans an, dieser befahl, man sollte einen Reiter binansschieden und fragen: obs Friede wäre; der Reiter

tam zu Jehn und fragte; diefer aber antwortete: was geht bich der Friede an? gehe hinter mich zu meinen Leuten. Dies bewerkte der Thurmwächter und zeigte es wiedrum aus nun wurde noch einer gesandt, mit dem gings eben so auch das ließ der Thurmwächter dem Konig sagen, bewerkte aber dabei, es tame ihm vor, als ob es Jehn ware, denn er trieb die Leute porwärts, als wenn er unfinnig ware.

Jest wollte ber Ronig felbft fragen, er ließ alfo feinen Bagen aufpannen und fuhr Sebu entgegen, ber Abnig Abasis fuhr auch in feinem Bagen mit. Als Joram an Sehn tam. fo fragte er: Ifte Friede: Jebu antwortete: mas Kriebe? beiner Mutter Jefabel Burerei und Banberei wird immer großer! Bett merfte Jorane, mas vorging, Conell febtte & um und fagte: Abasja, es ift Berratberei, Jehn aber nahm fonell feinen Bogen und fcof ben Ronig von binten ber, in der Klucht, daß ibm der Pfeil ins Berg fuhr und en auf ber Stelle ftarb. Dun fprach Jebu gum Mitter Bidetar, feinem Abintanten. "Erinnerst bu bich noch, wie mir binter feinem Bater berritten, ale er tobt nach Saus gefahren wurde, und der herr bas Blut Naboths und feiner Rinder auf feinem Uder rachen wollte, ben Mab ihm fo augerechter Beife abgezwackt batte. Sett nimm nun bie Leiche: feines Cobns und wirf fie auch auf Nabothe Ader. "Bibefer befolgte diefen Befehl; inbeffen flob Ahasia, ber Ronig von Bubl. aber Jebu bachte; ber ift Ababs Entel und verfolgte ibn, mub als er ihn ereilte, fo ließ er ibn auch tobten. Geine Leide brachten feine Bedienten nach Jerufalem, mo er ins touigliche Begrabniß beigefett murbe. Er mar taum ein Sahr Abnig gewesen. Run eilte Jehu nach Jefreel; die Ronigin Befabel, welche jest oben im Thorthurm mar und erfuhr, :: was : warging. fomintte und putte fic, vermuthlich um bem Jehu Ebre furcht einzuftoffen : als er nun fam, fo fcbaute fie oben aum Renfter beraus und rief: ifte Simri wohl gegangen, ber feis nen Berrn ermurate? fie wollte ibn an bie Geschichte erine mern, wie Simri feinen Ronig Ella ermorbete und fich ber nach in feinem eigenen Pallaft verbrannte. 1. B. ber Rbnige 16. B. 10 nud 18. Jehn antwortete ihr kein Bort . Con

Dern eich binaufe ift niemand bei ihr broben ? alsbalb 3 Ach gwel bis brei Rammerbeten am genfter: Stargt fie bendi sief er: fings marfen fie fie gum Renfter betaus, bie B und bie Bherbe wurden mit ihrem Blat befpritt unbiff Rormer murbe von Menfchen und Pferben gertreten. ... Dierauf ging ber Rouig Jehn in ben Ballaft und fpeifte mit feinen Reuten. Rach ber Tafel fagte er: gebet mi febt boch nach ber Berfinchten und begrabt fie, fie ift bid eine Boiglide Pringeffin; affein die Leute, Die hingingen, Me au begraben, fanden nichts als ben Birnfcabel, it Rafe: und bie Dande; fie tamen wieber und geigten ba dem Conig an; er verfette barauf: bas ifte, mas ber Sich burth feinen Ruecht, ben Propheten Elia, gefagt bat, auf bem Ader gefreel follen die Sunde ber Jefabel Bleifch freffik Bu Camaria mar die gange Familie Ababe, er batte bafell moch fiebengig Sobne; nun ichrieb ber Ronig Jehn an Mi dortige Regierung und an bie Bormunber ber Rinber : ff follten zinen : aus Ababs Gefchlecht mablen, welchen fie ben Tachtigften bielten, und ibn auf feines Batere Theen feben, fie batten ja Bagen, Reftungen und Baffen : bie Derren wer geriethen in Angft und fprachen; gwei Rhaim find nicht bor ibm bestanden, wie wollen wir bent befteben? fie antworteten alfo bem Ronig : wit find beite Dienen mir mollen alles thun, mas bu uns befiehlft. Wir wollen niemand jum Rbnige machen, thue, mas bir gefallt Run befahl ihnen Jehn, fien follten ihm die fiebengig Rbufe won ben Cobnen Ababs fciden, vies gefcab. Dun joh ber Ronig auch nach Samaria, unterwegs begegneten ibm Die Defrzen von Jerusalem, bes Ronige Abasja Bruber, bie aber ben allem nichts mußten, mas vorgegangen mar. . Meid fragte, wer fie maren und mobin fie mollten? Gie antiet teten: wir find bee Ronige Abasja Bruder und reifen nach Jefreet, um die tonigliche gamilie ju befuchen. Jebu befett fie alle gut ermorben, welches auch auf ber Stelle gefchafte nun traf er unterwegs einen berühmten Mann, ben Jonabab; ben Sobn Rechab an, biefer fammte von bem Jethro, Dofts - Somiegerater hen; er war ein frommer Bann, wer ihn

wäher kennen lernen will, der lefe bas 35ste Capitel bes Propheten Jeremia. Diesen fragte der Konig Jehn: Ift dein herz so redlich gegen mich, wie das meinige gegen dich? Jonadab antwortete Ja! — Wenns so ist, fuhr der Konig fort, indem er ihm die hand bot, so steig zu mir in den Wagen und sieh meinen Eifer um den herrn. Beibe suhren nun zusammen nach Samaria; hier rottete er vollends alles aus, was von Ahabs Geblüt war.

- Jest gings nun über ben Baalsbienft ber: au dem Ende ließ Jebu bas gange Bolt gufammen tommen und ausrufen: Thab bat bem Baat nicht fonderlich gedient, Jehn wird ihm beffer bienen. Dann befahl er, daß fich alle Baalspriefter und alles, mas jum Opferbienft geborte, versammeln und teiner ausbleiben follte, benn er wolle bem Baal ein großes Dofer bringen: bies murbe burch bas gange Land befannt gemacht, mit bem Bebeuten, wenn einer von Baals Dies wern ausbliebe, fo follte er hingerichtet werden. Nachbem wun alle im Tempel bes Baals versammelt maren, fo mußten auch die priefterlichen Rleider berbei geschafft und anges jogen werben. Run giffg ber Ronig mit Jonabab in ben Tempel, bier befahl er ben Dienern Baals, fie follten genau nachseben, bag nicht etwa ein Diener bes Jehovah in ber Berfammlung fep. Indeffen batte er achtzig Mann außen bor ben Tempel geftellt und ihnen befohlen, wenn fie einen bon benen im Tempel entrinnen ließen, fo mußte auch einer son ihnen fterben. Sobald alfo bas Opfer vollendet mar, wurden fie alle ermordet; bann wurde ber Tempel gerftort und an einem allgemeinen Abtritt gemacht. Go fing Jehu feine Regierung an; allein er mar boch tein Mann nath bem Dergen Gottes, benn er befolgte bie Politit ber Ronige von Mrael und behielt den Ralberdienft von Dan und Bethel bei; baber hatte auch ber Berr feinen Gefallen an ibm, boch folgten ibm feine Nachtommen bis auf ben Urentel auf feis nem Thron; aber er batte viel mit Safael, bem Ronig von Sprien, gu thun, ber ihm faft alles, mas über bem Jordan gegen Morgen lag, burch Rriegen und Siegen abgewann.

Die Thronbesteigung Jebu's und feine Audfuhrung bes

gbetlichen Gerichts aber die Familie Ababe gefcab ben Beit 3307. Er regierte 28 Jahr.

Diefe Beidichte bes ghttlichen Gerichts aber Ababs Re lie tomme ber in ben Begen ber Borfebung ungeübten ? munfe fcbrecklich por a benn wie piele unichulbige Menicht wurden da bingerichtet? Daber gab es von jeber ; und: Mi fonders auch noch in unfern Beiten, philosophische: Grabl bie ber Bibel, in melder bergleichen Geschichten mehrn vorfommen, bie bitterften Bormurfe marben, und ben Ithe bah. ben Gott Ifraels, als einen fcbredlichen Tyranne aufeben, mit bem fie nichts ju ichaffen baben mogen.daf fceinbar auch die Bormurfe find., fo grundfalfc find 166 wenn manttiefer forfct und ber Sache; auf ben Grund, field wie ich nun mit wenigen Borten beweifen will. Dan ach bie gange Beltgeschichte burd und beobachte alle Beride genau, bie iber Boller und Staaten bis auf ben bentia Esa ternangen find : find de nicht bunberttaufende, ig M lionen Denfchen, Die gewiß teine Urfache am Rrieg maren auf die elendeste Beise umgekommen ? hierauf antwortet 🍂 Bernunft: bas ift mabr, aber biefe Eroberer und Ausfilhen ber gottlichen Berichte tonnen boch feinen Befehl, von Beg aufmeifen, daß er fie geheißen babe, fo fcbrectlich gu seit fahren ; bem Mofe , bem Bolua, ben Richtern, ben ifratte tifchen Ronigen und bem Jebu murbeg folche Granfamitige von Sehovab nicht allein gut geheißen, fondern befohlen Liebe Menfchen ! bie ibr. fo bentt, geschicht benn etwas in ber gangen Belt ohne Buftimmung ber gottlichen Regierung? -- Man fpricht viel von einem befehlenden und julaffenben Billen Gostes; allein mas ber große Weltheherricher gulath. bas paßt genau in feinen Beltregierungenlan, und estate eben fo gut, als ob Er es befohlen hatte; allein befroegen find benn boch bie Ausführer ber gottlichen Gerichte nicht immer ju entichulbigen, über beren ihre Grundfage, Wien und Birtfamteit tann nur der einzige Bergenstundiger; we theilen; Er tennt die Charaftere und Unlagen aller Menfchen und mablt baber folche Bertzenge, Die zu folchen 3meden Le brauchen find; bas Ugtheil über fie tommt uns nichtigu, fonbern Gott allein, bet bas mabre Bobl ber gefallenen Menfcheit will, in Beit und Ewigfeit überfieht, und ger wiß immer bie mirkfamften Mittel mablt, um diefen liebes vollen 3med ju erreichen. Dir furgfichtigen Menfchen feben nur bier und von einer Seite die Leiden unserer Bruder, aber bie Folgen jenseits feben wir nicht. Bird bet mabre Chrift bier fcmer gepruft, fo feben wir bas und bedauern ibn, aber bie unendliche aberschwengliche Seligfeit, Die burch feine Leie ben jenfeits erhobt wird, Die feben wir nicht, und beswegen murren wir. Der Unverbefferliche, von bem Gott weiß. daß er bas Maaß feiner Sunden immer voller machen wird, wird weggerafft, um ibn mit fcmerer Berbammnig ju berfoonen, ober gar noch jenfeits ju retten. Die Rinder, von benen ber Berr meiß, daß es ihnen beffer ift, von ber Erbe mege genommen gu werden, weil fie gottlos oder ungludlich fepu wurden, die merben bingeopfert. Rurg, es ift bier unmbge lich, ein Urtheil gu fallen, weil uns die Borderfage bage beinabe ganglich fehlen; und alle gottlichen Gerichte, fie mbe gen burch Menichen ober burch bie Rrafte ber Natur ausges führt werben, gefcheben auf gottlichen Befehl. Endlich: Gott hat bei feinen Gerichten immer bas Bobl ber Deufche beit jum 3med, aber bie Musfuhrer biefer Gerichte baben ihre eigenen 3mede, baraber am Ende Gott allein artheis len fann, und einem jeden nach feinen Berten vergelten wirb.

١

5

Jeder Mensch muß bei reifem Nachdenken über fich felbft und sein bisher geführtes Leben, finden, daß es keine Strafe gebe, die er nicht verdient habe, wenn Gott nach seiner Gerechtigkeit mit ihm verfahren wollte; wer das nicht fine bet, nicht von sich überzeugt ift, daß das wahr sep, mit dem läßt sich von ben gottlichen Gerichten nicht reden; wer aber davon überzeugt ift, der fühlt tief, daß in deuselben von Seiten Gottes niemand Unrecht geschieht. Doch ich wende mich wieder zur Geschichte.

Wir lassen nun Jehu ruhig in Samaria forttreiben und mirken, und sehen, mas während dem zu Jerusalem vorgete; Abassa, der Aronprinz des Adnigs Joram von Juda, hatte

Same ein Jahr regiert, als et auf Befehl bes Ababgo Bell wie oben gemelbet, mit feiner Begleitung getobtet wi Seine Mutter Athalia, wenns mbglich mare, ein noch b Beib als ihre Mutter Jefabel, feste fich nun! auf ben Thron Davibs; aber um ficherer berrichen men, ließ fie alles ermorben, was mur jemals Doffmung Regierung befommen tonnte. Run war aber von ibrem C Abasja noch ein einfahriger Dring ba, biefer bief Joas war eigentliche Erbe bes Throne; bies Rind nahm bie mablin des Sobenpriefters Jojada, Ramens Jofeba, u bes letten Ronige Mhasja Sowefter war, nebft feiner & frau und verstectte beibe im Tempel, whne bag jemale Ronigin etwas bavon erfuhr; bier forgte ber Dobeprie Jojada, ber ein frommer Mann war, fur die Unterfalte und Erziehung bes Pringen 6 Jahr lang; mabrend biefer 9 regierte Athalja, wie man fich leicht vorftellen fann, tor wifch , abgottisch und abscheulich; benn fie verfolgte bie Diff sheten und Priefter bes herrn ebenfo wie ihre Muttet , \$ bante bem Baal einen Tempel und verordnete ihm Priefter. Als aber der junge Pring im achten Jahr war, fo eilte bei Dobenfiefter Jojaba, bem Unwefen ein Enbe ju machen; Derief alfo alle Leviten nach Berufalem, besgleichen auchib Priefter und machte alle Gicherheitsauftalten im Tempel, i bem er die Leviten bewaffnete, welches aus bem Benghant im Tempel geschah; alles ging ftill und ruhig zu; nun bracht er ben jungen Dringen Joas und feste ibn auf ben Throu. Der zwifchen bem Borhof Ifraels und bem Prieftervorit fant; bann fathte und fronte er ihn, ftellte eine bemaffret Leibmache um ihn ber und reichte ihm bas Befet bes Bereit in feine Baube nach ber Berordnung Mofe 5. B. Dofe 17 v. 18. 19. Run bielt ber Sobepriefter eine Rebe an bal Boll nab rief Joas jum Abnig aus, die Posaunen und Troch peten murben geblafen und alles Bolt lief bergu und febrie es lebe ber Ronig! Athalja borte bas Getunimel; fie elle jum Tempel, gerif ihre Rleider und forie: Mufruhr ! Aufruhr! ber Sobepriefter aber ließ fie gefangen nehmen , bini aus bor bas Thor fabren und hinrichten! Go murbe num

Toutern Gott alleht, het bas wuhre Bobl ber gefallenen Menfcheit will, in Beit und Emigfeit überfiebt a und gen will immer die mirkfamften Mittel wahlt, um diefen liebes - wollen Zwed zu erreichen. Dir furaficheigen Menschen feben wur bier und von einer Seite bie Leiben unferer Brider, aber bie Rolgen jenfeits feben wir nicht. Bird ber mabre Chrift fir fchmer gepruft, fo feben wir bes und bedauern ibn, aber We unendliche aberfcwengliche Seligfeit, Die burch feine Leis ionfeits erbobt wied, die feben wir nicht, und befimegen mitten wir. Der Udverbefferliche, von bem Gott meif bif er bas Magf leiner Sanben immer voller machen mirb. wird weggerafft ; um ibn mit fcwerer Berbammif ju mes Momen , ober gar noch jenfeite ju geften. Die Rinber won tenen ber Berr meiß, baf es ihnen beffer ift, bon ber Erbe megsettommen gu werden, weil fie gottlos ober unglucklich fepn warben , die werben hingeopfert, Rura, es ift bier unmbge lich, ein Urtheil gu fallen, meil und Die Borberfuge bage beinabe ganglich feblen ; und alle gottlichen Gerichte, fie jude gen burch Menfchen ober burch bie Rrafte, ber Natur ausges fibrt werben, gefcochen auf gottlichen Befehl. Sublich: Sott hat bei feinen Gerichten immer bas Bobl ber Meufche beit aum 3med, aber: bie Uneführer biefer Gerichee haben ibre eigenen 3mede, barüber am Enbe Gott :alleinigertheb len tann, und einem jeden nach feinen Berfen vergelten mirb.

Jeber Mensch muß bei reifem nachdenken über fich seicht mid sein bieber geführtes Leben, sinden, daß es keine Strafe gebe, die er nicht verdient habe, wenn Gott nach feiner Gerechtigkeit mit ihm verfahren wollte; wer das nicht fint bet, nicht von sich überzaugt ift, daß das wahr sep. mit dem läßt sich von ben göttlichen Gerichten nicht reden; wer aber davon überzeugt ift, der fühlt tief, daß in dauselben von Seiten Gottes niemand Unrecht geschieht. Doch ich wende mich wieder zur Geschichte.

Bir laffen nun Jehu ruhig in Samaria forttreiben und wirten, und seben, was während bem zu Terusalem vorgebas Mbabia, der Kronpring den Konige Ipram von Juda: ham

Wan glaubt allgemein, bag unfer herr biefen Bachain gemennt habe, wenn er ben Juden fehr ernft ihren Fin tenmord vorbalt Matth. 23. v. 35 und Que. 11. W. 51 wo er fagt: auf bag über Euch tomme bas gerechte bas vergoffen ift auf Erben, bon bem Blut bes gere Abels bis aufs Blut Bacharias, Barachja Cobn, wel Ihr getbbtet babt groifden bem Tempel und Altat. bei biefen Worten bie Sinden an Diefen Bachatias ba und beufen mußten, well die Geschichte bis babin von anbern ermordeten Bacharias wußte, bas ift natürlich 24 es waren feitbem noch viele rebliche Danner bis auf Ito nem, ben Taufer, etmorbet worden; follte bann beren Blut nicht auch auf Die Rechnung ber Juden tommen, ; burch fein eigenes und feiner Getreuen Blut noch fo febe. gebfert worden? - fur die bamaligen Bubbrer bes De mußten biefe Borte noch buntel fenn, auch begwegen gi biefes Bacharia's Bater nicht Barachja, fondern Jojaba b aber wie mußten die Apostel und erften Chriften, welche! Berftbrung Jerusalems erlebten, faunen und anbeten, fie erfuhren, daß wirtlich ein fehr frommer Mann, Racht Bacharia's, ein Gobn Baruchs, bon ben Beloten jum De verbammt und im Tempel auf ber namlichen Stelle erm bet worden fen. (Baruch heißt ein Gefegneter und Baral pber Berechia, ein Gefegneter Gottes.) Dun mar bie IN ober vielmehr Beiffagung Chrifti verftanblich , benn iene & men alle die Blutzeugen und felbft die Rreuzigung Wheit und alle Martyrer bis auf die Berftbrung Jerufalems binau. . . . 797

Der judische Geschichtschreiber Josephus, ber biese Beiferung und ben Untergang feines Staats mit ansah, und bewiß nichts in seine Geschichte hineindichtete, um eine Ausspruch Christi zu bewahrheiten, ben er hochft mahrscheillich nicht einmal wußte, erzählt in seinem vierten Buch 466 ben judischen Kriegen, im neunzehnten Capitel die Molt geschichte bes frommen Jacharias, Baruchs Sohn, umftaite lich. Dieser war nun der letzte Blutzeuge der Juden; beif seine Hinrichtung geschah turz vor der Berfibrung Jerusalen

im namlichen Jahr, namlich Anno 70 nach Chrifti Geburt wer 36 Jahr nach feiner himmelfahrt.

Rach bem grausamen Mord, den der Konig Joas und seine Minister an dem Hohenpriester Zacharias begingen, batte er kein Glid und keinen Segen mehr: benn gegen das Ende seiner Regierung kamen die Sprer und plunderten Jestusalem, dazu mußte sich der Konig, der damals sehr krank war, mit allen seinen Schägen loskaufen. Er war allem Mischen nach ein sehr schwacher Regent, den seine Minister und Rathe mißbrauchten; endlich wurde er von seinen eiges nen Bedienten ermordet, nachdem er vierzig Jahr regiert Batte und 48 Jahr alt geworden war. Dies geschah im Juhr der Welt 3353. Sein Sohn Amazia bestieg nun den Thron seiner Bater.

Babrend ber langen Regierung bes Ronigs Joas von Ruba gingen auch im Ronigreich Ifrael Beranberungen tor. Jehu ftarb, nachdem er achtundzwanzig Jahr regiert - batte; im breiundzwanzigften ber Regierung Joas, bes Rbs 'nige Juba, folglich Anno 3335, und fein Gobn Joahas Ei beftieg feinen Thron; Diefer regierte fiebengebn Jahr gu Gamaria; er war ein eben fo gottlofer Ronig, wie alle feine Borfabren, er fette ben Ralberdienft und bie Abgotterei fort, baber folgten nun auch fcwere gottliche Gerichte über Regenten und Unterthanen: benn Safael, ber Ronig von Byrien, mar, fo wie ber Prophet Glifa mit Thranen Dorher berfundigt hatte, eine icarfe Beifel fur bie Ifraeliten; burch feine vielen Siege über fie war es endlich dabin getommen, bag ber vorbin fo machtige ifraelitische Staat nicht mehr übrig batte, als funfzig Reiter, gebn Streitmas gen und zehntaufend Mann ju guß. Der Ronig Joahas wurde baburch bergeftalt gebemuthigt, baß er nun feine Buflucht ju Jehovah nahm und Ihn um Bulfe anflehte. Der langmuthige, liebevolle Gott nahm Diefes Gebet in Gnaden an, um bem Ronig und bem Bolt zu zeigen, baß er noch immer gu verzeihen bereit fen: benn Joas, ber Rronpring, tam jum Propheten Glifa, welcher frant war und an diefer Rrantbeit auch ftarb, weinte und forach:

meia Bater ! mein Boter ! Bagen Afract und fein Elifa mertte wohl, was er fagen wollte, babet. ibm, Bogen und Pfeile an nehmen, ben Bogen an fr und gegen Morgen an ichiefen, bann fagte ber Wro ein Pfeil bes Beils vom Berrn, ein Pfeil bes Beile:4 die Sprer, und du wirft die Sprer ichlagen an Mobel. Roch einmal befahl Elifa: er fo Re aufgerieben find. einen Pfeil nehmen und bie Erbe damit fologen. ! that bas breimal, ber Bropbet argerte fich barabet fprach: batteft bu vier, funf ober fechemal gefchinge batteft bu bie Sprer aufgerieben, nun aber folagft, be nur breimal. Diefe fonberbare Art; bem Joas bes De Bort befannt zu machen, mar bei ben Morgenlanbern n felten, fie bedienten fich gern fymbolifcher Borftellun meil fie tiefern Ginbrud machen, ale blofe Borte. bernach ftarb ber Prophet Elifa; Diefer berühmte Be Gottes hatte redlich fur Die Sache des Berrn geftritten, es hatte wenig geholfen; Ifrael war icon ju tief gefund

Joahas nahm seinen Sohn Joas zum Mitregenten an als er vierzehn Jahr regiert hatte; dies geschah Anno 38ah Die Sprer waren nun zwar einstweilen gedemuthigt, aben nun fielen die Moabiter ins Land. Bei dieser Gelegenhattrug sich etwas Merkwürdiges zu: es wurde ein Rann begraben, und da die Leichenbegleiter zu dem Grab des Propheten Elisa tamen, der etwa ein Jahr da gelegen hatte. faben sie die Moabiter tommen; sie bedienten sich als bei ersten besten Gelegenheit, der Leiche los zu werden und legent sie in das Grab Elisa; kaum berührte der todte Mann die Gebeine des Propheten, so wurde er wieder lebendig. Die Bunder geschah, um diesen großen Zeugen der Wahrtim wieder in Erinnerung zu bringen und das zu befolgen, met er gesehrt hatte.

Jose war ein friegerischer Furft, und fein Sohn Jeth beam II. ebenfalls; beibe bemuthigten bie Sprer ganglide benn als Safael gestorben war und fein Sohn Benhadad III ben Thron zu Damastus bestiegen hatte, so wich gleichsein alle Kraft von biefem Bolf, und sie fonuten nicht viel me

merichen. Der König Joahns ftarb Anno 335A, von da m regierte Joas allein bis 3856, wo er feinen Gobn Jervbeam IL zum Mitregenten annahm.

3ch habe oben ergablt, wie der Ronig Joas von Juba ermorbet worden und fein Cobn Amagie Anno 3353 ben Abron bestiegen babe; bies geschab im ameiten Jahr ber Regierung Joas, bes Ronigs von Ifrael. Amagia mar am fanalich ein Ibblicher Aurft t aber bernach beging er große Reblert febalb er ben Thron feines Baters bestiegen batte. war bas erfte, bag er beffen Dorber binrichten ließ; bann lorgte er für feine Rriegsmacht, um fie auf einen volltoms menen guß gu fegen. Geine Urmee beftand,aus 300,000 auberlefenen ftreitbaren Dannern. Allein um Die Ebomiter In hetriegen, bauchte ibm bas noch nicht genug gu febn; er nahm baber noch 100,000 Mraeliten in Dienft, fur welche et bundert Talente Gilber, ungefahr 270,000 Gulden, bezahlte. Dies aefiel dem Geren übel, baber fandte er einen Propheten um Ronig und ließ ibm fagen: er follte bie abgottifchen Graelicen wieder nach Saus ichiden, Die murben ihm feinen Gegen bringen, Gott tonne obne fie belfen. Umagia ante portetet mas wird aber bann aus ben hunbert Talenten Bilber, Die ich fur fie bezahlt habe ?. Der Prophet erwiederte t Jehovah hat noch mehr Gilber, bas er bir geben fann, als bie 100 Talente. Der Ronig bantte alfo Die Afraeliten wies ber ab und ichicte fie fort; allein diefe murben barüber fo grimmig, bag fie auf ber Beimreife 3000 Menfchen ermorbes ten, bann raubten und plunberten.

Ber Abnig Amazia zog nun aus gegen die Somiter. Die Ermeen trafen fich im Salzthal am todten Meer, und Amazia rug einen volltommenen Sieg davon; 10,000 Somiter blies ben auf bem Plat und 10,000 wurden gefangen und graus same Weise von einem hoben Felsen berabgestürzt. Bas aber beinabe unbegreiflich ift, das ist; daß er die Gogen der Somiter, die er in der Schlacht mitgenommen hatte, ausgestler, vor ihnen anbetete und raucherte — diesen Unstun nahm ber herr sehr übel. Er schiedte wieder einen Prophee sem zu ihm und ließ ihm sagen; wie kommft du dazu, Botter Genines sammt. Soristen, Al. Bank.

an verehren, die ihr Bolt nicht gegen dich fchigen in Diefe Erinnerung brachte ben Ronig fo auf, baf es bift bu toniglicher Rath geworden? Schweig! fonft be bu Schläge! Der Prophet entfernte fich mit ben sich merte wohl, baß bu bem gottlichen Gericht anhell indem bu fo etwas thust und meinem Rath nicht Bas ber Prophet ahnte, bas geschah.

Amagia mar burch ben Sieg über bie Chomiter f worben, jest gebachte er bas Ronigreich Mirael wiet Juda zu vereinigen; er fundigte alfo bem Ronig Joas bei an. Joad ließ ibm fagen : weil bu bie Chomiter gefi baft, fo erhebt fich bein Berg, und bu fucheft Rubm. babeim! warum ringeft bu nach Unglud, bag bu fal Inda mit bir ? Diefe mabrhaft freundschaftliche Ermi fruchtete nichts, fonbern Amagia ruftete fich und gi sum Rrieg. Tous tam ibm nit feiner Urmee entgegen trafen fich ju Bethfemes, eine Stabt, bie noch im Rbi Juba liegt; bier tam es jur Schlacht, in welcher ! ganglich gefclagen und gefangen murbe. Sierauf t Abnig von Ifrael nach Jerufalem; Amagia mußte fi mit allen Schatzen bes Tempels und ben Seinigen a Befaugenfchaft lostanfen, und noch bagu feine Rint Beifeln mitgeben, bamit er nicht wieber Rrieg an Bald bernach ftarb ber Ronig Joas von modite. Amazia lebte noch 15 Jahr, aber fo verachtet, baß es bur Emphrung tam; er fluchtete nach Lachie, man Dabin, ließ ibn ermorden, und feste nun feinen Cobi ber auch Maria bieß und taum 16 Jahr alt mar. 4 Thron; dies gefchab im Jahr ber Welr 3382.

Nach bem Tob Joas, des Ronigs von Frael, beftie Sohn Jerobeam II. ben Thron ju Samaria Anno nachdem er icon 12 Jahr feines Baters Witregent g war, er regierte einundvierzig Jahr; er war ein fehr to und fiegreicher Fürst, er eroberte nicht allein alles wieder zum Königreich Ifrael gehörte, sondern er gewann am mastus, die Residenz der sprischen Könige, desgleiche Bemath; abrigens aber war er gottlos, ein Chhendien

andrichten. Der Konig Joahns ftarb Anno 3352, von ba an regierte Joas allein bis 3356, wo er feinen Gobn Jerobeam II. zum Mitregenten annahm.

Ich babe oben erzählt, wie der Ronig Joas von Juba ermordet worden und fein Cobn Amagie Anno 3353 ben Ebron bestiegen babet bies geschab im ameiten Sabr ber Regierung Joas, bes Ronigs von Ifrael. Amazia mar am finglich ein loblicher Aurft t aber bernach beging et, große Seblert fobald er ben Thron feines Baters beftiegen batte. war bas erfte, bag er beffen Dorber binrichten ließ; bann brate er für feine Rriegsmacht, um fie auf einen volltoms minen guß gu fegen: Geine Urmet beftand,aus 300,000 auserlefenen ftreitbaren Dannern. Allein um Die Ebomiter au betriegen, bauchte ibm bas noch nicht genug gu febnt ge nahm baber noch 100,000 Sfraeliten in Dienft, fur welche er bundert Talente Gilber, ungefahr 270,000 Gulden, bezahlte. Dies gefiel bem geren übel, baber fandte er einen Propheten sum Ronig und ließ ibm fagen: er follte bie abgottifchen Mrgelicen wieder nach Saus ichiden, Die murben ihm feinen Begen bringen, Gott tonne obne fie helfen. Umagia ante mortetet mas wird aber bann aus ben hunbert Taleuten Bilber, Die ich fur fie bezahlt habe? Der Prophet erwiedertet Bebovab hat noch mehr Gilber, bas er bir geben fann, als bie 100 Talente. Der Ronig banfte alfo bie Afraeliten wies ber ab und ichidte fie fort; allein biefe murben baruber fo gimmig, bag fie auf ber Beimreife 3000 Menfchen ermorbes te. bann taubten und plunderten.

Der Konig Amazia zog nun aus gegen die Comiter. Die kimeen trafen fich im Salzthal am todten Meer, und Amazia mg einen volltommenen Sieg bavon; 10,000 Ebomiter blies ben duf dem Plat und 10,000 wurden gefangen und graus samer Beise von einem hohen Felsen berabgesturzt. Was aber beinaht unbegreistich ift, das ist: daß er die Gogen der Edomiter, die er in der Schlacht mitgenommen hatte, ausstellte, vor ihnen anbetete und raucherte — diesen Unsun nahm der herr sehr übel. Er schiefte wieder einen Prophesten zu ihm und ließ ihm sagen: wie kommst du dazu, Gotten Geninge sammt. Soristen zu, Band.

an verehren, die ihr Bolt nicht gegen dich fchient Diefe Erinnerung brachte ben Ronig fo auf, daß t bift du toniglicher Rath geworden? Schweig! font bu Schläge! Der Prophet entfernte fich mit den ich merte wohl, daß du dem gottlichen Gericht and indem du fo etwas thuft und meinem Rath nich Bas ber Prophet ahnte, das geschah.

Amabia mar burch ben Sieg über bie Chomitet worben, jest gedachte er bas Ronigreich Ifrael w Juda zu vereinigen; er fundigte alfo bem Ronig Joas! an. Joas ließ ibm fagen : weil bu bie Chomiter g baft, fo erhebt fich bein Berg, und bu fucheft Rubm. Dabeim! warum ringeft bu nach Unglud, bag bu ! Buba mit bir? Diese mabrhaft freundschaftliche Er fruchtete nichts, fonbern Umagia ruftete fich und sum Rriegt. 2 Yous tam ihm nit feiner Urmee entaea trafen fich au Bethiemes, eine Stabt, bie noch im A Juda liegt; bier tam es jur Schlacht, in welcher ganglich gefchlagen und gefangen murbe. Bierauf Abnig von Ifrael nach Jerufalem; Amazia muffte mit allen Coaten bes Tempels und ben Seinigen Befangenfchaft lostanfen, und noch bagu feine Ri Beifeln mitgeben, bamit er nicht wieber Rrieg Balo bernach ftarb ber Ronig Joas boi modete. Amazia lebre noch 15 Jahr, aber fo verachtet, baß e bur Emphrung tam; er flüchtete nach Lachis, ma dabin, ließ ibn ermorden, und feste nun feinen Co ber auch Maria bieß und faum 16 Sabe alt mar. Thron; bies gefchab im Jahr ber Welr 3382.

Nach dem Tod Joad, des Königs von Frael, bei Sohn Jerobeam Il. den Thron zu Samaria Ann nachdem er schon 12 Jahr seines Baters Mitregent war, er regierte einundvierzig Jahr; er war ein sehr und siegreicher Fürst, er eroberte nicht allein alles wiet zum Konigreich Israel gehörte, sondern er gewann a mastus, die Residenz der sprischen Könige, desgleich Demath; übrigens aber war er gottlos, ein Ghiendi

gundberboibenen Sitten, nich fiberhaupt fing bas Berberben und bie Sittenlofigkeit bet Ifraeliter um biefe Zeit an aufs Sochiffe zu fleigen und bas Schlußgericht Gottes herbeizufahren, wie man bies in ben Schriften Josea und Amos mie Wehrerem lesen kann. Jerobeam II. ftarb Antio 3408, sein Sohn Jacharia aber kam erft 11 Jahr nach seines Baters Lob zur Regierung, beim es entstund eine Revolution nach ber andern; mehrere Mächtige suchten ben Thron zu erkampfen, allein nach Berlauf von eilf Juhren gelung es both dem Jacharia, bag er seinen Zweit erreithee.

Bu Berufulem batte nun Uffa ben Thron im 27ften Jahr ber Regierung Gerobeame II. beftlegen; ba er nut erft 16 Jahr alt war, fo batte er einen Borntund ober Aubrer an bein Propheten Bacharia, einem febr frommen und gelehrten Dann. ben man'aber nicht mit bem Propheten Bacontid bermechfeln barf, bon bem wir in ber Bibel eine Belffagung baben. Diefer Ronig mar fromm und regierte febt loblich, folang Bacharia febre : er icaffre bie Ababtteret in Juba ganglich ab, baber gab ibm ber Berr auth Sieg gegen alle ftine Reinde um ibn ber! fogar bie machtigen Ammontter brachten ibm Gefcheute; und ba ber Ronig Joas von Afrael bei feinem Heberfall eine große Lucte in Die Mauer zu letufatem ge= Broden batte, fo ließ fie Uffa nicht blos ergangen, fonbern et verlab fie auch mit Tharmen, und befestigte bie Stadt. Er baute auch Beftungen bin und wieber iftt Lalibe, grab Brumen, wo es an Baffer fehlte; und reglerte fiberhaupt febr Ibblic. "Ceine Rriegemacht beftund ans 307,500 ftrenbaren Danuern, Die alle mit Baffen wohl verfeben maren. Diefes Sild, bas ber Ronig Uffa bllenthalben batte, machte ibn endlich ftolt : benn ob er gleich wohl mußte; bag Riemand bein Deren Opfer bringen burfte, ber nicht aus Matons Ramities folglich ein Priefter war, fo magte et es boch, er ging in ben Tempet, nahm bas Ranchfaß, um ju tauchern. Boboprieffer Afarju und noch uchtzig Priefter gingen ihm and und fudten ibn von feinein bermeffenen Bertjaben abgut Wingens 'atteln ber Ronig wurde gornig und murrete gegen Bes aber fo wie et tak bent Rauthfuß in ber Dand bor bein Alter flend, wurde sein Angesicht und die genge Dant voll Mussas, so daß ihn die Priefter eilends hinaustrieben, er eilte auch von selbst weg. Dieses geschah im 48sten Jahr seine Regierung: seine pier noch übrige Lebensjahre mußte er nun, wie alle Aussätzige, einsam und leidensvoll zuhringen; er starb in einem Alter von 68 Jahren, Anno 2483.

In die Regierungsjahre bes Konigs Ufia fallen verschiebent Mertwurdigkeiten im 24ften Anno 3406 fingen bie alpund schen Spiele an, nach welchen hernach in Griechenland die Beitrechnung geführt wurde, und im 47sten Anno \$429 muste bie Stadt Rom gebaut, welcher Zeitpunkt nachher auch ben Romern jur Beitrechung biente; diese berühmte Stadt ficht also schon 2565 Jahr, sie wurde 752 Jahr vor der Bebut Christi gebaut.

Unter ber Regierung bes Conigs Uffa fing auch ber berubinte Prophet Jefaja fein Lehramt an; auch warnten 30d und Amps bor ben bald einbrechenden gottlichen Berichtens an Marnungen ließ es ber Derr feinem Bolt nicht fehlen. und es ift gang gewiß, baf quch viele Menfchen burch biefe Bengen ber Bahrheit gerettet worden find, befonders ba fe nun auch aufingen, flarer und bestimmter von dem fünftige Deffia, bem Erlbfer und Retter Ifraels und ber ganan Denfcheit, ju weiffagen, auf, welchen bie bamaligen Ermedten ebensowohl ibre hoffnung fegen mußten, als wir. In biefer Lehre von bem noch jufunftigen Deffias mar Refgias bet Erleuchtetfte, wie mir folches aus feiner Beiffagung ned iett mit vieler Erbauung lefen tounen. Ueberhaupt mar bie Damalige Beit in Ansehung bes Leichtfinns, ber Sittenlofige feit und bes Unglaubens ber unfrigen febr abnlich, folglis wird auch unfere Butunft ber ihrigen abnlich fepn,

Mahrend der langen Regierung des Koniges Uffa ging & im Konigreich Ifrael fraus und baut durcheinander: Zacharie, der Sohn Jerpheams II., der Enkel Joabs und der Urentiffehu's, tam zwar Anno 3419 im 38sten Jahr des Konigs Usia auf den Thron, aber ein halb Jahr nachher wurde avon seinem Minister Sallum ermordet; es wurde also erfatte was der Perr dem Jehn angeländigt hatte, daß seine Black

Commen fur bis ins vierte Glieb ben Ahron Pfracis befigen wurden, weit er ebenfo wie feine Borfahren ben Kalberdieuft beibehalten hatte.

Der Ronigsmorber Sallum aber regierte nur einen Monat: benn ein gewiffer Menabem von Thirza tam berauf nach Samaria, foling Sallum, thotete ibn und fcmung fic auf Dies geschah im 39ften Jahr bes Rbnigs Uffa ben Thron. Enno 3421, Diefer Ronig mar ein graufamer Buthrich: benn weil ibm die Stadt Tiphfab die Thore nicht batte bffnen wollen, fo fieß er alle Ginwobner ermorden und alle ichmangere Beiber gerreiffen; besmegen fchictte ibm auch bie abttliche Rache ben Rouig Phul von Affprien über ben Sals, ben er mit taufend Talenten Gilber, ungefahr 2 Dillionen und 70,000 Gulben, abtaufen mußte; bies Gelb erprefte Denabem ton feinen reichften Unterthanen: bann fcbloß er auch einen Bund mit bem Ronig von Affprien, wodurch er fich auf feinem Thron au befestigen boffte; er regierte gebu Jahre, und farb Unno 3431. Sein Sobn Vetrjab folgte ibm im 50ften Megierungsjahr bes Ronigs Uffa von Inba, wurde aber nach Sahren von feinem Relbheren Detab ermordet, ber ihm in 52ften Sabr, alfo im Sterbejahr bes Ronias Ufia, Anne 313 in ber Regierung fotate; biefer Detab regierte 20 3abre, weiter unten merben mir mehr von ihm erfahren.

Da ber König Usia, wie oben gemeldet, in dem namtichen Jahr start, so wurde sein Sohn Jotham Konig an seine Statt; er und Pekah fingen also in einem Jahr, Anno 3488 hee Regierungen, aber mit einem großen Unterschied an, Pekah war ein gottloser Tyrann und Jotham ein frommer Bing, mehr noch als sein Bater. In den letzen vier Krantheitsjahren seines Baters hatte er schon seine Geschäfte versehen und war also schon eingewohnt; von da an regierte er noch sechszehn, also in allem 20 Jahr. Er baute das bibe Thor am Tempel, besettigte die Städte, bekriegte und besiegte die Ammoniter, so daß sie ihm einen schweren Tribut bezahlen mußten. Das Einzige, was in seiner Regierung noch mangelte, war, daß er den Gögendienst auf den Bergen

war Rube und Frieden im Lande Juda. Er fart Mann 3449 im 17ten Jahr bes Rbnige Detah von Ifrael. Sein, Sohn Abas hatte fcon vier Sahr mit feinem Bater tegiert und hernach regierte er 16-allein. Go wie fein Batte einer ber frommften Rbnige gewesen mar, fo mar er eines ber gottlofeften : er richtete allenthalben Baalebilder auf und führte ben Gbgendienft ein; er ließ fogar feinen Cobne bem Goben Moloch ju Ehren, burche Reuer geben. Es if unbegreiflich, wie vernunftige Menfchen, Die boch ben mabren. Gott und feinen berrlichen Gotteebienft faunten und bie Bunder mußten, Die er burch feine Propheten unter ibne wirfte, fo verfallen tonnten. Sindeffen, man muß bebenten. daß ber Baaledienft allen finnlichen Liften fcmeichelte, bie Balluft und ber Lurus maren gleichfam gottesbienflich: man vergaß auch eben ben Jehovah nicht gang, besondert. nabm man feine Buflucht ju ibm , wenn die Doth an ber Dann ging, wie mir an eben biefem Abas - bem jun Mhab nichts fehlte, als bas 2 - ein Beifpiel feben : benn ber Ronig Wetab von Ifrael und der Ronig Regin von Sprien hatten ein Bundniß miteinander geschloffen, bem Ronigreich Juba ein Enbe ju machen und bas Land unter fich zu theilen; allein fo gottlos auch ber Ronig von Sinbe und ein großer Theil des Bolts mar, fo ftimmte doch jene Ronige Borfat gar nicht mit bem Rathicbluf bes Derm überein. Gie rudten indeffen mit ihrer großen Macht beran und belagerten Berufalem. Jest murbe bem Ronig Abat febr bange, benn gum herrn batte er fein Butrauen und feine Gogen ließen ibn fteden; in biefer Augft ichidte Got den Propheten Jefaja zu ihm und ließ ihm fagen : er folle fich vor ben zwei rauchenden Lofchbranden nicht fürchten, et. murbe von ihnen befreit werden, und über 65 Sahr murbe bas Ronigreich Ifrael nicht mehr fenn. Damit ber Rhnig bies glauben mochte, fo bot ibm ber Prophet ein Munder an, er follte fich eins mablen, entweder am himmel ober auf der Erde, allein Albas folug es aus und fagte: er wolle; ben Jebovab nicht versuchen; bies war ibm nicht ernft. benn er achtete auf Propheten Borte nicht. Run fiate.

Icfaja die merkontbige Weissaung bingu, bas jabliche Reich voer Republik murde nicht untergeben, bis eine Jungfran einen Sohn, mit Namen Immanuel, murde geboren haben. Diese gange Geschichte erzählt ber Prophet in seiner Beissaung Cap. 7.

Dbaleich Abas und fein Ronigreich fur biesmal gerettet wurden, fo hausten boch bie Ifraeliten fcbredlich im Lande Juda, denn fie ericblugen 120,000 Mann an Ginem Tag. Der tonigliche Pring Maefeja blieb tobt und mehrere Borwhme mußten ibr Leben einbuffen; bann führten fie auch 200,000 Beiber, Sohne und Tochter, nebft vieler Beute mit fich fort: auf Bureben bes Propheten Dbebs aber cidte man alle biefe Gefangenen mit Ebren wieber gurud. Allen Berbeigungen und aller empfangenen Sulfe ungeachs tet, traute Abas boch bem herrn nicht, fondern er nahm feine Buflucht zum Ronig Tiglath, Wilefar von Affprien: an biefen verschwendete er die Schape des Tempels, und trat in ein Bunbuiß mit ibm , welches bann auch ben Erfole batte , baß jener Ronig ben Ronig Regin von Sprien mit Rrieg überzog, ibn ganglich befiegte, feine Refidens Damastus einnahm, ibn binrichten ließ und nun anch ins Land Ifraet einfiel und einige Stamme gefangen wegführte, bie auch niemals wieder gefommen find. Dies mar icon ein Borbote bon bem ganglichen Sturg bes ifraelitifden Reiche. Durch Diefe Begebenheit murbe Ahas noch ftolger und aufgeblafener, fo daß er bes herrn gleichfam fpottete: benn er that ben ebernen Altar bor ber Thur bes Tempels meg und fette einen dabin, der dem ju Damastus gleich mar; auf diefen fellte er die fprifchen Gogen und opferte ibnen, weil et glaubte, die hatten ihm geholfen; turg, er fcblof ben Tempel su und erfüllte Stadt und Land mit Goten und Sotendienft. Endlich farb er im Jahr der Belt 3465, nachdem er 16 Jahr ju Gerusalem regiert batte, und fein Cobn Sielia wurde Ronig an feine Statt.

Nachdem der ifraelitische Ronig Petab zwanzig Jahr in ber Belt gewüthet hatte, so betam er auch seinen verdienten Lohn; beun ein gewiffer Dosea emphyte fich, folloß ein Bande

hiff mit verfcifebenen angefebenen Dannern und ermorben ibn, gum rubigen Befit bes Throns aber gelangte er nicht eber, als im 14ten Sabr ber Regierung Abas, Anno Stell Bon ba an regierte er noch neun Jahr. Db er gleich and ber Ababtterei anbing, fo war er boch ber befte Ronig unter allen, Die aber Mirael regiert batten ; ben Ralberdienft gu Den und Bethel ichaffte er ab und erlaubte jedem, feinem Gott und feiner Betfe gu bienen; allein es mar gu fpat, bas Bolt war m bermilbert, nin au Jehovah wieder aurudlebren au tonnen; daber tam nun bas Schlufgericht über bies verfuntene Ba folecht; ben Anfang bagu batte fcon Tiglath Bilefar ge macht, wie ich oben erzählt babe, und Sofea felbft gab Anlag, bag Tiglath, Vilefars Cobn, Salmanaffar, ber uem Ronig von Affprien, feinem Reich vollends den Garans machte, benn weil er bes affprifchen Jochs mube mar, fe ivenbete er fich an ben Ronig in Egypten, Pharao Co, ober Benede, und ichloß mit ibm ein Bunbniß gegen Affprien; bies bewog Salmanaffar, ichleunig über Ifrael bergufallen, er eroberte Samaria und bas gange Land, nahm ben Rbnig Bofea gefangen, legte ibn in Retten und Banden und fubrte bann bas gange Bolt fort in die Gefangenschaft, einige feblechte und geringe Lente ließ er im Lande guruch; bam fcbictte er auch Colonien aus ben beibnischen Rationen in Affprien babin, die fich im Lande Afrael anbauen follten; allein die Bwen nahmen fo überhand, daß die neuen Gim wohner ihres Lebens nicht ficher maren; bies berichtete man an ben Ronig nach Ninive und gab gur Urfache an, es tame Baber, weil die neuen Unterthanen ben Gott Des Laubes nicht tennten und verehrten; bies bewog Salmanaffar, eines ffraelitifden Priefter babin ju fchiden, ber fie unterrichten mußte; daber entftand nun ein Difchmafc von Religion, wie wir ihn im neuen Zestament an ben Samaritern fennen lornen, ber aber mobl fcmerlich bie Lomen wird vertrieben baben, fondern vielmehr bie machfenbe Rultur und Bepolferung.

Es ift befonders mertwurdig, bag man mehrere Beifpiele bat, baß gerade über bie beften Ronige bie Schlufgerichte

Bigungen fint bies war bei bem griechtichen Rafferthum Wieter Conftantin XII. bem Palaologen bet Rall, und au Milern Beiten auch bei Lubwig bem fechzehnten in Rrautreich. Wen fo and bei Sofea, bem letten Ronlg von Ifrael. Get ber Absonberung ber gebn Stamme von Juba und Benjamin. mitte bem Ronig Rehabeam, bis auf bie Begführung berfillen unter Bofea, burd Galmanaffat, maren 256 Jahr berfloffen, fo lang hatte alfo nur bas Ronigreich Ifrael ges Diefe Begführung gefcab im Jahr ber Belt 3470. Die biblifde Geschichte fagt und, ble Ifraeliten feven in Die affprifchen Provingen und in Medien verwiesen worden ber Berfaffer bes vierten Buchs Efra fagt, Cap. 13, B. 4-46, fie feven weiter bin gegen Rorboft gezogen, batten fic betehrt und beschloffen beisammen an bleiben, wo fe der geblieben find, baf weiß nur ber Allwiffende; fo viel if aber boch mohl mabriceinlich, baß fie unter ben norbs effatischen Bollerschaften verstectt find. Benn fie den alten Beiffagungen gemäß wieder jum Boricein fommen follten. h wird fiche bann geiden, wo fie fo lang verborgen gemefen find. Doch ich febre wieber jur Geschichte gurud.

Bei bem fcredlichen Gericht über Ifrael mar bas Rbnigs reich Juda verschont geblieben; awar nicht feiner Frommige tent wegen, benn bie war auch nicht weit ber, sonbern weil ber Berr burch bie Ramilie Davids bie gauge Menscheit beninden wollte. Dem gottlofen Ronig Abas folgte nun' fein frommer Sohn Bistigs, Anno 3365, im britten Jahr bis Ronigs Bofea von Ifrael, auf bem Thron Davids; et milerte 29 Jahr vortrefflich. Im fecheten Jahr feiner Res gung erlebte er bas fcbrectliche Unglud, bas über Ifrael thing. Dies mußte auf fein gottesfurchtiges Berg einen Mribenden Ginbrud machen, fo baß er um fo eifriger bem Berru biente und auch fein Bolt bagu anwieß; benn ben Menbienft auf den Boben, ben alle feine Borfahren gebulbet batten, fchaffte er ganglich ab. Die Gbgenbitber gerftorte er, and bie beiligen Balber wurden ausgerottet, und bie eberne Schlange, welche Dofe in ber Bufte aufgerichtet und bie min bis baber verebre batte: Erf er zermalmen. Uebers boffen fepn mbchte ; er fdidte baber jum Dobenprieftet, und noch einen und andern frommen Dannern, und ibnen, ben herrn gu fragen, mas er und bas Bolt gu en hatten? Diefe Frage tonnte burch bas Licht nub Re Bruftichild bee Sobenprieftere nicht beantwortet merben bas beldraufte fich blos auf ja und nein; es mußte burd einen Propheten geschehen: nun war aber ber P Relaia fcon langit tobt, und wie man glaubt, im ber gottlofen Regierung des Ronig Manaffe, awischer Brettern mit einer Gage durchichnitten worden; es lebt eine Prophetin Namens Bulba ju Jerufalem, an biefe bete fich bet Sobepriefter mit feinen Ditgefandten unt ibr bie Frage bee Ronige vor; Dulba antwortete: fo ber herr: "Siebe, ich will Unglud über biefe und ihre Ginwohner bringen , alle Borte bes Ge bie fich ber Ronig bat vorlefen laffen, barum baß fi perlaffen und andern Gottern gerauchert haben, b mich ergurnten mit allen Werken ihrer Bande, barun mein Grimm fich wider biefe Stabte angunden und ausgelbicht werben, Aber bem Ronig, ber euch gefan ju fragen, follt ihr fo fagen: fo fpricht ber berr, be Ifraels, barum baf bein berg erweicht ift über ben U bie bu gehort haft; und haft bich gebemuthigt vor bem ba bu borteft, mas ich geredet habe wider diefe Stad ibre Ginmobner , baß fie follen eine Bermuftung und fenn; und haft beine Rleider zeriffen und haft gemei mir : fo bab iche auch erhort, fpricht ber Berr, baru ich bich ju beinen Batern fammeln, daß du in Friel bein Grab verfammlet werdeft, und beine Mugen nicht alle bas Unglud, bas ich über biefe Stabte bringen Diefen Drafelfpruch brachten bie Gefandten bem , ber nun beschloß, bag bas Gefegbuch dem gangen Bo gelefen werden follte; daber murde gles jufammen b vom Bornehmften bis zum Geringften; ber Ronig ma jugegen und ichloß einen Bund mit Gott und bem baß fie alles halten wollten, mas ihnen ber Berr be

hatte. Run burchzog auch Josia bas Land, und alse

fibren, fo daß ibn Stiatim bat, auf Sprifch zu reden; allein baburch wurde es nur noch schlimmer, man nuß diese Reden, selbst lefen, sie steben 2. Kon. 18. Die Gesandten tamen mit zerissenen Aleidern wieder zu hiblia zuruft und erzählsten ihm, was sie gehbrt hatten, dieser zerriß auch seine Kleisder und wurde aus der Maßen betrubt; dann schiefte er diese namlichen Manner, nebst noch andern Priestern, zum Prospheten Jesaja, dem sie den Borgang und die Botschaft des, Abnigs vorrugen; der Prophet versicherte ihnen die gottliche Silse und ließ dem Konig sagen, er solle nur getroft seyn, denn ihm und der Stadt wurde kein Leid geschen.

Sanberib mar noch immer vor ber Stadt Libna, Die er belagerte : nun famen feine Gefandten wieder und ergabiten, ibm, daß fie nichts ausgerichtet batten. Bugleich erfuhr et burchs Gerücht, daß ber Rbnig Thirhafa dem Sisfia mit einem großen Beer ju Gulfe tame; Dies bewog ben ftolgen Sanberib, an den Bistias einen bochtrabenben gotteslaftere lichen Brief ju fcbreiben, 2. Rbn. 19, B. 10. bis 13.; mit biefem Brief ging ber Ronig in den Tempel, breitete ibn vor bem Serrn aus und betete inbrunftig um Bulfe; bierauf ließ ibm ber herr burch Jefaja ben berrlichen Troft fagen: "Sott werde ber Racher feiner Chre fenn, und ben bochs muthigen geind nicht anders, als eine wilde Befie mit einem Ring in der Rafe und mit einem Bugel im Maul, burch ben Beg wieder an feinen Ort jurudführen, durch ben er getommen mare. .. In ber folgenben Dacht fuhr eine Deft burch bas Lager ber Uffprer, mit welcher ber Engel bes herrn 185,000 tobtete. Jest hatte Sanberib Beit, nach Daus zu eilen, mo er bald bernach im Tempel feines GbBen Ribroch, von feinen Sohnen Abrameled und Gar Gger ermorbet murbe, worauf fein Sohn Affar Saddon feinen Thron bestieg.

Die ganze Geschichte bes Abnigs Sistias muß man in ber Bibel selbst lefen, sie steht 2. Abn. 18. und 19. 2. Ehron. 32. und Jesaja 86. 37. 88, und 89. überhaupt sollen diese meine biblischen Erzählungen Luft machen, die beilige Schrift

1

ich foll offen. Etreite nicht gegen Gott, benn er ift mit mir."

So vernunftig und friedlich auch diese Rede mar, so tehrte fic boch Sofia nicht baran, foudern er ftellte fein Balt in Schlachtordnung und begann ben Rampf, aber gleich im Anfang murbe er fcmer vermundet und nach Degibbo ge bracht, wo biefer große und fromme Ronig ftarb. wohl ein Ronig fo tief und fo berglich betrauert worden all Rofia: ber Prophet Jeremia, ber icon im 13ten Jahr feint Regierung feine prophetische Laufbahn begonnen batte, macht ein Travergebicht auf ibn, welches auch von mehreren in

Lande geschah.

Jofia ftarb Unno 3592, als er 39 Jahr alt war; jest me nun ber Ronig von Egypten Berr und Meifter im Ronigrad Buda , besmegen fich auch ber altefte Gobn bes Ronigs I fia au ibm ine Lager verfügte, mabriceinlich um bie Beff tigung feines Ronigreiche ju erhalten ; mabrend ber Beit met ten die Kurften und bas Bolf in Juda ben greiten Sol Jofias jum Ronig; Diefer hieß Joahas ober Sobanna. regierte aber nut drei Monate; denn als Phatas Recho an bem Rrieg gegen bie Babylonier wieder beimgog , brachte ben Kronpringen mit und feste ibn auf den Thron, ben In has aber nahm er gefangen mit nach Egypten.

Diefer neue Ronig bieß eigentlich Gliatim, aber Pha gab ihm ben Namen Jojafim; er war 25 Jahr alt und gierte eilf Sabr gu Jerufalem; er mar ein gottlofer Den mit dem der Prophet Jeremig fehr viel gu thun und von ber er viel gut leiben batte, mie man in feiner Beiffanung ! Dehrerem lefen fann. Der Umftand, daß jest bas Ronjare Juda von Egypten abhangig geworden, legte ben Grund bem großen Unglud, bas nun nahe mar; benn Debufabneze ben fein Mater, bet Ronig ju Babel, jum Mitregenten. genommen batte, tam mit feiner Urmee, um den Ronia s Cappten, welcher nicht gefiegt batte, in feinem eigenen Le au befriegen. Da nun Jojafim ein Bafall vom Ronig. Caupten gemorben mar , fo betrachtete ihn Rebufagueger feinen Teind; er nahm alfo Jerufalem ein, plunden den Tempel und führte ben Ronig Jojakin nebst verschiedenent ebeln Jünglingen, unter benen sich auch Daniel nebst seinen brei Freunden hananja, Misael und Afarja befand, nach Babel. Diese Stadt war nunmehr die Resident der Konige von Babysonien und Affyrien, denn die große Stadt Ninive war turt vorher von den Medern zerstort worden. Das Konigreich Juda war nun eine babysonische Provinz und mußte bem König Nebukadnezar Tribut bezahlen. Dies geschah am Ende bes dritten und im Anfang des vierten Regierungssights des Königs Jojakim Anno 3585; und hier fangen die 70 Jahr an, welche nach Jer. 25, v. 11. die babysonische Gesangenschaft währen sollte.

Drei Saht nachber febidte Rebntabnegar ben Ronig Joids Zim wieber nach Jerufalem und fette ibn auf ben Thred feiner Bater, boch inie bem Bebing, baß er ben jagrlichett Brifine ordentlich bezahlte; Dies befolgte er aber nicht, fonn bern er nahm wieber feine Buflucht gunt Rbnig von Egwiten wid bezählte feine Contribution nicht; weil nun ber Ronfe an Babel andermarts befchaftigt mar, fo febichte er bie ibet mitermorfenen benachbarten Dationen ine Land Suba, welche De ubel wirthichafteten. Endlich vier Jahre fpater fame Rebutadnegar felbft mit feiner Armee; er nahm Jojatim gee fangen , legte ibn itt Retten und führte ibn fort ; wo er Berd seib geblieben ift, bas weiß niemand; bies gefcat Mund 8593. Sein Gobn Soiadin, ben fein Bater fcon im achten Bahr feines Alters jum Mitregenten angenommen batte und ber Sebt 18 Sabr alt mar, murbe nun Ronig in Jubat er ift auch mter bem Mamen Sechonia befannt; feine Regierung wahrte Mer nur brei Monate; benn ale Mebulabnegat Speien und Phis nitien erobert batte und bem Jojachin nicht trante, to tant 'mach Berufalem ; ber Ronig, feine Dutter und ber gange Bof gingen ihm entgegen und unterwarfen fich ihm t allein ertrante ihnen nicht, fonbern et führte ben Ronig gefangen'. nach Babel, mo er 37 gabr im Rertet fcmunthteil, bant aber won Ronig Evil-Merobach ju Babel infebt attein befreit, fondem gut ben bochften Ehren erhoben wittber

Mu feine: Stelle: machte: Debufaonegae. Den britten Gohn

bes Rbnige Joffa, ber Bebelias und auch Dathanial fich jum Rhnig von Juba. Diefer mar ein eben fo gottloft 🗫 gent wie feine Bruber: er regierte 11 Sabr. benn ob # gleich im vierten Sabr feiner Regierung burch einen Eil bindlich gemacht hatte, bem Ronig von Babel treu m im fo brach er boch im 7ten Sahr feinen Schwur und foiff Bandnif mit Pharao Sophra, bem Ronia von Capting dadurch murbe Rebufadnegar fo erbittert, daß er fam Bernfalem belagerte. Der Ronig von Cappten fam mit Bebetia au Bulfe, fo baß Rebutabnegar biefen erft betannte nub nach Saus ichiden mufite. Dann aber fette er bis De lagerung fort: er fcbloß bie Stadt ein zwei Jahr lang; W Prophet Jeremia ermabnte ben Ronig und feine Dinifts Die Stadt ju übergeben, barum hielt man ihn fur eine Berrather und legte ibn ins Gefangnif. Rach zwei Sabre aber wurden bie Juben burch Gemalt und hunger genbthid bie Stadt au übergeben; ber Ronig Bebefias flüchtete bei Rachts burch bas Thal Sofaphat, aber bie Babplonier ent ben ibn mit feiner Kamilie und brachten ibn gefangen ann Rhmia Rebutadnegar, ber fich ju Riblath aufhielt; biefe war: fo muthend sornia über ibn, daß er erft feine Rinde por feinen Mugen ermurgen, ibm bann bie Mugen ausftechel in Retten ichließen und nun gefangen nach Babel fubren Hell Babrend bem brangen die Babplonier in die Stadt 9 rufalem. wo fie Stadt und Tempel plunderten. Bochen hernach Schickte Nebufabnegar ben Dberften feine Reibgarbe, ben Debufar: Uban nach Rerufalem, melder, nacht bem er die gehörigen Unftalten getroffen, die noch abrien Schate bes Ronigs und die foftbaren Tempelgefaffe eines padt und weggeschidt hatte, Stadt und Tempel angunbete verbrannte und bie Stadtmaner gerftorte; bies gefcab in Sabr ber Welt 3604, im 19ten Regierungsjahr bes Rbniel Rebutadnegar, nachdem ber Tempel 427 Jahr geftanben batte. Rebufar = Aban fdidte nun auch ben Sobenpriefte Seraia nebft noch fiebengig Surften, Minifter und Dberfter jum Abnig nach Riblath, ber fie alle ber Reibe nach bin nichten ließ ; bie beiden Sohne bes Sobenpriefters aber, 30

thot und ben berühmten Gfra, welche beibe noch Anaben men, ichidte er nach Babel. Geringe Baueres und Sands Sertbleute ließ ber Ronig im Lande, um Aderbau und Gemerbe fortgufegen; über diefe fette er ben Gedalja gum sathalter, dem er befahl, den Propheten Jeremia aus bem efangniß zu laffen, ibn ehrlich gu halten und zu verpflegen. fand fich aber ein Bbfewicht aus bem toniglichen Ges Ledt, Mamens Asmael, biefer mifigounte dem Gebalja Die Chre und ermordete ibn. Die noch übrigen Juden, lauder gemeines Bolt, furchteten barüber bie Rache bes Ronigs Babel, und beschloffen, nach Egypten gu gieben; Jeres wias widerrieth Diefes auf Befehl Gottes fehr ernftlich, und erfprach ihnen, daß ihnen gewiß tein Leid widerfahren it wirbe: allein bas balf nicht, fie brobten ihm fogar, und mußte fich gefallen laffen, mit ihnen nach Egypten gu Mithen.

Racbbem Rebutadnezar foldergeftalt Jerufatem und bas S Land Juda in Befit genommen batte, fo fchicte er einen Enteil feiner Armee por bie phonigifche Sauptstadt Torus, welche bamale die grofte Sandeleftadt ber Belt und überans reich, ftart befestigt und machtig war. Gie lag am Alfer des mittellandischen Meers. Diefe Stadt belagerten Die Babylonier, den Rebufar : Aban aber fcbidte ber Rouig Mit einem andern Theil feiner Truppen, um die umliegens Den Bolterschaften: Ummoniter, Moabiter, Philister, Edomiter, Araber und die ührigen umliegenden gander zu unterjochen, weil fie fich feiner herrichaft entzogen und es mit bem Abnige Zedefia gehalten hatten. Diese Rationen murben den fo icharf wie bie Juben gezüchtigt. Run waren im jus Michen Land noch 745 Ginwohner, Die es auch noch mit imen Bolfern gehalten batten, barum murben auch biefe wech in die babylonische Gefangenschaft geführt, fo bag nun has Land gang leer und vermuftet mar. Dies geschah im - Sabr 3608, im 23ften Regierungejahr Mebutabnegare.

Diefes war nun bas traurige Ende ber ifraelitischen Mos martie, welches diesem auserwählten Bolt Gottes Jahra hunderte borber war verkundigt worden, und bas fie leicht batten vermeiben tonnen, wenn fie nur treulich bie ihner porgefdriebenen Befete gehalten hatten. 3ch bitte alle meine Lefer nun, mit angestrengter Aufmertfamteit bie Befdichte bes ifractitifden Bolts in ben Budern Mofis, bem Bus Jofua, bem Buch ber Richter, bem Buchlein Ruth, ber Buchern Samuels, ber Ronige, ber Chronifen und ber Bew pheten au lefen. Diefe meine Erzählungen tonnen ficher bei Weg zeigen, ben man einschlagen muß, um die biblifche Geschichte richtig zu verfteben; benn ba fie mit fo vielet wunderbaren beiligen Dingen, Reden, Gefangen und Beit fagungen vermifcht ift, die aber doch fclechterdings von uns gur Erbauung gelefen werden muffen, fo faun man leicht irr werden, wenn man nicht einen folden Leitfaben, an ben man ficher bies beilige Labyrinth burchwandern fann, gut Sand bat. Bon ber Thronbesteigung Davids an bis baba maren 470; von ber Theilung in die Ronigreiche Juba un Mfrael an 390; pon ber Auflbfung bes Ronigreiche Mfrael an 134, und von bem Bau bes Tempels an 427 Jahr verfloffen.

Die Stadt Tyrus machte bem Ronig Nebutadnegar viel au icaffen, benn feine Urmee bielt fie breigebn Sabr einge fcoloffen, ohne fie erobern zu tonnen; benn ba er teint Seemacht hatte, fo hatte bie Stabt vom Meer beftanbig Bufuhr und ihr Sandel wurde nicht gehindert; inbeffen faben bie Tyrier gar mohl ein, daß fie es fo in die Lange nicht aushalten murben. Da nun ber Stadt gegenübet, nicht gar weit vom Ufer, eine Infel ift, die groß genig war, eine Stadt barauf zu bauen, fo legten fie ba Rem Thrus an, und ichafften nach und nach alle ihre Schate und Sabfeligfeiten binuber, fo baß bie Babylonier, als fie Die Stadt befamen, alle Refter leer fanden. Darüber murbe Rebutadnegar fo aufgebracht, daß er bie gange Stadt bem Erbhoben gleich machte. Der Prophet Ezechiel, ber and au diefer Zeit lebte, aber in Babplonien mit unter den Got fangenen mar, weiffagte ibm, baß er fich in Canpten bes Schabens erholen murbe. S. Cap. 29, B. 18, 19, 20, Le . Aprus murde erobert Anno 3618.

Nachbem nun Nebutabnezar mit Juda und allen umlies genden Ländern fertig mar, so firebte sein unersättlicher Ers verungsgeist auch nach Egopten, welches damals durch innere Unruhen geschwächt und also leicht zu bezwingen war. Er unternahm diesen Kriegezug im Jahr der Welt 3619, im 27sten ber Gesangenschaft des judischen Konigs Jechonia oder Jostächins. Nachdem er dies Konigreich eingenommen, verzwüstet und unermeßliche Reichthumer geplundert hatte, so zog er wieder nach Haus und nahm auch die mehresten Juden mit, die sich vor einiger Zeit dahin gestüchtet hatten, wie ihnen dies schon damals Jeremias voraus gesagt hatte. Bei diesem Kriegezug suchte der König von Babel auch die Lybier und Araber heim,

Nachbem ich nun bie Rriegsgeschichte Rebufabnezars er-Bablt habe, fo muffen wir wieder in feine erften Regierungsjahre gurud geben, um auch die baueliche Geschichte biefes merkmurdigen Rurften, wobei ber Prophet Daniel wirksam war, tennen gu lernen; meine Lefer werben fich erinneru, baß Mebutadnegar bei feinem erften Bug ins Land Juda, unter bem Ronig Jojatim, vier edle Junglinge, Daniel, Sananja, Mifgel und Afaria, nebft noch mehreren Anaben von Jerus falem mitgenommen batte; dies gefcab Unno 3585. 3m 2ten Jahr der Regierung Rebutadnezars, Unno 3587, batte neinen febr mertwurdigen Traum, ben er aber bes Morgene, als er ermachte, ganglich vergeffen batte; fo viel war ibm noch erinnerlich, daß der Traum außerft wichtig und bedeutend gemefen; allein er mußte ben Inhalt gar nicht mehr. Run maren die Chaldaer, welche in bem Land Chalda, iner Landschaft in Babblonien, mobnten, burch alle Morgenlander megen ihrer großen Renntniffe beruhmt: fie legten fich bionbere auf die Sternfunde, Stern . und Beichendeuterei, Bahrsagerei und Zauberei; die Konige unterhielten ihrer eine Angabl an ihrem hof, um fich ihres Rathe zu bedienen und Bebeimniffe von ihnen zu erfahren; Diefe Chaldder ließ Debutabnegar tommen und befahl ihnen, fie follten ibm ben Traum fagen, ben er in verwichener Dacht gehabt habe. Diefer unfinnige Befehl, den nur ein afiatifder Despot ande

Berrlichkeit. Raum batte er biefe Borte ausgefprochen f borte er eine Stimme vom himmel : Dir, Ronig Rebutabucue wird gefagt: bein Ronigreich foll von bir genoimmen werbet, und man wird bich von ben Leuten verftoffen. Du folle if ben Thieren auf bem Relb bleiben, Gras wird man b effen laffen, bie fieben Beiten um finb, auf bag bu ertennet. Daf ber Bochfte Gewalt bat uber bie Ronigreiche ber Ra fcben , und fie gibt, wem er will. Bon ber Reit an wel ber Ronig den Berftand, er murde rafend, man minfte ! in, Retten foliegen und auf bem Reld unter bem freien bi mel liegen laffen, mo bann alles an ibm erfallt murbe, mi ibm mar porbergefagt worben. In biefem elenben Buften brachte er fieben Monate gu, bann murbe er wieber se unnftig, fette fich wieber auf ben Thron und lebte num Rube und Ehre bis an fein Ende. Diefe Geftbichte t abbit er felbft in feinem gottesfürchtigen fonfalichen Musi idreiben, welches im 4ten Capitel ber Weiffagung Daniel enthalten ift. Nebutadnezar mar ein großer Dann; wet wielem Berftand, ein großer Eroberer und wenigstens in feind eeften Jahren ein despotischer Tyrann; benn er mar jahzornit aber auch bald wieder gut und bann febr mobitbaria. @ fceint, baß er in fpatern Sahren ein loblicher Regent at worden ift. Er regierte ein Jahr in Gemeinschaft mit feinen Bater und nach beffen Tob 43 Jahr allein. Er farb in Sebr ber Belt 3629, und fein Gobn Evilmerodach beftief feinen Throni.

Diefer König war ben Juben gunftig, benn er befreit bei Konig: Jechonia ober Jojachim aus dem Gefänguist in welchem er 37 Jahr geschmachtet hatte, und erhob in Den bechten Ehrenstellen. Da sich aber Goilmeraust ben Wollusten ergab, und vie Regierung verfaumte, so er mordete ihn sein Schwager Nertrolassar, der Mann feine Schwester, nachdem er zwei Jahre regiert hatte.

Mericoloffur bestieg ben babylonischen Thron Anno 36925 wurde aber im vierten Jahr seiner Regierung in einer Schlacks gegen die Meden gethatet. Gein Sohn Laborosoarboch wurde neun Monat nachber von feinen eigenen Leuten ermon:

Traumgeficht Nebukaduezars ift außerst merkwardig: iel erklatte es dem Konig zu Babel vor 2407 Jahren, der haben nun die ganze Erfüllung bis auf den Stein bt, der alle diese Monarchen zertrammern und zerstäuben ift nun jenes alles punktlich geschehen, so wirds nun bu seiner Zeit an dem Stein nicht fehlen, der das Reich Eriedens gründen soll.

Das goldene haupt des Bildes war die babylonische Mosmachie; die silberne Brust und Arme die Medische und Persiche, die Cyrus grundete; der kupferne Bauch und die Enden waren die Griechische, die Alexander der Große kistete, und die beiden Beine stellten die rdmische Monarchie der, die mit Augustus ansing, und in den beiden Kaiserschimern, den morgenländischen und abendländischen, noch sortwähret. Diese Darstellung wird noch deutlicher, wenn man das Gesicht liest, das Daniel später hatte, und im Iten Kapitel seiner Weissagung beschreibt.

Dies Traumbild hatte bei dem Ronig Nebutadnezar einen fo tiefen und ehrfurchtsvollen Eindruck gemacht, daß er es in einer ungeheuer großen, goldenen Bilbfaule vorstellen ließ; bieser goldene Goge mar 120 Schuh hoch und 12 breit, und wurde in einem flachen Thal nicht weit von Babel aufgerichtet. Aber nun zeigte sich wieder der hitzige, despotische Gogens biener: benn nun ließ er alle Beamten des Hofs, der Stadt und des Landes zusammen kommen, Alles mußte sich bei dem Bild versammeln, und nun rief ein Jerold aus: "das laßt ench gesagt senn, wenn ihr horen werdet den Schall der Possumen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der Konig Nebukadnezar hat setzen lassen; mer aber alsdann nicht niederfallt und anbeter, der soll in den glühenden Ofen geworfen werden."

Diefer Ofen war in der Nabe, damit man die Ungehors femen gleich strafen und auch der Tyrann sich an dem Uns blid weiden thunte.

Daß die frommen Ifraeliten das Bild nicht anbeteten, ift nahrlich; nun waren aber die drei Statthalter Daniels Breune

be, benen ber Ronig bie Namen Sabrach, Defach und Abeb nego gegeben batte, ben vornehmen Babploniern ein Den in ben Mugen, und es mar ibnen eben recht, baf fie fest if fie tommen tonnten; fie vertlagten alfo die brei Stuben, weith auch jugegen maren; ber Romig ließ fie fommen, und ful fie im beftigften Born an, fie follten bas Bilb anbeten, ote lebendig verbrannt werden; allein fie folngen bas rund if und murben auch auf ber Stelle, fo wie fie ba maren, mit ihren Rleibern in ben glubenben Dfen geworfen, beffen Ridil men fo befrig maren, baß bie Manner, welche fie bine wurfen, baburch beschäbigt murben. Inbem nun ber Rbuif recht guidaute, fo fab er vier Perfonen im Reuer, und bei vierte tam ibm mie einer aus ben Gottern por, ber mar all ein Engel, welcher Die brei Dauner gegen bie Beschabigunt Der Rouig wurde nach feiner beffiget bes Reners icutete. Gemutheart bergeftalt befturgt, bag er felbft jum Dfen bid lief und mit funigfter Rubrung die Manner beraus rief und Dann befahl er burch ein allgemeines Gott verberrlichte. Ausschreiben, baß niemand ben Gott ber Juben bei Straff bes Tobes laftern follte. Den breien Juden aber gab er nitt noch grbßere Gewalt, ale vorber. Daniel tommit bei biefet Geschichte nicht zum Borfchein, vielleicht mar er frant obet perreist.

Nachdem Nebuladnezar alle seine Rriege geendigt hattels so verschönerte er die Stadt Babel dergestalt, daß sie an Prackt und Schnheit, an Große und Macht nie ihres Gleichen ger habt hat und auch nie haben wird: weil in der biblischen Geschichte die Stadt Babel eine große Rolle spielt und das Borbild der Abgefallenen so wie Jerusalem das Borbild bet wahren Kirche Christi ist, so ist es wohl der Mühe werth; daß ich meinen Lesern die Stadt Babel beschreibe, wie sie zu Nebuladnezars Zeiten war; der alte griechische Geschicht schreiber herodotus war selbst zu Babel, zur Zeit ihres größten Flore; seine Beschreibung ist auch glaubwürdig; denn alle historiker aus jenen Zeiten stimmen mit einander überein: Uns scheint die Beschreibung unglaublich und übertrieben; allein wenn man die alten cyptischen Ruinen von Theben

und bie großen ungebeuern Ppramiben anftaunt, fo vergeht einem ber Unglaube. Man braucht fich auch nur jener Prachte gebaube bes Tempels zu Jerusalem und bes Dianen-Tempels pe Ephesus zu erinnern, so fallt aller Imeifel meg.

Die Stadt Babel lag in einer großen Gbene, auf beiden Beiten des großen Flusses Enphrat, der ungefahr 50 Meilen, pber 190 Stunden pon da, sudostwarts in den persischen Meerbusen faut. Die Stadt war ein vollfommenes Viered; iche Seite war sieben und eine halbe Stunde lang, so daß Biner, der oben auf der Mauer die ganze Stadt umgehen wollte, dreifig Stunden zu geben batte.

Die Mauern waren von großen Ziegelsteinen gebaut, die mustatt des Mortels mit Erdharz zusammen gekittet waren; benn man hatte dort keine Feldsteine und das Erdharz quoll bin und wieder aus der Erde hausig hervor. Die Mauer mu die ganze Stadt war 350 Fuß boch, also hoher wie uns fere hochsten Kirchthurme, und 87 Zuß, pder dreiundvierzig Schritte breit oder dick, so daß oben auf der Mauer zwei Meiben einsthätige Säuser stunden, zwischen denen man mit einem Magen sahren und umkehren konnte. Die ganze Stadt war aufferhalb der Mauer mit einem breiten und tiefen Graben umgeben, der beständig mit Masser angefüllt war. Iede Seite der Stadt hatte fünsundzwanzig ungeheuer große Thore, die alle von Aupfer waren, so daß also die ganze Stadt mit hundert Thoren versehen war.

Auf jedem der vier Ede der Stadt war ein Thurm, mb allemal zwischen zwei Thoren waren drei Thurme; folglich auf jeder Seite ohne die Edthurme zweiundsiehenzig, folglich magaben die ganze Stadt 292 Thurme, welche alle 10 Schuh Wher, als die Mauer waren. Diodorus von Sicilien sagt, auf einer Seite der Stadt ware ein Morast, folglich auch hine Thurme nothig gewesen, weil sie da kein Keind hatte mareisen konnen, daher habe sie nur 250 Thurme gehabt.

Innerhalb biefem ungeheuer großen Biereck lag nun die Stadt Babplon auf einem recht fetten und fruchtbaren Boben. Sie war fo groß, so ichn und so wohl gebaut, bef herobotus versichert, nie etwas ichneres gefehen bie

baben. Die Saufer hatten brei bis vier Stockmerte, worne mit allen Arten von Bierathen ausgeschmitet und fo weit anseinander, daß jedes einen freien Raun und ten um fich ber hatte. Sie standen aber alle in Linien, in gewissen Entfernungen von einander, fo bot 25 gerade Gassen von einem Thor zum gegenüberstaftstren, die dann auch von eben so vielen trengweis schnitten wurden. Bor Nebutadnezar stand das alter blos am bitlichen ober linien Ufer des Euphrats, aber große Monarch baute nun auch Neubabel an der west ober rechten Seite, und nun war die Stadt erft, so nie so eben beschrieben habe.

In Alte Babylon befand sich nun der wunderbare Eines Belus; er bestand nrsprunglich aus einem ungehöllt ber derühmte babylonische Aburm, der ohne Zweifel der berühmte babylonische Aburm, den der erste Erbauer der Stadt, nämlich Rinnsde daut hatte. Dieser Thurm war vieredigt, auf jeder Soo Schritt oder 600 Fuß breit und auch 600 Schuh kand also 119 Schuh höher, als die höchste Pyramide Egypten. Nie hat die Welt ein solches Gebäude und einer solchen Sohe, außer diesem gehabt und gesehen. Aum den Thurm ging eine Treppe schneckstruig acht herum, in die Höhe, so daß der Thurm bei jedem Umg so viel schmäler wurde, als die Treppe breit war, und in der Ferne wie eine Pyramide aussah; oben auf Tsipsel hatten die Chalder ihre Sternwarte.

Dieses Bundergebande verschhnerte Nebktadnezar nun i mit großen und toftbaren Nebengebauden, so daß der gin Tempel seinesgleichen in der Welt nicht hatte. In bis war nun das goldene Bild aufgestellt, das Nebutadmach seinem Traum hatte machen lassen, und das die fudischen Manner nicht anbeten wollten. Diodorus findischen Manner nicht anbeten wollten. Diodorus fies sey 40 Zuß hoch gewesen; Daniel aber gibt 60 El an, weil er das Postament, oder Fußgestell mit zur Prechnet.

Das alte prächtige Schloß der Könige zu Babel lag ber alten Stadt, nicht weit vom Tempel des Belus. !

peschreiben und die Geschichte damit verbindens weil aber diese Offenbarungen mit dem Propheten Malachia, — welscher in der letten Zeit der babylonischen Gesangenschaft und Späterhin lebte — aufhoren und erst mit der Jungfrau Maria und dem Priester Zacharias wieder anfangen, so bleibt der gottessürchtige Bibelleser, in Anschung dessen, was sich in dem Zeitraum von 526 Jahren, nämlich von dem Ende der babylonischen Gesangenschaft an dis auf die Geburt Christi zugetragen hat, in Unwissendeit, und doch ist so Wieles während dieser Zeit vorgesallen, dessen Keunts miß viele Ausschlässe Schickal gibt; so daß ich nicht umbin kann, die Lucke auszusüllen, welches in nächster Abtheilung geschehen soll.

Die apoltophischen Bucher sind auch an fich von verschies benem Werth: bas Buch ber Weisheit und Jesus Strach enthalten vortreffliche Lehren. Die Geschichte Tobia ist unvergleichlich, und wenn sie nicht die Nerbannung bes Sebeteufels durch ein auf glübende Rohlen gelegtes Studlein Fischleber enthielt, so konnte sie wohl für canonisch anges nommen werden.

Das zweite Buch ber Maccabaer enthalt verschiedenes, welches zweifelhaft ift, und das britte fagt von den Maccas baern gar nichts, sondern erzählt nur eine merkwurdige Gesschichte, die sich mit dem Ptolemaus Philopator und den Juden zugetragen haben foll. Lefen kann man es immer, denn es bestärkt den Glauben an Gebetherhorung und das Bertrauen auf die gottliche Sulfe.

Das dritte Buch Efra enthalt ungefahr das namliche, was im ersten und dem Buch Nehemia steht, nur daß noch etliche Umstände hinzukommen. Das vierte Buch Efra wird duchgehends für unacht gehalten, es soll vom einem christzlichen Juden nach der Offenbarung Johanis geschrieben worden sepn, allein das ist blose Verniurhung. Kurz, man enhalte sich alles Urtheils darüber und entschiebe weder das für noch dagegen, denn man weiß weder das Eine noch

fprechen tonnte, feste die Manner in die außerste Berlegen: beit: fie entschuldigten fich mit ber Unmbalichfeit, aber bas half nicht, im Gegentheil, ber Ronig murbe fo muthend, baß er befahl, man follte alle meifen Manner in ber Stadt todten; und da Daniel und feine Freunde auch zu diefer Rlaffe gezählt wurden, fo fuchte man fie auch, um fie mit den Chalddern bingurichten. Daniel aber bat um Erlaubnif, den Ronig gu fprechen, bie er auch erhielt; nun ftellte ihm ber Prophet bor, baß er unmbgliche Dinge forbere, nur Gott allein tonne fo etwas miffen, und ber habe ibm ben Traum offenbaret. Bierauf ergablte er: ber Ronig habe erft über bie Butunft nachgebacht, bann fen er eingeschlafen, und es habe ihm ges traumt, er fabe eine febr große mannliche Sigur, beren Ropf von Gold, Bruft und Urme von Gilber, Bauch und Lenden von Rupfer, Schenkel und gufe aber von Gifen mit Thon vermischt gemesen maren; bann erflarte er auch, mas bas Bild bedeute, namlich: vier große Reiche, bie aufeinanber folgen, und wie fie beschaffen fenn murben : und endlich habe fich ein großer Stein oder Relfenftuck oben am Berg obne menfoliche Gulfe losgeriffen, Diefer habe fich herunter gewaltt, bas Bild nicht blos umgeriffen, fondern es fo zermalmt, bag es wie Spreu vom Bind verweht worden: bann fep ber Stein ju einem großen Berg geworden, ber bie gange Belt ausgefullt habe. Dies erflarte nun ber Prophet babin, baf in ben letten Tagen das Monarchenbild burch eine gang eigene fremde Macht, die fein Theil von bem Bilde feyn murbe, ganglich gerftort, und bann felbft ju einem allgemeinen Beltreich werden und unaufforlich fortbauern murbe.

Es laßt fich benten, daß ber Konig durch biese gottliche Offenbarung ins tiefste Erstaunen gerathen mußte; und wie er dann von einem außerordentlich heftigen Charafter war, so zeigte sich das auch hier, indem er vor Daniel aufs Unsgesicht fiel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Brandsopfer bringen; dann, bekannte er, daß der Gott der Juden über alle Sotter erhaben sen; den Daniel aber machte er zum ersten Minister und seine drei Freunde zu Statthaltern auf dem Lande.

Much im' gelobten Land. Will Juda einen König, Denn Ifrael ift ftolz, Es fucht ein irbisch Reich. So ist bem armen Geist Der himmelsfürst zu wenig. Er stellet die Vernunft Dem Welten-herrscher gleich.

Ifrael ift ein Bilb Bon allen bofen Trieben, Es fieht ben Geift bes Thiers Ju Dan und Bethel an. So fann ber Fleisches-Sinn. Nur Fleisches-Lufte lieben, Und wandelt rettungstos Auf bes Berberbens Bahn.

Auf feine Gnabe barf Die Brut ber Schlangen hoffen, Sie tilgt ber Ernst bes herrn Ganz aus ber Seele fort, Das Thor bes Elends nur Stand Ifrael einst offen, So streng befolgt ber herr Sein oft beschwornes Wort.

In Juda lag ber Keim Des fünft'gen heils verborgen, So wie ein Saamforn tief In burrer Erbe stedt, Unfraut und Tollforn wuchs; Man fande jeden Morgen Des Ungeziefers heer Unfs neue ausgehedt.

Wenn in ber Seele nur Ein Gnabenfunke glübet, Der in ber Afche tief Und lang verborgen liegt, So wird am Ende boch, Wenn sich bas herz bemühet Ihn anzusachen, stets Der Widerstand bestegt. Drum wird ber Fleisches-Sinn In Babplon gefangen, Und endlich fehret nur Ein fleiner Theil zurud. Das, was den Reim enthält, Rann nur dahin gelangen, Wo sich entwickeln soll Der ganzen Menschheit Glüd.

Wenn Jesus Christus ist Im Innern ausgeboren, So tampft, wie Juda einst, Die Selbstgerechtigkeit. Die Seele glaubt nun fast, Ind eh sie fichs versieht, Strahlt Er in herrlichteit.

Run wälzt sich bas Gericht Wie wilde Meereswogen, Gereizt durch Sturmgeheul, Aufs Selbstgewirke hin. Dann glänzt im Seelengrund Des Bundes Friedensbogen, Die Geistersonne strabtt Durch herz und Geist und Sinn.

und bie großen ungeheuern Pyramiden anftaunt, fo bergeht einem ber Unglaube. Man braucht fich auch nur jener Prachts gebaube des Tempels zu Jerusalem und bes Dianen-Tempels zu Sphesus zu erinnern, so fallt aller Imeifel meg.

Die Stadt Babel lag in einer großen Gbene, auf beiden Geiten bes großen flusses Euphrat, der ungefähr 50 Meilen, ober 100 Stunden pon da, sudostwarts in den persischen Reerbufen fallt. Die Stadt war ein volltommenes Biered'; jede Seite war fieben und eine halbe Stunde lang, so daß einer, der oben auf der Mauer die ganze Stadt umgehen wollte, dreißig Stunden zu geben hatte.

Die Mauern waren von großen Ziegelsteinen gebaut, die anftatt des Mortels mit Erdharz zusammen gekittet waren; denn man hatte dort keine Feldsteine und das Erdharz quoll bin und wieder aus der Erde hausig hervor. Die Mauer um die ganze Stadt war 350 Fuß boch, also hoher wie uns sere bochsten Kirchthurme, und 87 Fuß, pder dreiundvierzig Schritte hreit oder dick, so daß oben auf der Mauer zwei Reiben einsthckige Sauser stunden, zwischen denen man mit einem Wagen sahren und umkehren konnte. Die ganze Stadt war aufferhalb der Mauer mit einem breiten und tiesen Graben umgeben, der beständig mit Wasser angefüllt war. Jede Seite der Stadt hatte sunfundzwanzig ungeheuer große Thore, die alle von Rupfer waren, so daß also die ganze Stadt mit hundert Thoren versehen war.

Auf jedem der vier Ede ber Stadt war ein Thurm, und allemal zwischen zwei Thoren waren drei Thurme; folglich auf jeder Seite ohne die Edthurme zweiundsiehenzig, folglich umgaben die ganze Stadt 292 Thurme, welche alle 10 Schub biber, als die Mauer waren. Diodorus von Sicilien sagt, auf einer Seite der Stadt mare ein Morast, folglich auch teine Thurme nothig gewesen, weil sie da kein Frind batte angreifen konnen, daber habe sie nur 250 Thurme gehabt.

Innerhalb diefem ungeheuer großen Biereck lag nun die Stadt Babplon auf einem recht fetten und fruchtbaren Boden. Sie war fo groß, fo fcon und fo wohl gebaut, bof Derodptus versichert, nie etwas fchiquees gefeben in

٠., ٠

in Babylon gefangen gefeffen batte, alfo ber Erbfurk at bem Saufe Davide, Die Juden auf, mit ihm wieder nat Rerusalem zu zieben und den Tempel zu bauen, wozu ibm ber Sobepriefter Jofua, ber ein Gobn Jogabacts und Enti Seraja's mar, ben Debutadnegar nebft noch 76 pornebme Mannern zu Riblath binrichten ließ, behulflich mar. Men auf versammelten fich 42,360 Perfonen aus den Stammen Juba, Benjamin und Levi, Priefter und Leviten. Dant men noch 7337 Rnechte und Dagbe und 200 Ganger mi Sangerinnen, fo baß alfo bas gange Beer aus 49,897 De fchen bestund; biefe führten 736 Pferde, 245 Maulthien, 435 Rameele und 6720 Efel mit fic. Den gangen 3ug be gleiteten oben gebachte beide gurften. Best maren genan bie fiebengig Jahre verfloffen, welche nach Jerem. 25. v. 11. bit Bahrung ber babylonifden Gefangenfchaft ausmachen follten. Bei weitem der größte Theil ber Juden blieb in Babplonien; biejenigen, Die fich bort Guter erworben und blubende Be werbe hatten oder benen überhaupt wenig mehr an ben Ben beißungen gelegen mar, die ber Berr ihren Batern gegeben batte, blieben gurud. Diefer mertwurdige Bug gefcah im erften Regierungsjahr Tyri Unno 3655.

Das Erfte, was die Juden zu Jerusalem unternahmen, war die Wiederherstellung des Gottesdienstes: sie bauten zwisschen den Ruinen des Tempels einen Altar und opferten wieder nach alter Sitte, dann seierten sie auch das Lauberhittenfest nach Mosis Borschrift, weil sie gerade zu der Zeit margerlalem ankamen.

Im folgenden Jahr 3656 legten die beiden Fürsten mit großem Geprängs den Grund zum neuen Tempel. Jest mels beten sich die Bewohner des Landes Ifrael, die man um Samariter nannte, daß man sie am Bau des Tempels sollte Theil nehmen lassen; dies wollten die Juden wegen Bersschiedenheit der Religion nicht zugeben und verursachten der durch, daß die Samariter am persischen hof Eingang fanden und der Tempelbau ausgegeben werden mußte. hier entstand zuerst die thotliche Feindschaft zwischen beiden Bollern,

welche in Butunft durch andere Umftande noch vermehrt wurde.

Der Konig Sprus ftarb schon Anno 3661 und sein Sohn Cambyses bestieg seinen Thron; diesen nennt Efra Ahasberus; er ist aber der Konig dieses Namens nicht, der die Esther zur Gemahlin hatte. Cambyses ließ seinen Bruder Smerdes hinrichten, weil er ihn im Verdacht hatte, daß er nach der Krone strebte; dann überzog er Egypten mit Krieg, hauste dort wie ein Wathrich, ließ den Konig Psamsmenitum, den letzen der Pharaonen, tödten, und machte dies blübende Konigreich zu einer persischen Proving, die er aber nicht lange beherrschte, denn bei dem Aussteigen auf ein Pferd sich ihm das Schwert aus der Scheide, wodurch er sich ders gestalt verwundete, daß er bald nacher, im Jahr 3668, starb.

Bahrend der Zeit hatte fich ein Mensch gefunden, der dem bingerichteten Smerdes febr abnlich mar und feine Rettung aus ben Banden bes Scharfrichters fo mabricheinlich gu maden mußte, daß man ihn fur ben mahren Smerdes ertaunte und auf den Thron fette: Efra nennt diefen Ronia Arthas Da nun die Juden immer noch beimlich und nach und nach am Tempel fortbauten, fo machten bie Samariter einen fo nachtheiligen Bericht an Diefen Ronig, daß ihnen ber Tempelbau ganglich unterfagt murbe. Indeffen verfchwoten fich fieben perfifche gurften gegen ben Ronig und ermorbeten ibn. Da nun fein toniglicher Pring ba mar, fo tam es barauf an, welcher aus ben fieben Berfcmornen Ronig werben follte. Unftatt biefe Frage burche Loos zu entscheiden, bereinigten fie fich babin, baß berjenige Ronig werben follte, beffen Pferd am erften wiebern murbe. Die Pferde murben Mammengebracht; nun batte einer unter ihnen, Namens Darius Syftaspis, einen Stallmeifter, ber es fo einzurichun mußte, bag bas Pferd bes Darius am erften wieherte; " wurde alfo Ronig, ale Smerdes fieben Monate regiert Mtte, im Jahr 3669.

Gleich im Unfang ber Regierung biefes Ronigs munterten bie Propheten Saggai und Zacharia bie Forfen Gerubabel

und Rofug wieder auf, ben Tempelbau fortzuseten, Die Same riter festen fie barüber gur Rede, und es murbe ausgemacht, daß ber Ronig entscheiden follte; ju bem Ende machten bie famaritifden und benachbarten Statthalter einen unpartheib iden Bericht an Darius II, in welchem fie fagten, bat fic Die Ruden auf ein Ebilt bee Ronige Cprus beriefen, in we chem ihnen ber Tempelban erlaubt und Beitrage vom Ring versprochen worden feven. Dierauf ließ ber Ronig in ber Ardiven nachluchen, und man fand bas Ebift gu Ahmethe in Medien, welches von Darius in feiner gangen Rraft be flatiget murbe: pon nun an ging ber Tempelban fo fonel vor fich , baf er innerhalb vier Sahren icon fertig war und eingeweiht werden konute; obiges Edift gab Darius in feb nem zweiten Regierungsjahr, Unno 3670, und im fechsten Unno 3674 geschab bie Ginmeibnng, und barauf murbe ein großes Vafchabfeft mit Jubel gefeiert.

In bem namlichen Sahr rebellirten bie Babylonier gegen ben Ronig Darius; fie fcmeichelten fich, bag man fie jest nicht wieder überliften tounte, benn fie murden auf ihrer Dut fenn. Daß die Stadt mit Gewalt nicht eingenommen werden founte, das wußte der Ronig mohl, es mußte alfo burch Lift geschehen, und bagu fand fich ein ebler Perfer, ber fich Ohren, Rafe und die Lippen abschneiden ließ und nun ale Ueberlaufer in die Ctadt tam, wo er über ben Ronig und die Perfer ichimpfte, daß fie ibn fo fcredlich behandels hatten; baburch gewann er bas Butrauen ber Babplonier und fand badurch Gelegenheit, die Stadt bert Derfern zu verratben. Diefer Patriot bieß Bopprus. Darius nahm alfo die Stadt Babel ein, gerfforte die Maneren ant Balfte und nahm die tupfernen Thore meg. Bon bie = · fer Zeit an zerfiel biefe prachtigste Stadt der Belt imme mebe, bis fie endlich gang von der Erde vertilgt worde ift. Es hat aber auch wohl nie ein abgotterisches, lafter bafteres und versunkeneres Bolk gegeben als die Babylonie maren. Darius II mar ein loblicher gurft, er regierte 25 Jabr und ftarb Unno 3697.

Sein Cohn Berres bestieg alfofort den perfischen Thron -

biefer ift nun ber Abasverus, welcher bie Efther fodterbin gur Gemablin befam. Go groß und machtig biefer Monarch war, fo ungludlich mar er in feinen Rriegen. Unno 3699, Im britten Sabr feiner Regierung, veranstaltete er ein großes Saftmahl, ju welchem alle Rurften und Dberften bes gangen Reichs eingeladen murben; Diefe Gafterei mahrte ein ganges halbes Sabr, vermuthlich murbe auf bemfelben ber berühmte Rriegszug gegen Griechenland beschloffen. Nachber wurden auch die Leute, die jum hof gehorten, bewirthet, und die Ronigin Bafthi machte auch ben Rrauen ein Gaftmahl; diefe Ronigin mar ausnehmend fcon. Als nun ber Ronig bei feinem Dabl fo recht guter Dinge mar, fo wollte er gern ben fremden Rurften ihre Schonheit zeigen; er befahl alfo, daß man fie bolen follte; allein bie Ronis gin gehorchte nicht; bies brachte ben Ronig fo auf, baß er alfofort ben herren auftrug, ein Urtheil über feine Gemahlin ju fallen; bies fiel babin aus, bag bies bbfe Beifpiel idlimme Rolgen fur alle Manner haben fonnte, wenn es ungeabndet bliebe, die Beiber murben fich bann auf Die Ronigin Bafthi berufen und ungehorfam fenn, ber Ronig folle fich alfo von der Ronigin fcheiden und fie vom Sof entfernen, bann aber auch bies Urtheil gur Barnung burch das gange Ronigreich befannt machen. Dies alles murbe punttlich befolgt und Bafthi auf immer verftogen.

hierauf unternahm nun Terres den Kriegszug gegen Griechenland mit einer unzählbaren Menge Bolks, dies gesichah Anno 3701 im fünften Jahr seiner Regierung; die Griechen schlugen ihn aber zu Wasser und zu Land dergesstalt, daß er mit Schande wieder nach haus gehen mußte. Darüber wurde er so grimmig über alle Gotter, daß er allenthalben, wo er durchzog, ihre Tempel zerstorte. Bei dieser Gelegenheit wurde auch des berühmten Tempels des Belus zu Babel nicht geschont, sondern er wurde ganzlich zerstorte.

Da fieht man, wie punktlich alles erfult worden ift; dies

man gewbhnlich zu 490 Jahren annimmt, der Meffias tow men und bann der judische Staat ein Ende nehmen wurde. Auch der Prophet Szechiel lebte zu der Zeit in Chaldia, wo er seine merkwurdigen Gesichte sah und seine Weisfagung schrieb, und die Propheten Haggai und Zacharia fingen ebenfalls an zu weissagen, worauf dann auch Walacie foigte.

Wenn man die Geschichte ber Judith und bes Tobies als wahr annimmt, so fallen sie in die früheren Zeiten; et zeigen sich aber Schwierigkeiten, die es wahrscheinlich me chen, daß beide Bucher von frommen Ifraeliten zur Erbanung gefchrieben und erdichtet worden, es kann aber auf sepu, daß etwas Wahres dabei zum Grund liegt.

Darius Medus regierte nur brei Jahr; er ftarb Ann 3655, und nun vereinigte Cyrus alle brei Reiche, bas Robifche, Perfifche und Babylonische; so entstund bie zweite große Weltmonarchie unter bem Namen ber Persischen.

Einige Bemerkungen über die apokryphischen Buchen bes alten Testaments

Die avolrnubischen Bucher find erbauliche Schriften idbie fcber Manner, die aber nie von der judifchen Rirche all' von Gott eingegeben betrachtet und in ihren Canon aufgenommen worden. Much fann man fich auf ihre gefcichtliche Richtigfeit nicht allerdings verlaffen. Man tann fie alle wie jedes andere erbauliche Buch lefen und nach ben Lebres ber beiligen Schrift prufen, mas nicht mit ihnen übereim ftimmt, bas lagt man an feinen Ort gestellt fenn und ball fich an die Wahrheit. Das erfte Buch der Maecabaer if in Ansehung ber Geschichte bas zuverläßigfte; allein ba Josephus das Ramliche erzählt und mit dem Borbergebenber und Nachfolgenden ordnungemäßig verbindet, fo folge ich ibm billig und ergable nun, mas fich mit der judifchen Ration bis auf' die Beburt Chrifti gugetragen bat; die canonifden Bucher bes alten Teftamente fullen diefe Lucke nicht and weil fie nut die Offenbarungen Gottes an die Menfchie beschreiben und die Geschichte damit verbindens weil aber diese Offenbarungen mit dem Propheten Malachia, — welscher in der letten Zeit der babylonischen Gesangenschaft und Späterhin lebte — aufhoren und erst mit der Jungfrau Maria und dem Priester Zacharias wieder anfangen, so Bleibt der gottessürchtige Bibelleser, in Ansehung dessen, was sich in dem Zeitraum von 526 Jahren, nämlich von dem Ende der babylonischen Gesangenschaft an die auf die Geburt Christi zugetragen hat, in Unwissendeit, und doch fift so Vieles während dieser Zeit vorgesallen, dessen Kenntzwis viele Ausschlisse über die Führung der judischen Nation und ihr endliches trauriges Schicksal gibt; so daß ich nicht umbin kann, die Lücke auszusüllen, welches in nächster Abtheilung geschehen soll.

Die apolryphischen Bucher sind auch an fich von verschies benem Werth: das Buch der Weisheit und Jesus Sirach enthalten vortreffliche Lehren. Die Geschichte Tobia ist unvergleichlich, und wenn sie nicht die Aerbannung des Cheteufels durch ein auf glubende Rohlen gelegtes Stucklein Fischleber enthielt, so tonnte sie wohl für canonisch anges nommen werden.

Das zweite Buch ber Maccabaer enthalt verschiedenes, welches zweifelhaft ift, und bas dritte fagt von ben Maccas biern gar nichts, sondern erzählt nur eine merkwurdige Gessichte, die sich mit dem Ptolemaus Philopator und den Inden zugetragen haben foll. Lefen fann man es immer, denn es bestärft den Glauben an Gebeteerhorung und das Bertrauen auf die gottliche Sulfe.

Das dritte Buch Efra enthält ungefähr das nämliche, was im ersten und dem Buch Nehemia steht, nur daß noch etliche Umstände hinzusommen. Das vierte Buch Efra wird duchgehends für unächt gehalten, es soll vont einem christs lichen Juden nach der Offenbarung Johannis geschrieben worden sepn, allein das ist blose Vermurhung. Rurz, man enthalte sich alles Urtheils darüber und entscholde weder das für noch dagegen, denn man weiß weder das Eine noch das Undere.

man gewhinlich zu 490 Jahren annimmt, der Meffias tomi men und bank der judische Staat ein Ende nehmen wurde. Auch der Prophet Ezechiel lebte zu der Zeit in Chaldaa, wo er seine merkwurdigen Gesichte sah und seine Weissagung schrieb, und die Propheten Haggai und Zacharia singen ebenfalls an zu weissagen, worauf dann auch Malachia folgte.

Wenn man bie Geschichte ber Jubith und bes Tobias als wahr annimmt, so fallen fie in die fruheren Zeiten; es zeigen fich aber Schwierigkeiten, die es mahrscheinlich maschen, daß beibe Bacher von frommen Ifraeliten zur Erbaus ung gefchrieben und erdichtet worden, es kann aber auch sepu, daß etwas Wahres babei zum Grund liegt.

Darius Medus regierte nur drei Jahr; er ftarb Auno 3655, und nun vereinigte Eprus alle drei Reiche, das Mes bifche, Perfische und Babylonische; so entstund die zweite große Weltmonarchie unter dem Namen der Persischen.

Einige Bemerkungen über bie apokryphischen Bucher bes alten Teftaments

Die apolinphischen Bucher find erbauliche Schriften indifcher Manner, Die aber nie von der judifchen Rirche als bon Gott eingegeben betrachtet und in ihren Canon aufges nommen worden. Auch fann man fich auf ihre geschichtliche Richtigfeit nicht allerdings verlaffen. Man tann fie alfo wie jedes andere erbauliche Buch lefen und nach ben Lehren ber beiligen Schrift prufen, mas nicht mit ihnen übereinftimmt, bas lagt man an feinen Ort geftellt feyn und balt fich an die Babrbeit. Das erfte Buch ber Maecabaer ift in Unfehung ber Gefdichte bas zuverläßigfte; allein ba Josephus bas Ramlice erzählt und mit bem Borbergebenben und Nachfolgenden ordnungemäßig verbindet, fo folge ich ihm billig und ergable nun, mas fich mit ber jubifchen Ration bis auf die Geburt Christi gugetragen hat; die ranonischen Buchet bes alten Testamente fullen diefe Lucte nicht ans, weil fle unt Die Offenbarungen Gottes an bie Renfchen

Much im' gelobten Land. Bill Juda einen König, Denn Ifrael ift stolz, Es sucht ein irbisch Reich. So ift bem armen Geist Der himmelsfürst zu wenig. Er stellet die Bernunft Dem Welten-herrscher gleich.

Ifrael ift ein Bilb Bon allen bofen Trieben, Es fieht ben Geift bes Thiers Zu Dan und Bethel an. So fann ber Fleisches-Sinn. Nur Fleisches-Lufte lieben, Und wandelt rettungslos Auf bes Berberbens Bahn.

Auf feine Gnabe barf Die Brut ber Schlangen hoffen, Sie tilgt ber Ernst bes herrn Ganz aus ber Seele fort, Das Thor bes Elenbs nur Stand Jfrael einst offen, So streng befolgt ber herr Sein oft beschwornes Wort.

In Juda lag ber Reim Des funft'gen heils verborgen, So wie ein Saamforn tief In burrer Erde stedt, tinfraut und Tollforn wucht; Man fande jeden Morgen Des Ungeziefers heer Aufs neue ausgehedt.

Wenn in ber Seele nur Ein Gnabenfunke glübet,
Der in ber Afche tief
Und lang verborgen liegt,
So wird am Ende boch,
Wenn sich bas herz bemühet
Ihn anzusachen, stets
Der Wiberstand bestegt.

Drum wird ber Fleisches-Sinn In Babplon gefangen, Und endlich fehret nur Ein fleiner Theil zurud. Das, was ben Reim enthält, Rann nur bahin gelangen, Wo sich entwideln foll Der ganzen Menschheit Glüd.

Wenn Jesus Christus ist Im Innern ausgeboren, So tampft, wie Juda einst, Die Selbstgerechtigkeit. Die Seele glaubt nun fast, Ihr heiland sep versoren, Und eh sie fichs versieht, Strahlt Er in herrlichteit.

Run wälzt fich bas Gericht Bie wilde Meereswogen, Gereizt durch Sturmgeheul, Aufs Selbstgewirfe hin. Dann glanzt im Seelengrund Des Bundes Friedensbogen, Die Geistersonne strabtt Durch herz und Geist und Sinn.

Nuch im gelobten Land.
Bill Juda einen König,
Denn Ifrael ift ftolz,
Es fucht ein irdisch Reich.
So ift bem armen Geist
Der himmelsfürst zu wenig.
Er stellet die Vernunft
Dem Welten-herrscher gleich.

Ifrael ift ein Bilb Bon allen bofen Trieben, Es fieht ben Geift bes Thiers Zu Dan und Bethel an. So fann ber Fleisches-Sinn. Nur Fleisches-Lufte lieben, Und wandelt rettungslos Auf bes Verberbens Bahn.

Auf feine Gnabe barf Die Brut ber Schlangen hoffen, Sie titgt ber Ernft bes herrn Ganz aus ber Seele fort, Das Thor bes Elends nur Stand Ifrael einst offen, So streng befolgt ber herr Sein oft beschwornes Wort.

In Juba lag ber Reim Des fünft'gen heils verborgen, So wie ein Saamforn tief In burrer Erbe stedt, Unfraut und Tollforn wuchs; Man fande jeden Morgen Des Ungeziefers heer Unfs neue ausgeheck.

Wenn in ber Seele nur Ein Gnabenfunke glübet, Der in ber Afche tief Und lang verborgen liegt, So wird am Ende doch, Wenn sich bas Herz bemüheb Ihn anzufachen, stets Der Widerstand bestegt.

in Babylon gefangen gefeffen batte, alfo der Erbfurft at bem Saufe Davide, Die Juden auf, mit ihm wieder un Berufalem ju gieben und den Tempel zu bauen, wogn ibn ber hobepriefter Jofua, ber ein Sohn Jogabad's und Enk Seraja's war, ben Debutadnegar nebft noch 76 vornehme Mannern zu Riblath binrichten ließ, behulflich mar. bie auf versammelten fich 42,360 Perfonen aus ben Stamme Ruba, Benjamin und Levi, Priefter und Leviten. Dagt la men noch 7337 Rnechte und Dagbe und 200 Ganger mi Sangerinnen, fo daß alfo das gange Beer aus 49,897 Rm fchen bestund; biefe führten 736 Pferbe, 245 Daultbien, 435 Rameele und 6720 Efel mit fic. Den gangen Bug be gleiteten oben gedachte beide Surften. Best maren genan bi fiebengig Jahre verfloffen, welche nach Jerem. 25. v. 11. bi Babrung ber babylonifden Gefangenschaft ausmachen follten Bei weitem der größte Theil der Juden blieb in Babylonien biejenigen, Die fich bort Guter erworben und blubende Be werbe batten ober benen überhaupt wenig mehr an ben Bet beißungen gelegen mar, die der herr ihren Batern gegebe batte, blieben gurud. Diefer mertwurdige Bug gefcab in erften Regierungsjahr Tpri Unno 3655.

Das Erfte, was die Juden zu Jerusalem unternahmen war die Wiederherstellung des Gottesdienstes: sie bauten zwischen den Ruinen des Tempels einen Altar und opferten wie der nach alter Sitte, dann feierten sie auch das Lauberhattenfest nach Mosis Vorschrift, weil sie gerade zu der Zeit pu Jerusalem ankamen.

Im folgenden Jahr 3656 legten die beiden Fürsten mit großem Geprängs den Grund zum neuen Tempel. Jest meb deten sich die Bewohner des Landes Ifrael, die man mm Samariter nannte, daß man sie am Bau des Tempels sollt Theil nehmen lassen; dies wollten die Juden wegen Berschiedenheit der Religion nicht zugeben und verursachten der diedenheit der Religion nicht zugeben und verursachten der die Samariter am persischen hof Eingang fanden und der Tempelbau aufgegeben werden mußte. hier entstant zuerst die thatliche Feindschaft zwischen beiden Bollen,

welche in Bufunft durch andere Umftande noch vermehrt wurde.

Der Konig Cyrus starb schon Unno 3661 und sein Sohn Cambyses bestieg seinen Thron; diesen nennt Efra Ahasserus; er ist aber der Konig dieses Namens nicht, der die Esther zur Gemahlin hatte. Cambyses ließ seinen Bruder Smerdes hinrichten, weil er ihn im Verdacht hatte, daß er nach der Krone strebte; dann überzog er Egypten mit Krieg, hauste dort wie ein Wüthrich, ließ den Konig Psamsmenitum, den letzten der Pharaonen, tödten, und machte dies blübende Königreich zu einer persischen Provinz, die er aber nicht lange beherrschte, denn bei dem Aussteigen auf ein Pferd siem das Schwert aus der Scheide, wodurch er sich dere gestalt verwundete, daß er bald nachher, im Jahr 3668, starb.

Bahrend der Zeit hatte fich ein Menich gefunden, der bem bingerichteten Smerdes febr abulich war und feine Rettung aus den Sanden des Scharfrichters fo mabricheinlich ju maden mußte, bag man ihn fur ben mabren Smerbes erfaunte und auf den Thron fette: Efra nennt diefen Ronia Arthas Da nun die Juden immer noch heimlich und nach und nach am Tempel fortbauten, fo machten bie Samariter einen fo nachtheiligen Bericht an Diefen Ronig, bag ihnen ber Tempelbau ganglich unterfagt murbe. Indeffen verfcomoten fich fieben perfifche Rurften gegen ben Ronig und ermorbeten ibn. Da nun fein foniglicher Dring ba mar, fo fam te barauf an, melder aus ben fieben Berichwornen Ronia werden follte. Unftatt biefe Frage burche Loos ju entscheiden, bereinigten fie fich babin, bag berjenige Rbnig werben follte, beffen Pferd am erften wiehern murbe. Die Pferde murben Mammengebracht; nun batte einer unter ihnen, Namens Darius Syftaspis, einen Stallmeifter, ber es fo einzuriche un mußte, baß bas Pferd bes Darius am erften wieherte; n wurde alfo Ronig, als Smerdes fieben Monate regiert batte, im Jahr 3669.

Gleich im Unfang der Regierung diefes Rouigs munterten bie Propheten Saggai und Zacharia Die Furfien Serubabel

und Rofug wieder auf, ben Tempelbau fortaufeben, Die Same riter festen fie barüber gur Rede, und es murbe ausgemacht, daß ber Ronig entscheiben follte; ju bem Ende machten bie famaritifden und benachbarten Statthalter einen unpartheib fcben Bericht an Darius II, in welchem fie fagten, bat fic Die Juden auf ein Cbilt bee Ronige Cprus beriefen, in web chem ihnen ber Tempelban erlaubt und Beitrage vom Rinie versprochen worden feven. Dierauf ließ ber Rbuig in ber Archiven nachluchen, und man fand bas Chift gu Abmette in Medien , welches von Darius in feiner ganzen Rraft be flatiget murbe; von nun an ging der Tempelban fo fonel vor fich. baf er innerhalb vier Sabren icon fertig war und eingeweiht werden tonute; obiges Edift gab Darius in feb nem zweiten Regierungsjahr. Unno 3670, und im fechsten Anno 3674 geschah die Ginmeihnng, und barauf murbe ein großes Dafchabfeft mit Subel gefeiert.

In bem namlichen Sabr rebellirten bie Babptonier gegen ben Ronig Darius; fie fcmeichelten fich, daß man fie jest nicht wieder überliften tounte, benn fie murden auf ihrer But fenn. Daß die Stadt mit Gewalt nicht eingenommen werden tonnte, das wußte der Ronig wohl, es mußte alfo burch Lift geschehen, und bagu fand fich ein ebler Berfer, ber fich Ohren, Rafe und die Lippen abschneiden ließ und nun als Ueberlaufer in die Stadt fam, mo er über ben Ronig und die Verfer ichimpfte, daß fie ihn fo fcbredlich behandelt hatten; baburd gewann er bas Butrauen ber Babolonier und fand baburch Gelegenheit, Die Stadt ben Perfern zu verrathen. Diefer Patriot bief Bopprus. Darius nahm alfo bie Stadt Babel ein, zerfibrte die Maueren ant Balfte und nahm die tupfernen Thore weg. Bon bie= · fer Zeit an zerfiel biefe prachtigfte Stadt ber Belt imme mebe, bis fie endlich gang von ber Erbe vertilgt worbe ift. Es bat aber auch wohl nie ein abgotterisches, lafter = hafteres und versunkeneres Bolt gegeben als die Babylonie maren. Darius II mar ein loblicher Rurft, er regierte 25 Jahr und ftarb Unno 3697.

Sein Cohn Xerres bestieg alsofort den perfischen Thron;

Diefer ift nun ber Abasverus, welcher bie Efther fraterbin sur Gemablin befam. Go groß und machtig biefer Monarch war, fo ungludlich mar er in feinen Rriegen. Anno 3699, Im britten Sabr feiner Regierung, verauftaltete er ein großes Saftmabl, ju welchem alle Rurften und Dberften bes gangen Reiche eingeladen murben; Diefe Gafterei mabrte ein ganges halbes Sabr, vermuthlich murbe auf bemfelben ber beruhmte Rriegszug gegen Griechenland befchloffen. Dachber murden auch die Lente, die jum Sof gehorten, bewirthet, und die Ronigin Baftbi machte auch ben Rrauen ein Gaftmahl; diefe Ronigin mar ausnehmend icon. 216 nun ber Ronig bei feinem Dabl fo recht guter Dinge mar, fo wollte er gern ben fremden Surften ihre Schonheit zeigen; er befahl alfo, daß man fie bolen follte; allein die Ronis gin geborchte nicht; bies brachte ben Ronig fo auf, baß er alfofort ben Berren auftrug, ein Urtheil über feine Gemabs lin ju fallen; bies fiel babin que, bag bies bbfe Beifpiel ichlimme Rolgen fur alle Manner haben tonnte, wenn es ungeabndet bliebe, die Beiber murben fich bann, auf Die Ronigin Bafthi berufen und ungehorfam fenn, ber Ronig folle fich alfo von ber Ronigin scheiben und fie vom Sof entfernen, bann aber auch bies Urtheil gur Barnung burch bas gange Ronigreich befannt machen. Dies alles murbe Bunttlich befolgt und Baftbi auf immer verftogen.

Henthalben, wo er durchzog, ihre Tempel zerftorte. Bei
Delus ju Babel nicht geschont, sondern er wurde ganglich
eeftbort.

pheten Jeremia über Babel zu lefen, fie fteben E. 50 u. 51. Da fiehe man, wie punttlich alles erfult worden ift; Dies

muß bei allen, die es lefen, Ehrfurcht gegen die Bibd .

Zerres Ahasverus tam im fiebenten Jahr feiner Regierung, Anno 3704, von diesem ungludlichen Kriegszug wieder nach Persepolis oder Susan zurud; nun fing er an, seine Basti zu betrauern und zu vermissen; er munschte wieder eine Gemahlin zu haben, die er lieben konne; daher riethen ihm seine Bedienten, er sollte Manner durch sein ganzes Konigereich schieden, um die schonsten jungen Frauenzimmer auszusuchen und nach Susan zu bringen, wo sie dann unter die Aussicht des Kammerherrn hegai gethan wurden; diesenige, welche hernach dem Konig am besten gestel, konnte an die Stelle der Basthi Konigin werden. Dieser Borschlag gestel, dem Ronig und er wurde ausgeführt.

Nun befand sich aber ein judischer Mann zu Susan, Nasmens Mardochai, dieser stammte aus der Familie des israes litischen Königs Saul ab; er war nachher Anverwandter eines jungen, sehr schinen Mädchens, das keine Eltern mehr hatte und dessen Bormund er war. Diese edle Jungfrau wohnte bei ihm in seinem Hause; als man nun die schonsten Frauew zimmer suchte, so fand man auch diese; sie hieß Hadassa und auch Esther, und wurde ebenfalls in den Ausenthalt des königlichen Frauenzimmers gebracht. Mardochai aber vers bot ihr ernstlich, nicht zu sagen, daß sie eine Judin sep.

Efther gefiel dem Rammerherrn Hegai fo ausnehmend, daß er ihr gleich den Borzug vor allen gab, und besondert Sorge auf ihren Schmuck und Bedienung verwandte.

Nachdem nun die Jungfrauen alle gehörig vorbereitet war ren, so wurden sie eine nach der andern zum Ronig gebracht, der sie dann wieder zu dem Rammerherrn Saasga schickte, damit nicht Sine mehrmals vorgeführt wurde, bis sie alle bei dem Ronig gewesen waren. Als aber die Reihe an Sthet fam, so gesiel sie dem Ronig dergestalt, daß er sie alsofort zur Ronigin erklarte und ihr mit der herzlichsten Liebe zugesthau war; er stellte auch um ihrentwillen ein prächtiges Hochzeitesselfest an, zu welchem alle Fürsten und Großen einzeladen waren, und theilte Geschenke aus. Er setzte ihr

fogar die knigliche Krone auf, aber fie fagte nie, daß fie eine Sudin ware.

Mardochai vergaß indessen nicht, seine Pflegtochter, die weue Konigin, zu beobachten; er hielt sich deswegen oft im Thor des Pallasts auf, und da trug es sich einmal zu, daß zwei Thorhuter sich verabredeten, den Konig zu ermorden; Mardochai entdeckte das und zeigte es der Konigin Esther an, und diese sagte es dem Konig, worauf die beiden Misses thater gehängt wurden. Diese Geschichte wurde aufgeschries ben und zu den Hausakten gelegt.

Nicht lange nachber gerieth ein gewiffer Saman fo febr in bie Snade des Ronigs, bag er ihn jum erften Minifter machte und ihm den Rang über alle Großen bes Reiche gab; nach worgenlandischer Sitte mußte man, wenn Saman vorbei ging, auf die Rnie fallen und ihm tiefen Refpett bezeugen. Dies mar aber ben Grundfagen ber Juden entgegen; wenn elo Saman durche Thor ging, fo kniete Mardochai nicht, bermuthlich beugte er fich nur. Man erinnerte ibn nun und machte ihm bemerklich, daß der Ronig befohlen habe, die Anie wr haman ju beugen; allein er tehrte fich nicht baran, fonbern lieb bei feiner Beife. Mittlerweile entbedte man auch, daß er ein Jube fen, dies war noch eine Urfach mehr, um im ein Unglud zu bereiten; man zeigte alfo bem Saman an, baf da ein Jude immer am Thor ftebe, ber ihm bie gebuh: nabe Chrfurcht nicht erzeigte; nun gab Saman Ucht und fmd, daß die Unklage Grund hatte. Nun mar es dem über: mutbigen Sofgunftling zu klein, fich an dem einzigen Juden ju rachen, fondern er fant es großer und feiner Burbe ans gemeffer, wenn er die gange Jubenfchaft im perfifchen Reich befür ftrafte. Er ließ daber das Loos werfen, an welchem Lag biefe Strafe uber bas jubifche Bolt verhangt werben follte; bann ging er gum Ronig und trug fein Unliegen folsender Gestalt vor: "Es ift ein Bolf unter alle Bolfer bes Thigreiche gerftreut, bas andere Gefete bat, wie alle andere Rationen und die toniglichen Befehle nicht beobachtet. Der Rhig barf bas nicht zugeben; ift es also gefällig, so muß burde gange Reich befohlen werben, bag mans umbringe, ich will bann zehntausend Talente an Silber zur toniglichen Rammer geben." Der Ronig, ohne sich lang zu beventen, voer zu fragen, was das für ein Bolt seve, zog seinen Ring vom Finger, stedte ihn dem Haman an und antwortete: das Silber ist dir geschenkt und das Bolt dazu, mache damit, was du willft. Kann man sich etwas Schrecklicheres benten, als einen solchen morgenländischen Despoten? — er frage nicht einmal, was das für Leute seven, und bekümmert sich um den Mord so vieler, — ich mochte sagen hunderttausen Wenschen gar nicht; er bleibt auf seinem Sopha sigen und läßt sichs wohl seyn.

Indessen wurde der Befehl ausgefertigt und durch bas gange Königreich bekannt gemacht, daß am dreizehnten Tag des zwölften Monden, also ben 13ten Marg, welcher Tag durchs Loos bestimmt mar, alle Juden, Manner, Weiber und Kinder, durch das gange Königreich ermordet werden sollten. Man kann sich den Jammer vorstellen, der dadurch allem halben entstund.

Mardochai erfuhr bies Alles, er gerriß feine Rleider und trauerte tief; fo mit einem Gad um feine Lenden, fam er und ftand vor dem Thor, man bemertte ibn, lief und zeigte es be Ronigin an; Diefe erfchrad febr und ichidte ibm Rleiber: allein er nahm fie nicht an, fondern er fchidte ibr eine Mie fdrift von bem fdredlichen Gbift, welches ber Ronig weget ber Juden batte ausgeben laffen; baun ließ er ihr fagen fie mochte jum Ronig gehn und fur ihr Boll bitten. Efther ließ ihm antworten : es burfe bei Lebensstrafe Diemand 3000 Ronig gebn, wenn er nicht gerufen mare, ober er mußte einen folden mit der Spige des Sceptere berühren. Marboma erwiederte: fie follte nicht benten, daß fie ihr Leben rettet murbe, wenn es gur Musfuhrung des Goifts tame, fie if vermutblich um biefer Rettung willen von Gott gur Ronigif Efther beichloß es nun gu magen, unt bestimmt worden. trug bem Mardochai auf, baß er mit ben Juben brei Can faften und beten mochte, welches fie auch that; am brittil Tag fomudte fich Efther toniglich, und ging am bof; all fie Abasverus von weitem fab. fo neigte er ben Scepter grad

fie, sie kam und rührte die Spitze des Scepters an. Dann fragte er sie, was ihr Begehren ware? sie antwortete: daß er morgen mit Haman zu der Mahlzeit kommen mochte, die sie zu bereiten willens ware; der Khnig sagte ihr das zu, und beide kamen des andern Tages. Alls nun der Konig Wein getrunken hatte und frohlich war, so fragte er die Konigin, was er ihr geben sollte, wenns auch die Halfte des Konigs wichs ware? Die Konigin verlangte nichts weiter, als daß sie beide morgen wieder zu verm Mahl kommen mochten, welches abermals zugesagt wurde.

Daman wurde über alle diese Gnadenbezeugungen so guter Dinge, daß er nach hand ging, um seiner Frau und Freunden alle seine herrlichkeit zu erzählen. Daß aber Mardochai bei seinem Ausgang durchs Thor abermals die Anie nicht gesbengt hatte, da er doch nun auf dem Gipfel der höchsten Stre stund, das machte ihn withend; er erzählte daher zu haus alle Gnaden, die ihm wiedersahren waren, und daß er morgen wieder bei der Adnigin speisen sollte; dann setzte er aber hinzu: solang der Jude Mardochai im Thor säße, kinne er doch nicht vergnügt seyn. Seine Frau und Freunde wusten dazu guten Rath: sie sagten, er solle in seinem hof einen sührzig Ellen hohen Galgen aufrichten lassen und den Abnig bitten, daß er morgen daran aufgehängt wurde; dem Maman war das ganz recht; der Galgen wurde an dem name lichen Tag noch aufgerichtet.

In der folgenden Nacht konnte der Konig nicht schlafen; mi die Zeit zu vertreiben, ließ er sich die Sausakten bringen wie Zeit zu vertreiben, ließ er sich die Sausakten bringen wie darinnen vorlesen; da fand sichs nun, daß Mardochai dem König einst das Leben gerettet habe, indem er die Thorhiter angezeigt, die sich gegen ihn verschworen hatten. Aun fragte der König, ob denn auch dem Mardochai Ehre und Gutes dafür erzeigt worden? man antwortete: nein, es sen nichts geschehen. Indem bemerkte der König semand im hof, er erkundigte sich also, wer das sep? und man sagte ihn, es sep Haman; nun ließ ihn der König herein kommen. Haman kam so früh, um den König zu bitten, daß Mardochai möchte gehängt werden, denn sein Herz hatte nicht ober

Abasverus aber ließ ibn nicht zum Bort tommen. Mube. fondern fragte ibn : Bas foll man dem thun, ben ber Rbnig gern ehren mochte? Baman mar feiner Sache fo gewiß, bes er überzeugt mar, ber Ronig murde niemand ehren wollen. Daher gab er gur Untwort: einem folden Dann foll man die tonigliche Rleider anzieben, Die tonigliche Rrone auffegen, und ibn auf dem Leibroß bes Ronige bud Die Gaffen der Stadt fubren und dabei ausrufen : Go with man bem Mann thun, ben ber Roufg gern ehren will, un bies Mules muffe burch einen gurften ausgeführet werben Dem Rbnig mar bas gang recht, und er befahl bem Samen, er folle unverzüglich bingeben, und bem Juden Darbochas ber am Thor fage, alle diefe Chre erzeigen und ja nichts bei von weglaffen. Welch ein Donnerschlag fur ben elenden ftolgen Gunftling! - an Aufhangen mar nun nicht gu bent fen, fondern nur bas Alles forgfaltig gu vollführen, mas di felbst vorgeschlagen hatte; er thats auch, aber bann eilte & nach Saufe und gramte fich fo , baß er ben Ropf verhullte. Run ergablte er auch feiner Krau und feinen Kreunden, met ihm widerfahren fene, worauf fie ihm die mertwurdige Mus wort ertheilten: Sit Mardochai von judifchem Geblut, we bem bu ju fallen angefangen haft, fo vermagft bu nichts co ibm, fondern bu wirft vor ihm fallen. Sieraus fieht man baß bie Beiben, unter benen die Juden mohnten, mertmurbigt Erfahrungen erlebten, wie die gottliche Borfehung biefe Bott auch in feiner jetigen Berftreuung noch immer an ber Band fuhre und rette. Die Juben waren unter ben Beibet lebendige Beugen des einzigen mahren Gottes, fo wie fie unte und noch immer Beugen ber Bahrheit und Gottlichfeit be beiligen Schrift find. Saman eilte nun nicht gur tonigliches Tafel, fonbern man mußte ibn babin abbolen. Wiel wie er mohl ba nicht gesprochen haben.

Als der Konig nun wieder Wein getrunten hatte und frifflich war, so fragte er die Konigin, was er ihr geben selle und wenn es auch das halbe Konigreich beträfe? In antwortete sie: wenn du Gnade für mich haft, o Konigk und ift es dir gefällig, so schenke mir das Leben um meine

Bitte wiken und mein Bolt um meines Begehrens willen. Denu wir find verkauft, ich und mein Bolt, daß wir verzigt, erwürgt und umgebracht werden; und wollte Gott! wir wurden noch zu Anechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, so wurde doch der Feind dem Könige nicht schaden. Mit diesen letzen Worten wollte sie vermuthzuch sagen, der König wurde dann so viele hunderttausend treue Unterthauen nicht verlieren. Diese Rede war sehr klug und vernäuftig ausgedacht.

Der erstaunte Rouig, ber fich so etwas nicht traumen ließ, fragte aufgebracht: wer ist ber — und wo ift ber, ber solches in seinen Sinn nehmen burfte, so etwas zu thun?

Efther antwortete: ber Feind und Miberfacher ift biefer bie Saman. - Entjegen und Schreden des Tobes fturms ten nun auf den Glenden los; feine Rolle mar ausgespielt. Dem Abnig aber ging nun ein Licht auf, benn nun fiel ibm ein, mas Saman gegen die Juden bei ihm ausgewirkt hatte, und er erfuhr auch jugleich, daß feine Gemablin eine gubin fen. Mit grimmigem Born ging er von ber Tafel meg in ben Barten am Pallaft ber Ronigin, um fich gu erholen und kin Gemuth gu beruhigen; benn er mußte nun einfeben, wie lichtsinnig und graufam er dem ungefühligen ftolgen Tyrans ten Saman fo viele taufend Denfchen aufgeopfert batte. Babrend ber Beit lag nun ber Ungludliche gu ben Sugen ber Ronigin, bie auf ihrem Copha fag, und bat um fein Aben; fo fand ibn bet Ronig bei feiner Burudtunft. Bors nie (prach Abasverus: will er auch die Ronigin bei mir im Saufe morben? - als ber Ronig bas aussprach, ver-Willen Die Bedienten bem haman bas Angeficht, um ben Bern bes Ronigs burch feinen Anblid nicht nach mehr gu pijen. Um ber Cache flugs ein Ende ju machen, ermabnte wan bes Galgens, an ben Marbochai aufgebangt merben filte; und ber Befehl erging, man follte ben Saman ba affundpfen.

Die Königin Efiber zeigte nun auch dem Könige an, daß Mutochai ihr nachfter Berwandter sey, daher befahl Abass bens, daß er am hof kommen sollte, und er bekan bie pange Gilling's Ammit. Geriften. Al Band.

Hiche Stelle, Die Daman befleibet batte : alle die Berriffund die Chre wiederfuhr ibm, die der Erfte nach bem batte. Samaus Saus aber befam bie Ronigin anne fcbent. Rett war uun bas Erfte, baß bas fdredliches widerrufen murbe; und ba, wie man leicht benten tan-Juden feit ber Oublitation biefes Ebilts mancherlei fale angethan morben maren, fo befamen fie Erlaubni Reinde daffir zu ftrafen und fich baburch Rube und Dag ju verschaffen, wie man biefes alles ausführlich ine & Efther mit vieler Erbauung lefen fann. Bum Anbent Diefer mertwurdigen Rettung ber gangen indifcben Ret ftiftete Eftber und Marbochai bas Reft ber Durim, bas ud immer auf die Beit ihrer bamaligen Erlbfung von ben Jude gefeiert wird. Beide blieben in ber Gnade bes Rhuigs w ftifteten viel Gutes. Diese Geschichte trug fich an im Id ber Belt 3708, im 12ten Jahre ber Regierung bes Rhuis Ahabverus ober Berres. Dann regierte er noch gebn Sich wo er von dem Oberhofmeifter Artabanus ermordet murb namlic Mnno 3718.

Artabanus machte sich nicht selbst zum König, sondern bingern Sohn des Terres, der in der weltlichen Geschich Artarerres Longimanus (Langhand) in der Bibel aber, Efra' B. 1. und Nehem. 2, B. 1. Arthasastha genannt wird. Di ser König war den Juden sehr gunstig, und wenn Est nicht gar seine Mutter war, so hatten doch sie und Medai gewiß vieles dazu beigetragen, daß er eine gunstig Meynung von diesem Bolt hatte. Denn im siedenten Justimer Regierung gab er dem Priester Esra, der sich bis dien in Babylonien ausgehalten hatte, das berühmte Manda welches nothwendig im Buch Esra Kap. 7, B. 12. bis Mandgelesen werden muß. Dies Mandat war eigentlich in Dotument, auf welches sich der judische Staat gründete, etwarde gegeben Anno 3724, und hier fangen nun Daniels Tahrwochen an.

Es buntt mir nothig ju fenn, baß ich meinen Lefern bi buntle Beiffagung von biefen 70 Jahrwochen, welche 49 Idbre ausmachen, infofern mir ber herr Guabe bazu verleit.

. :

Bitte willen und mein Bolt um meines Begehrens willen. Denu wir find verkauft, ich und mein Bolt, daß wir verzilgt, erwärgt und umgebracht werden; und wollte Gott! wir wurden noch zu Anechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, so wurde doch der Feind dem Könige nicht schaden. Mit diesen letten Worten wollte sie vermuthzlich sagen, der Kouig wurde dann so viele hunderttausend treue Unterthauen nicht verlieren. Diese Rede war sehr klug und vernüuftig ausgedacht.

Der erstaunte Rouig, ber fich fo etwas nicht traumen ließ, fragte aufgebracht: wer ift ber — und wo ift ber, ber folches in feinen Sinn nehmen durfte, fo etwas zu thun?

Efther antwortete: ber Feind und Biberfacher ift Diefer bbfe Saman. - Entfegen und Schreden des Tobes fturms ten nun auf ben Glenden los; feine Rolle mar ausgespielt. Dem Ronig aber ging nun ein Licht auf, benn nun fiel ihm ein, mas haman gegen die Juden bei ihm ausgewirft hatte, und er erfuhr and jugleich, baß feine Gemablin eine gubin Mit grimmigem Born ging er von ber Tafel weg in ben Barten am Pallaft ber Ronigin, um fich gu erholen und fein Gemuth gu beruhigen; benn er mußte nun einfehen, wie leichtfinnig und graufam er bem ungefühligen ftolgen Tyrans nen Saman fo viele taufend Denfchen aufgeopfert hatte. Babrend ber Beit lag nun ber Ungludliche ju ben gugen ber Ronigin, bie auf ihrem Copha faß, und bat um fein leben; fo fand ibn ber Rbnig bei feiner Burudtunft. Bore nig fprach Ahasverus: will er auch die Ronigin bei mit im Saufe morben? - ale ber Ronig bas aussprach, verbillten bie Bedienten bem Daman bas Ungeficht, um ben Born bes Rouigs burch feinen Unblid nicht noch mehr gu reigen. Um ber Cache flugs ein Enbe ju machen, ermabnte man bes Galgens, an ben Marbochai aufgehangt werben follte; und ber Befehl erging, man follte ben Daman ba auffnupfen.

Die Königin Efther zeigte nun auch dem Könige an, daß Marbochai ihr nachster Berwandter fen, daher befahl Ahass verns, daß er am hof kommen follte, und er bekam bie name Geitten. AL Band.

Chrift, feine Auferflehung und himmelfahrt im Ange ba, und diefen Zeitpuntt jum Schluß ber fiebenzig Jahrunden macht.

Diefen Cas wollen wir einftweilen feftftellen. Rad frant Rechnung murbe Chrifins gefreuzigt im Jahr ber Belt 4216, die 70 Sahrmochen find 490 Sabre; giebe ich biefe von 4918 ab, fo bleiben 3725, und bies ift auch genau bas Jahr, to welchem Efra bas vom Konig Arthafafta empfangene Mandi Bu Rerufalem ausführte. Bon bem Chift bes Cprus an, bal auch bei weitem nicht fo bundig und fraftig mar, batte mas amar ben Tempelban unter vielen hinderniffen geforbert aber Jerufalem mar noch weiter nichts als ein Dorf un Die Ration noch tein fich felbft regierender Staat; aber jett , unter bem Artarerres Lingimanns belam alles wieder feine alte Ginrichtung, wie man foldes im Buch Gfra ausfalle lich lefen tann, und 13 Sabr fpater betam auch Berufalen wieber Manern und Befestigung unter Leitung bes Rebemie ber bei bem Artarerres ober Arthafaftha Dunbfchent mar; auch bagu mar obiges Mandat ber Grund und bie Beran laffung. 3ch glaube alfo, bag wir bas Jahr ber Welt 3725, ober ben Anfang bes achten Jahrs ber Regierung bes Ronigs. Arthasastha zum ersten Jahr ber siebenzig Wochen anneb men fonnen.

Der Engel Gabriel fagt ferner: fo wiffe nun und merter von der Zeit an, so ausgehet der Befehl, daß Jerusalum wieder soll gebauet werden bis auf Messias den Fürsten, find sieben Wochen und zweiundsechzig Wochen. Co werden die Saffen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl kammerlicher Zeit.

Diese Abtheilung in fieben Bochen, 49 Jahr und in & Wochen 434 Jahr, erklart ber Engel selbst: benn in ben ersten sieben Bochen ober 49 Jahren sollen die Gaffen und Manern Jerusalems wieber gebaut werben, aber in eine kammerlichen Zeit. Ja, wahrlich ! wie uns im Berfolg biese Geschichte lehren wird. Don den 62 Wochen ober 484 Jahren sagt Gabriel:

2 Und nach ben 62 Bochen wird ber Meffias ausgeroetet

werden und nichts mehr fepn, und ein Bolt des Farften wird fommen und die Stadt und das Heiligthum zerftbren, daß es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Fluth, und die zum Ende des Streits wirds wuste bleiben,

Rach ben 62 Bochen, 434 Jahren, melde Anno 3773 aufangen und fich im Jahr ber Belt 4207, bas ift im 26ften Erbensjahr Chrifti, endigen, foll ber Deffias ausgerottet merben und nichts mehr fenn; bas ift; fur bie Juden wird bernach ber Deffias nichts mehr fenn, eben barum, weil fe ibn ibrer Mennung nach ausgerottet baben. Daniel fragt bier nur blos nach dem fünftigen Schickfal feines Bolts und darauf wird ibm geantwortet. Diefe Ausrottung geschah eine Boche fpater, Auno 4215, als Chriftus 33 Jahr alt war. Babrend biefer Boche trat Johannes ber Taufer auf. Ebriffus murbe getauft und führte ben Rathicoluf aus, ben Er mit feinem Bater geschloffen batte. Das Bolt bes garfen, namlich bie Romer, bie nun nicht mehr Republifaner, fondern Unterthanen ihres Raifers maren, tamen nun altmale lig : nach dem Tod Christi war feine Rube mehr im jubis ichen Land; ber Rampf gwifden Juben und Romern bes gann, bis endlich 36 Jahr nach ber Rrengigung Chrifti, 78 Jahr nach feiner Geburt, im Jahr ber Welt 4251 bie imifche Kluth baber ftrbmte und Stadt und Tempel, Bolt und Staat wegichwemmte. Dies alles foll nun mufte bleiben bis jum Ende des Streits. Go lang die Juben in ber Berftreuung und unter bem Druck leben, bauert ber Rampf fort, und folang liegt Jerufalem und fein Tempel mufte, Bas der nun ber Engel noch faat, bas ift buntet, ich will verfuchen, es beutlich ju machen; es beißt nach bem Grundtext genau fo : Und er wird vielen ben Bund fart machen, eine Bode lang. Und in ber Ditte ber Bode wird Er Brande opfer und Speisopfer abichaffen. Und über bem Alagel vermiftenbe Grauel. Und bis gur bestimmten Bollenbung wirds auf bas Bermuftete ausgegoffen werben.

Meines Erachtens bezielt die erste Halfte biefer Stelle die Woche, in welcher das Erldsungswerk ausgeführt worden ift: Chrifus fing fein Lehramt eine halbe Jahrwoche vor

seinem Tod, au., und in der halben Jahrwoche nach feinen Tod grundeten die Apostel die driftliche Kirche, woduch auch viele Juden in den neuen Bund aufgenommen und diese Bund ihnen ftart gemacht wurde. Auf diese Beise wurde jin der Mitte dieser Woche, durch das vollgutige Opfer des Erlbsers am Kreuz, Prandopfer und Speidopfer abgeschafte sie galten por Gott nichts wehr, ob sie gleich die Juden noch fortsetzen. Diese Woche, deren bier der Engel gedenkt, ist nicht die siebenzigste, denn diese hort bei der Kreuzigung por Dimmelsabrt Ebristi auf; sondern sie ist eine eigene Woche in welcher die Errichtung und Stärtung des neuer Bunde geschieht, und welche nicht eine Jahlwoche der siebenzigste, sondern sie fängt in der Mitte der letzen Woche an und währet dann eine halbe Woche länger.

Die andere Salfte ber angeführten Stelle bat mit ber fiebenzig Sahrwochen nichts mehr zu thun, sondern fie ift gleichsam eine Erganzung bessen, was Enbriel am Schlift res vorigen Berses von ber Berwustung ber Stadt, bes Tempels und bes Staats sagt — baß bier unter bem Flügel per Tempel verftanden werbe, beweist bas, was unser Dem Matth. 24. 3. 15 sagt; wenn ihr nun sehen werdet ben Grauel ver Betwulftung, davon gesagt ift burch ben Propheten Daniel, daß er stehe an heiliger Statte (biese if gewiß nichts anders als der Tempel) alsdanu fliebe auf die

Berge, wer im judifchen gand ift u. f. m.

Dieser Grauel der Berwustung sind die Abmer nicht, bent als diese im Tempel waren, ba konnte man nicht mehr flieben sondern es sind die Abschenlichkeiten, welche die drei Pantesen der Juden begingen, als sie sich im Tempel selbs ber kämpsten, wo unerhorte Grauelthaten der Berwustung geschahen, wie man bei Josepho nicht ohne Ruhrung leien kann, und auch in diesen meinen Erzählungen, so der Derwill, zu seiner Zeit lesen wird. Diese vermustende Grauk gingen unmittelbar vor der Belagerung durch den Tind ber, als man noch aus Ferusalem flieben konnte.

Bon ber Zeit an foll es nun bis auf bie feftgefette Bett ber Bollenbung auf bas Bermuftete, ausgegoffen werben.

Dier ift nur die Brage, was anegegoffen werden foll? Ich antworte: nichts anders als der Born des Allmächtigen foll suf die vermuftete Stadt und Land und auf das Bolt berabritefen, bis zur bestimmten Bollendung, wenn die Fulle der Beiben wird eingegangen sehn und gang Ifrael wieder errettet werden foll. Ich tehre nun wieder zur Geschichte zurud.

Der Priefter Efra war nicht ein Sohn des hohenpriefters Geraja, den Nebukadnezar zu Riblath umbringen ließ, sondern sein Enkelsohn; denn dieses Wort wird oft in Sohn verschoert. Er war ein sehr gelehrter und grundfrommer Mann. Dieser kam im fiebenten Jahr des Khnigs Arthasaftha, mit dem Mandat und allem Abthigen reichlich versehen, nach Jernsalem. Ihn begleiteten verschiedene Priester, Leviten, Thorhiter und auch Nethinim. Diese Nethinim waren leibs dane Leute, sie stammten von den Gibeoniten ab, die ehes mals Iosua überlistet hatten, und daber zu ben niedrigsten Urbeiten bestimmt wurden; sie wohnten am dfilichen Abhang bes Berges Zion, wo sie nur ein enges, sehr tieses Thal dem Tempelberg trennte; dieser Theil der Stadt hieß Ophel. Diese Leute wurden zu den niedrigsten und entsernten Diensten bes Tempels gebraucht.

Im Anfang bes Jahrs 3725 verfammelte Efra biejenigen, He mit ihm nach Jerufalem gieben wollten, bann mablte er tinige aus, benen er bie Schabe anvertraute, bie fie vom Abnig erhalten und auch wohl felbft ber guten Sache gewidmet batten. Da uun bie Reife weit war und Efra feine bemaffnete Begleitung vom Ronig verlangt batte, benn er tatte lant gefagt, fie brauchten bas nicht, benn ihr Gott ie ibr Sous, fo fasteten und beteten fie, und traten bann bie Reise in Gottes Damen an. Sie brauchten zwanzig und einige Bochen, ebe fie gu Jerufalem antamen. machte Efra bas tonigliche Mandat ben toniglichen Statts beltern und Beamten junerhalb und aufferhalb Sandes bes fannt, und begann bann feine Berrichtungen, welche barinnen beftanben, baf er erftlich feierliche Opfer bem Beren brachte. Dann burch febr ernftliche Unftalten bas gange Bolt babin permodite, daß fich alle biejenigen, welche beibnifche Beiber hatten — und beren waven sehr viele — von ihren scheiben und sie wegschicken mußten; dies sehr traurig — A schaft wurde mit großem Ernst durchgesetzt und die Ababt wurde mit großem Ernst durchgesetzt und die Ababt in jene Lage versehr, dann kann mans Sien war den Pbersten in Juda nicht verdenken, daß sie so versimmt die Abgebtierei und damit verdundene Sittenlosigkeit, hand das ganze Bolk unglücklich gemacht. Wenn sie nim den abgebtischen Weiber behielten, so war nicht zu vermeber daß nicht wenigstens heimliche Abgebtterei und Schande alle Art getrieben wurde. Die Juden waren nun gewistigt und von da an geschworne Keinde der Ababtterei.

Bon nut an wurde ber Tempelbienft in feine alte Die nung gebracht, und er dauerte auch, wenige furze Unterber dungen ausgenommen, 596 Jahr, bis gur letten Berfibrung Rernfaleins & fort. Bei bem allem aber fehlte fett vielet a die Alten, beren einige Salomone Tempel noch gefebet hatten . weinten bei dem Unblid bes jogigen; die Bundete lade mit ihren Cherubim mar fort, man fagte: ber Der phet Jeremia babe fie verftedt; allein man fand fie nicht bas Allerheiligfte mar alfo gang leer. Die Schechinnah, bat: ift : Die Berrlichkeit bes Berrn, Die auf ber Bundeslade rubte, fehlte auch, und ber Gebrauch bes Urims und Thummint fiel ebenfalls meg; ber jubifche Gottesbienft mar alfo bet weitem nicht mehr bas, mas er vor ber babylonischen Ger fangenichaft mar; betanntlich burfte tein gewöhntiches gena auf bem Altar gebracht merben, fonbern basjenige, welche ju Salomons Zeiten bei ber Einweihung bes Tempels vom Bimmel gefallen war, mußte unterhalten werden. . Ind Dies Zeuer mar nun langft verloschen. 3m 2ten Buch bet Maffabaer wird ergablt, Die Priefter hatten bas beilige Reuer, bei der Berftbrung des Tempels in eine tiefe Grube ver borgen, ba habe man nun ju Rebemia Beiten wieder nade gefucht und ein gallertartiges Baffer gefunden, bies babe man auf bas Opfer geschüttet, welches fich wieder entzundet habe; allein dies Schoint eine gabel ju fenn, benn man batte targe vor Rebemia Beiten wieber geopfert und alfo Red Rener bagu genommen.

lefer Mebemia war Mundschent bei bem Ronig Arthas ba und ein frommer Dann; biefem ging es nab, baß malem noch feine beveftigte Stadt , fondern gleichfam nur Dorf war. Der Ronig mertte feine Traurigkeit und Mit wiffen, mas ibm fehle ? Debemia fagte es ibm; bierf befam er Erlaubniff, nach Jerufalem zu reifen und bie abt ju beveftigen: bies geschabe im 20ften Sahr ber Res tung des Abnigs, 13 Jahr nachbem Efra obiges Maubat alten batte, alfo Anno 3745. Demanfolge reiste Rebemia b Jerusalem, mo er ben Priefter Efra not fanb. be ber Bau ber Mauern und die Beveftigung ber Stadt großem Gifer und unter vielem Biberftand betrieben : s die benachbarten Statthalter, besonders Sanebellat, Adrit ber Samariter, gaben fic alle Dube, bies fat gefabrliche Geschäft an verhindern; indeffen es murbe flich vollendet; die Thormache und mas gur Polizei ge-. formlich eingerichtet. Efra beschäftigte fich indeffen mit gibleu Ginrichtungen : er batte bie Bacher bes alten Buns , fo wie mir fie noch baben, gefammelt, bann las et igangen, au Bernfalem verfammelten. Bolf bas Gefes vor. i feierte bas. Lauberbuttenfeft, und bas Bolt beichloß n Bund mit Gott , von nun an bem herrn treu au bleie Jest mar nun ber indische Staat aufs neue gegrundete Bucher Efra und Rebemia erzählen bies alles ausführlich. Babrend ber Regierung bes Rbnige Artarerres Longimas ober Arthafaftha, murben verschiedene mertmurbige Rans geboren: Sofrates mar 3713, alfo funf Sabr por feinem gierung Bantritt auf Die Belt gefommen, Sippofrates Mano II, und Plato 3754. Diefer Rouig regierte 41 Sabr, n folgte ibm fein Gobn Berres II., welcher aber faum i Monate regierte, benn er murbe von feinem Bruber ghianus ermordet, ba aber biefer auch feinem Bruber jus nach bem Leben trachtete, fo fielen bie Perfer biefem Sogbianus wurde nach einer fiebenmonatlichen Re-

mug in einem Afchenhaufen erftidt, und Dous beftieg

nuter a bern Ramen Daniel III. Dothus Mono 270% verficen Thron. Diefer Ebnig regierte 19 Jahr: unter ibm lebren biell mbie, and thre - Republit fing an blibend an merbang Allten Jahr feiner Regierung gingen Die fieben Jehtell Daniels ju Ende, und bie 62 fingen en. Er Ratid . . . . and fein Bobn :: Mrtarerred Dinemon fam an feine Stelle, er regial Stabt. Er hatte bintige Rriege au führen erfilich mit & Menber: Eprus, ben bie Wriechen unterftatten, nub aus mie ben Lacebamoniern. Gegen bas Enbe feiner Rent auten bie Juben eine febr fowere fiebeniabrige Berbl mindinhalsen; bie Urlache bann, mar folgenbe : ber ban Debenriefter bieß Studas, und ale er ftarb, folgte ibn Bobn Bobannes in Amt und Murbe ; Diefer hatte aber Drubeit. Ramens Gefud, bem ber verfilche General 24 bas Dobenriefterthum.: verfprochen batte ! als fich mun. Medber barüber im Tempel gauften, fo ermorbete bet 1 weicher Johannes feinen Bruder Jefua; Diefe in allen ga querbiete foredliche That brachte ben Bagofes fo auf. er in den Tempel ging, und als man ibm bas mehren u do facte er: wie! bin ich benn nicht reiner als bet A bet ba im Tempel erichlagen liegt? und bamit ging er b Bie legte er ben Ruben einen fcmeren Tribut auf , b fie bert und viele wurden auch gefangen weggeführt. retreet. Minemon Carb. Muno 3824 und fein innafter il : Matarunes Ochus bestien feinen Thron und regierte 21; Dieler granfamite Bathrich unter allen hatte noch bei ariten feines Baters alle feine altern Bruber aus berit gelefiafft. und ale er feine Regierung angetreten batte ließ er noch achtzig feine Bruber binrichten; feine Com bie angleich feine Schwiegermutter war, ließ er lebenbi anthen: and einen feiner Bettern .. ber bes Darius 1 manne Bater gewesen fenn foll, ließ er nebft bundertil Sofne und Entel mit Pfeilen tobticbieffen. Er ba wiele Emphrungen, und brachte Egypten wieber and sit ENTRY AND COLORS CONSIDER A FINANCIAL OF

ieich, Endlich wurde er von einem feiner Kammerheren, im Bagoas, mir Gift hingerichtet, und fein Sohn Arfes tam Anno 3845 an die Regierung, aber der wemp de Bagaos schaffte auch ihn durch Gift aus dem Wege, Ehem er zwei Jahr regiert hatte, und seste bann den bes

wernsmurbigen letten Rbuig in Perfien, ben

Darins Codomannus 3947 auf ben perfifchen Thron; fer war ein Better bes letten Konigs, und vorher in so wen Umftanden, daß er die koniglichen Briefe an bie stihalter zu bestellen hatte. Nachdem er aber einen Roier, der das gauze perfische Kriegsheer herausgefordert, Iweitampf erlegt hatte, so machte ihn Artarerres Dons won Perfien; da er sich aber von diesem nicht wollte ieren lassen, so trachtete er ihm auch nach dem Leben, v der Konig kam ihm zuvor und zwang ihn, den ihm gereichten Giftbecher selbst zu trinten.

Dieser Darius war ber lette Ronig in Persien, benn ber ahmte große Alexander, Konig von Macedonien, aberdihn mit Krieg, bestegte ihn und bas persiche Reich in Schlachten, und endlich wurde der verlassene Konig von sus, dem Statthalter in Bactria, auf der Flucht in dene Ketten gelegt und mit Pfeilen erschossen, nachdem sechs Jahr regiert hatte. hiemit hatten nun die silbernen me und Brust an Daniels Monarchienbild, nämlich die silche Monarchie, ein Eude, nachdem sie 200 Jahr ges dert hatte; und nun sing mit Alexander Anno 2853 die echische an, die in jenem Bild durch einen kupsernen Banch b Lenden vorgestellt wurde.

Alexander, Konig von Macedonien, der Sohn des Konigs ilippus, wurde Anno 3826 geboren; er bestieg den vaters jen Thron, nachdem sein Bater, während dem daß er sich marieg gegen die Perser ruftete, von einem vornehmen needonier war ermorder worden. Alexander ließ alsofort disfeiner Thronbesteigung den Morder hinrichten und hiels nen Bater ein prächtiges Leichenbegängnis; dann brachte. in Griechenland alles in Ordnung, und ging dann wid

39.000 Mann Aufvolt und 5000 Reitern aber bie enge Bellefpont gegen Verfien gu. In bem Ring Grant in Rlein-Afien traf er auf die verfifde Armee und folm ganglich in die Alucht. Dann gog er weiter, und bei Stadt Mus in Gilicien begegnete ibm ber Rbnig Dat felbft mit einer ungebeuern Armee. Er batte feine 34 und Schate bei fich , aber er wurde aufe Daupt geidige und Alexander eroberte bas Lager mit unermeglicher Bu und bas tonigliche Rranentimmer, Mutter, Gemablin, Cobu und amei Thoter, nebft ber gangen fbniglichen fia fielen in feine Sanbe. Rest menbete er fich rechter Di sach Sprien, nahm Damastus ein, wo ber toniglich ! fifche Schat aufgehoben mar, und jog bann nach Phinigh um auch Torne au erobern; allein biefe prachtige Gt ftanb feit Rebutabnegars Beiten auf einer Infel, bie ti un vom Deer umfloffen mar; Alexander hatte aber fe Schiffe, ober wenigstens nicht fo viele, als bie Belagen erforberte : er faßte alfo ben riefenmaßigen Entichluß, ein Damm vom feften Land an burch bas Deer bis an bie Sta au fubren: ber Unichlag murbe in fieben Monaten ausgefüh Die Armee gog gu Auf nach Torus, Die Stadt murbe erobit gevlundert und bann verbrannt.

Bu biefer Belagerung batte Alexander ben Stattbal Saneballat zu Samaria und ben Sobenpriefter Radbus. Rerufalem um Bulfevblier erfucht; Saneballat trug bil Bebenten, von feinem Ronig abanfallen und bem Alexand gu belfen. Jabbus aber mußte, wie viel fie ben Rbnin von Derfien ju verdanten batten, er blieb treu und fot Alexander mar febr über bie Juben auffet die Bulfe ab. bracht und brobte, fie icharf zu guchtigen. Saueballat abe erlangte baburch bie Erfullung feines Wunfches: Manaff ber Cohn bes jubifchen Sobenpriefters Jojaba, batte Co ballate Tochter geheirgthet; er hatte alfo icon ben Be vergeffen, ben die Juben mit Gott gemacht und befchweiß hatten, feine auslandischen Beiber zu beirathen; fogar bur ten fich die Priefter nicht anders, als mit Frauen aus ihren Stamm vermählen. Manaffe tonnte baber nie Soberpriefte Reich, Endlich wurde er von einem feiner Rammerberru, bem Bagoas, mit Gift hingerichtet, und fein Sohn

Arfes tam Anno 3845 au die Regierung, aber ber nembiche Bagaos ichaffte auch ihn burch. Gift aus bem Bege, nachdem er zwei Jahr regiert hatte, und feste bann ben bes bauernswurdigen letten Ronig in Versien, ben

Darins Codomannus 3947 auf den perfischen Ahron; diefer war ein Better des letten Konigs, und vorher in so denden Umständen, daß er die königlichen Briefe an die Statthalter zu bestellen hatte. Nachdem er aber einen Raduster, der das ganze persische Ariegsheer herausgefordert, im Iweikampf erlegt hatte, so machte ihn Artarerres Dous zum Statthalter in Armenien, und Bagoas endlich zum Abenig von Persien; da er sich aber von diesem nicht wollte regieren lassen, so trachtete er ihm auch nach dem Leben, aber der König kam ihm zuvor und zwang ihn, den ihm dargereichten Giftbecher selbst zu trinken.

Dieser Darins war ber letzte Konig in Persien, bem ber berühmte große Alexander, Konig von Macedonien, übers wa ihn mit Krieg, bestegte ihn und bas persiche Reich in brei Schlachten, und endlich wurde der verlassene Konig von Besus, dem Statthalter in Bactria, auf der Flucht im widene Ketten gelegt und mit Pfeilen erschossen, nachdem er sechs Jahr regiert hatte. Diemit hatten nun die silbernen Arme und Brust an Daniels Monarchienbild, namlich die persiche Monarchie, ein Eude, nachdem sie 200 Jahr ges währt hatte; und nun sing mit Alexander Anno 2863 die griechische an, die in jenem Bild durch einen kupfernen Bauch und Lenden vorgestellt wurde.

Alexander, Konig von Macedonien, der Sohn des Konigs Philippus, wurde Anno 3826 geboren; er bestieg den vaters lichen Thron, nachdem sein Bater, während dem daß er sich pun Krieg gegen die Perser rustete, von einem vornehmen Macedonier war ermorder worden. Alexander ließ alsofort mach seiner Thronbesteigung den Morder hinrichten und hielt seinen Bater ein prächtiges Leichenbegängniß; dann brachte er in Griechenland alles in Ordnung, und ging dann wit

Aunfter Ammond in Der liblifchen Ganburdfte. In S bies mate ibm aber beinabe übel befommen ; inbeffen es burch , tam surich und befahl nun Alexandria m Diefe Stadt murbe bernach die Refident der Sim Egupten, und ift and jest noch eine bebentenbe Dann ant mittellanbifden Deer, welches biet burch eines

mit bem Rilftrom verbunden wirb.

. Bon bier sog er unn wieber gegen Derfien; an Mit Enphrat fand er ben Abnig Darius mit einer as Aarteren Atmee, als bie vorige gewesen mar : aber at Kogte Alexander, und gwar fo, bag unu feine Rettun mbalich war. Darine fioh und fam elenderweife um mie ich oben erzählt habe. Dies geschab 3852. 9 Det Bieger ju Babel, nachbet ju Gufa und Perfem peralichen Relibent Stabten ein, und war nun Rbi Berfen und aller Lander gegen Abend bis an bas Ri Mugarn, welches aber bamals noch ein wilbes La Damit war aber Alexander noch nicht aufrieden er burchtrengte and Indien; bann fam er wieber, Satt. baß er bisber ein tugenbhafter, weifer unb Rarft gewesen war, wurde er nun graufam und w er ergab fic bem Arunt und ber Wolluft ganglich leichtfinnig und graufam mar er geworden, baff er ba tige Schloß gu Berfevolis, beffen menige Ruinen m anstannt, einem lieberlichen Beibebild au Gefallen ver lief. Die Aruchte feiner Siege genoß er nur feche 3 Sars au Babel Anus 3858, im 33ften Sabr feines nachdem er aberhaupt zwilf Jahr regiert batte, ven murbe et vergiftet. Um biefe Beit ftarb auch be priefter Jaddus, und fein Gobn Onige tam an feine Merander binterließ feine Erben, feine Gemablin

aber war auter Soffnung. Da nun ber einzige Mietanbers auch fcmachfinnig war, fo murbe 2 Reichsberweiet und Bormund Des noch nugebornen! Die abrigen Belbberen aber theilten fich als Gt in bie eroberten Lanber. Ptolomans Lagi befam & biefer gerigth; bald mit bem Reichsverwefer Derb

ju Ferufalem werben, und boch wollte ber ftolze Saneballat feinem Schwiegersohn diese Ehre gern zuwenden. hierzu fam noch ein Umftand : die Juden erlaubten den Samaritern den Opfers und Gottesdienst im Tempel zu Jerusalem nicht, und die persischen Khnige litten auch nicht, daß sie sich einen eigenen bauen durften. Jest benutzte also Saneballat die günftigen Umftande, und erhielt von Alexander die Erlaubs niß, einen Tempel auf dem Berge Garizim zu bauen, bei welchem dann Manasse hohepriester wurde.

- Dierauf ging nun ber Bug Alexanders auf Jerufglem an und man erwartete nichts anders, als bie Berffbrung ber Stadt und bes Tempels. Alle fich aber ber Rouig mit feinen Beneralen ber Stadt nahte und ihm ber Sobepriefter Sads bus in feinem volligen Schmud und bie Driefter alle, in bas feinfte weiße Leinwand gefleibet, entgegen tamen, fo flieg ber Ronig vom Pferd und ging mit tiefer Beugung bem Bobepriefter entgegen ; Die Rurften und Relbheren, Die ibn bes gleiteten, fonnten bies Betragen nicht begreifen, fie furchtes im, er fen verrudt worden. Parmenio, ber vornehmfte Ges veral Alexanders, fatte Muth und fragte ibn, mober es brime, bag er ben judifchen Priefter anbete, indem ibm felbft alle Belt Chrfurcht bezeuge? Der Ronig antwortete : als et noch gir Dio in Macedonten gewesen, fo habe er im Traum biefen Dann gefeben, ber babe ibn aufgemuntert, Berfien mit Rrieg zu übergieben, er werde es erobern, er bete alfo ben Dobenpriefter nicht an, fonbern ben Gott, bem er biene. Dierauf gab er bem Sobepriefter Die Sand, ging mit in Die Etabt und opferte nach ber Borfdrift, Die ihm die Driefter Bei biefer Gelegenheit zeigte Jabbus Alexandern eeben. Die Beiffagung Daniels Cap. 8, und beutete fie auf ibn. benn er mar auch wirklich ber Biegenbodt, ber ben Wibber Dies gefiel dem Ronig gar mohl, er theilte sernichtete. machtige Gefchente and, und befreite bie Juben im flebenten . ober Rubes Sahr von allen herrschaftlichen Abgaben.

Bon Jerusalem jog er nach Egypten, wo man ihn fehnlicherwartete, beun die Perfer hatten fie fehr gedrudt; er nahm alfo dies Adnigreich ein, und beschloß unn ben Tempel bes

muntt faugt bie, bei ben weltlichen Scribenten befannt. felencifde Beitrechnung an. Gelencus regierte 32 Mahre. Sein Cobu, Antiodus Coter, bestieg ben Thron ned feines Baters Tob. Unno 3903. Er regierte 19 Sahr. 2 feiner Beit lebte Gyrach, melder fein berrliches Gittenbad. bas mir noch unter ben apogrupbifchen Buchern finber. bebralicher Sprache ichrieb, und welches fein Gobn Stelnte der an Berufalem mobnte, in Die griechische Sprache Min febte. Enrach 50. B. 29. Bu gleicher Beit lebte an Soche, ein Schuler Babode, von welchem die Seite be Saddugaer berfommt. Antiochus Goter farb Anno 394 und fein Sobn Antiocons II., Theos fam an feine Stell er führte Rrieg mit bem egpptischen Ronig Dtolomi Philadelphus, mabrend welchem verschiedene Provingen ibm abfielen; badurch murbe er genothigt, mit bem Wi Iomaus Rriede zu machen. Diefer willigte mit bem Bebi ein, baß Antiochus feine Tochter Berenice beirathen mußte nun mar er aber verbeiratbet: er fand fich alfo genothick feine Gemablin Laodice ju entfernen, und Die Berenice nehmen. Doch nach Ptolomai Tod entließ er biefe un nahm bie erfte wieder, die ihn aber, mabricheinlich an Giferfucht, mit Gift aus bem Weg raumte. Dies gefche Unna 3937. Bu Diefer Beit war Matthatias, einer von be Borfahren des herrn und Nachkommen Davids, Ruft in Juda. Luc. 3. B. 25.

Prolomans Philadelphus, Ronig in Egypten, von ben fo eben die Rebe war, der Sohn Ptolomai Lagai, ließ, mit Josephus erzählt, siebenzig gelehrte Juden von Jerusalm nach Alexandrien kommen und von ihnen die Bibel aus den Debräischen ins Griechische überseigen. Dies sind nun bi siebenzig Dollmetscher, von denen wir noch das griechische alte Testament haben, dessen sich die Juden, Christus unteine Apostel bernach häusig bedienten. Dieser Konig mit ein großer Freund der Wissenschaften; er stiftete die berähmt alexandrische Bibliothet, die hernach von den Saracenen fe schadlich verbrannt wurde.

Rachbem Lavbice ihren Gemahl Untiodus in Die and

Beit geschickt batte, fo feste fie ihren Gobn, Geleucus Eallinicus, auf den Thron und zwang ibn, daß er die Beres wice nebft ihrem Sohn binrichten laffen mußte. Er trat Muno 3937 bie Regierung an. Der neue Ronig in Enny: ten, Ptolomaus Guergetes, Philadelphi Cohn, aufgebracht burd bie Ermordung feiner Schwefter Berenice und ihres Rindes, eilte mit feiner Urmee in die Lander Des Geleucus und nahm gang Sprien, Phonizien und die Lander zwischen bem Cuphrat und bem Tigrid ein, bann tehrte er, mit großer Bente belaben, nach Cappten gurud, wie folches ein Engel bim Daniel vorausgefagt hatte, Daniel 11, B. 6 bis 9. auf diefem Rudgug tam ber Ronig burche jubifche Land und opferte bem Jehovah gu Jerufalem. Geleucus Callis nicus blieb dabei nicht rubig, fondern er verfammelte ein großes Deer und fiel bem Ronig Ptolomaus Guergetes in fein Land; ba er aber gurudgeschlagen wurde, rief er feinen Brudet, Antiochus Dierar, ju Gulfe und zwang den Ronig bon Egnyten ju einem zehnjabrigen Frieden. Endlich murde Celeucus Callinicus von ben Darthern übermunden und gefangen; nicht lange hernach fturgte er mit dem Dierd und Rarb 3957. Sein Gobn Geleucus Ceraunus regierte mut brei Sahr. Er führte einen Rrieg mit bem pergamener Rb. big Attalus und wurde in Phrygien von den Seinigen durch Bift bingerichtet. Ihm folgte fein Cobn

Antiochus der Große, Anno 3960. Dieser eroberte wieder alle Lander, die ihm die Egypter entriffen hatten. Balo aber wurde er vom Ptolomaus Philopator in einer Schlacht aberwunden und gezwungen, alles wieder zurud zu geben. Nachher aber schloß er ein Bundniß mit Philipp, dem Konig von Macedonien, um das Konigreich Egypten unter sich zu theilen, denn Philopator war gestorben und sein Thron-Erbe Ptolomaus Ephiphanes erst fünf Jahr alt. Den Juden war Antiochus der Große gut: sie hatten ihm in einem Krieg in Conlesprien beigestanden, daher erzeigte er ihnen viele Wohlthaten. Als er nun beschlossen hatte, gegen die Romet zu Feld zu ziehen, so machte er mit dem jungen Ptolomaus, worden Epiphanes in Egypten Frieden, doch mit dem Beding, das Genunge sammt. Schriften. XI. Band.

er, wenn er ermachien ware, feine Tochter Cleonatra beirathen mußte, welcher er Conlesprien und Palafting (bas jubifde Land beift eigentlich Balaftina) jum Beiratheaut mitgeben wurde. Dabei hatte er aber die fatanifche Dolitit, baf feine Tochter ihren Gemahl ju Grund richten follte, bamit er gen Egypten an fich gieben tonnte; allein biefe Lift folng fehl benn feine Tochter war ihrem Gemahl treuer als ihrem Batet fo wie auch recht und billig mar. Bierauf brachte er sie große Seemacht jufammen, fchiffte bamit in ben Archine, und eroberte viele Infeln. Allein die Romer folugen ibn. berlor feine Schiffe und tehrte wieder nach Aften gurutet. Mis er aber auch ju Land von den Romern übermunden murbe, fo mußte er einen ichimpflichen Brieben mit ihnen folieben. ibnen gang Rlein-Affen bis an ben Berg Taurus abtreten un feinen Cohn, Antiochus Epiphanes, als Gelfel mitgeben 1. Maccab. 8, B. 6. u. f. Alls et aber endlich ben Tennel des Jupiters zu Elymais plundern wollte, fo wurde er Unn 3996, nachdem er 36 Jahr regiert hatte, von ben Ginmobnen erfclagen. Gein Reich erbte fein Cobn

Seleucus Philopator, dieser regierte 11 Jahr und bracht Conlesprien und Juda wieder an sein Reich; den Tempst au Jerusalem beschenkte er koniglich. Als ihm aber hernach Gelo sehlte, so schickte er seinen Schammeister Helidorus nat Jerusalem, um den Schatz des Tempels zu plundern, da aber in denselben geben wollte und es gegen die Barnung des Hohenpriesters Onias dennoch magte, so wurde er burch eine furchtbare Erscheinung davon abgeschreckt, wie man biet alles 2. Maccab. 3. nachlesen kann.

Eben biefer heliodorus, ber im Tempel zu Jerufalem fe ernftlich war gezüchtigt worden, suchte selbst Konig zu werben und brachte beswegen seinen herrn, ben Konig Selenist, mit Gift ums Leben, Auno 4007. Da nun Selencus, als er Khnig geworden, seinen eigenen Sohn Demetrius an die Stelle seines Bruders, Antiochus Epiphanes, nach Rom als Geisel schieden mußte, dieser also wieder zurückkam, so kan Antiochus dem heliodorus zuvor und nahm mit hulfe bes pergamenischen Khnigs Anno 4007 bas Reich ein, bas wer

Rechtswegen feinem Reffen Demetrins gebuhrte. Diefer untiochus Epiphanes ift nun bas fcredliche Borbild bes Meufchen ber Sunden voer bes Antichrifts, ben ber Engel in ber Beiffagung Daniels, Rap. 11, B. 21 u. f. bis zu Ende in fprechthar schilbert.

Bu der Zeit war Jama Spreanus der funfzehnte Farft nach Carmbabel, aus Davids Geschlecht, in Judaa, Luc. 3, B. 24. Dieset wurde von seinen Brudern, durch Salfe des Hobens priefters Duja, abgesetzt und ins Cleuds verwiesen; und ba mun in der Folge die Sohenpriester auch das Furstenthum aber die weltliche Gemalt au sich zogen, so versanken seine Rachtommen in den niedrigsten Stand und in die Armuth; so wie wir in der epangelischen Geschichte Joseph und Maria seine Urprentel wieder sinden. Die erhabene Borsehung leutte es so, weil der Messias in der armsten Anechtsgestalt gebos ven werden mußte, damit er in allem konnte versucht werden, aleich wie wir, ausgenommen die Sunde.

- Antiodus Eviphques begann feine, mit Untedt an fich gezogene Regierung im Sabr 4007, und bas Erfte, mas biefes Scheusal unternahm, ibar, bas Rbuigreich Egypten mit Lift unter feine Botmaßigfeit zu bringen : ju dem Ende brauchte er ben Borwand, daß die Ronigin Cheopatra, feine Schwefter, und ihr Dring Ptolomaus Philometor uoch unmundig fen, mober er benn bas Recht habe, ihr beiber Bormund gu feyn: De ibm aber diefe Lift nicht gelingen wollte, fo uberzog er Egppten mit Rrieg und befam ben jungen Ronig Philometor, feinen Reffen, gefangen; er bielt ibn gwar aus Beuchelei wohl, nahm ihm aber fein Ronigreich und jog, mit großer Beute beladen, wieder bavon. Judeffen fette fich aber ein Magerer Bruder Philometore auf den egyptischen Thron; mun fridte Untiedus den Ptolomaus Philometor in der Doffnung wieder gurud, daß fich beide Bruder nun in Saare gerathen und er aledann im Truben murbe fifchen tonnen; allein auch bi fer Pfiff fchlug fehl: Die beiden Bruder vere einigten fich gegen ihren Dheim, benn fie mertten mohl, mas er im Schild führte, und mit Gulfe ber Romer jagten fie ibn jum Land binaus, Daniel 1, B. 29. 30. Unmittelbax

por biefer Beit, bor bem Unfang feiner Regierung, mar et gemiffer vornehmer Jude, Ramens Simon, ju Jerufalen. ein burchaus bbier Menfch, ber bem Belioborus ben Tempel Schat berrathen batte und bem Bobenpriefter Dnia biel Bergeleid gufuate. Diefer Simon befam einen Anbana mit fliftete Unrube, und weil er mit bem Relbberen bes Rbuigs. Apollonius, ber in Rieder. Sprien tyrannifirte, gut fant, fo fand ber hoberiefter Duias fur gut, eine Reife wit Rbnig Celeucus gut machen. Da aber Seleucus mabren ber Beit ftarb und fein Bruber Antiochus auf ben Thin getommen mar, fo mar die Reife des Bobenpriefters Diid vergeblich. Gein Bruder Jason aber, ein gottlbfer verucht Menfc, ber ben Charafter des Untiodus wohl fanute; bu biente fich diefer Belegenheit, feinen Brudet um bas Soben priefterthum und an fich zu bringen; er reiste alfo ami Ronig und erfaufte bies wichtige Umt mit einer großen Summe Gelbes. Dies war nun die Urfache alles bes Sam mere, ber nachber über bie Juden tam. Diefer abichenlicht Sobepriefter ergab fich gang ben beibnischen Gebraucht, verfaumte ben gottlichen Tempeldienft und vermandelte ibn in Gobenbienft. 2. Maccab. 4, B. 1 bis 17. 1. Macc. 1, B. 12. bis 16.; aber nach brei Jahren, als fein Brubn Menelaus, wo moglich, ein noch boferer Menich wie et, bem Ronig noch mehr geboten hatte, fluchtete er in bet Ammoniter Land, 2. Macc. 4, B. 23. bis 26. unternahm Untiodus ben oben bemerkten Rriegsang nad Egypten und nun entstand das Geucht, er fen todt geblie ben. Diefer Gelegenheit bebiente fich Jafon, er tam wien. nach Berufalem, um fich burch Bulfe feines Unbangs bas Sobepriefterthum wieder gu erwerben. Als bies Untiodus. erfuhr, fo glaubte er, ober ftellte fich ju glauben, Die Sinden batten die Baffen gegen ihn ergriffen, um fich feinem Son ! au entrieben. Da er nun ohnehin wegen des miglungenen eanptifchen Rriegs übellaunig mar, fo fam er muthend nach ! Berufalem, fturmte bie Stadt, eroberte fie und befahl, bie. Ginwohner drei Tage lang ju morben. Dann plunderte er ben Tempel und richtete bas Bilb bes Jupiters Dlompns

rinnen auf. hierauf zog er nach Antiochien in feine Refis ng. Paniel 11, B. 28. 1. Macc. 1, B. 29. 2. Macc. 5, bis 23. In diefer lettern Stelle findet man biefe furchters the Mordgeschichte umftaudlich beschrieben.

Amei Jahr fpater, als die Romer ben Konig Antiochus us Egypten verjagt hatten, goß er feinen Gift wieder über te Juden aus: Er schickte den Erzboswicht, den Feldherrn kpollonius, mit einer heibnischen Besagung nach Jerusalem, the ex sogar in den Tempel einquartirte, und nun die tagsichen Opfer und überhaupe den ifraelitischen Gottesdienst janglich verhot. S. Daniel 11. v. 30. 31. 1. Maccab. 1, 10—42, 2 Maccab. 5. v. 24—26. Cap. 6. v. 1—9. Dies geschah im Jahr der Melt 4015, im achten Jahr der Regierung des Antichous Epiphanes.

Bon dieser Zeit an begannen die fürchterlichften Berfolgungen gegen die Juden: sie murben durch Qualen aller Art and mit Gewalt jum heidnischen Gottesbienst genothigt. Ins beffen gab es denn doch noch viele, die staudhaft die schrecks ichfte Marter ausstunden, Daniel 11. v. 33. Die rührends ken Beispiele davon sind: die Geschichte Eleasars, 2 Maccab. B. v. 18—31. und der sieben Sohne mit ihrer Mutter, Sap. 7. Ich bitte alle meine Leser, diese Geschichten gang und mit Bedacht zu lesen, man kann nicht wissen, wogn man fie noch wird brauchen konnen.

Da nun der Jammer und ber Berfall immer großer wurden, to faßte endlich ein frommer Priefter Namens Mathatias mit seinen funf Sohnen den Muth, sich dem Unfug zu miderstehn; und nachdem er einen Juden, der öffentlich den Gogen wferte, niedergestochen hatte, flobe er mit seiner Familie ins Gebirge, und zog nun nach und nach viele redlich gesinnte Inden an sich, die sich alle mit ihnen verbanden, sur Leben, Baterland und Religion bis zum letzten Odemzug zu tampfen. Sie wählten die Worte 2. B. Mose. 15. v. 11. Mi Camo Cah Baelim Jehovah, wer ist dir gleich unter den Sottern? Sehovah! zu ihrem Wahlspruch, und setzten nur die Anfangssbuchstabeu, M. C. C. B. J. auf ihren Fahnen wurden diese nun hebraisch getesen, so kam das Wort Raccabi herand.

Daber bief man fie Daccabim, Maerabaer, fatft tient man fie auch Basmonder. 1 Maccat. 1. v. 43 - 68. Con. 2. v. 1-42, 2 Maccab. 5. v. 27. Cap. 6. v. 1-17, Im vierten Sabr; nach bem Unfang Diefer Erabfalen, tit Datbatias mit feinem Boll aus feinen Schupfwintelt fen por und fing an bas Land von den abichenlichen, abgbiff fchen Graueln ju fanbern. Mis er aber, fomach vom Site. feinen Tob berannaben fabe, fo abertrug er feinem Cobi Aubas, ber ben Bunamen Maccabans befam, Die Befehl haberftelle, bei bem fie auch gerad an ben rechten Mann fim Balb hernach ftarb Mathatias, und Judas trat nun fein Beldenbahn an, die ibn verewigt bat: benn er mar nicht nie ber arbfte General feiner Beit, fonbern auch ein frommes rechtschaffener und ebler Mann. Den erften Rampf begen er mit dem Reldherrn Apollonius, welcher nicht allein ganglio gefchlagen murbe, fondern felbft tobt blieb; bieranf fcbine it auch die zwei tonigliche Generale Geron und Lyffas auf Saupt, und nahm bann Jerusalem ein, wo er ben Templ von allen beibnischen Graueln reinigte, und Alles wieder ben ftellte, mas zum mahren Gottesbienft gehörte; jum Undenkt Diefer Tempelweihe verordnete er ein jahrliches Reft, welches noch bis auf den heutigen Tag von den Juden gefeiert wird. Dies Alles trug fich ju im Sahr ber Belt 4018.

Als Antiocus, der damals in Perfien war, dies alles er fuhr, schäumte er vor Buth, die er durch Cottestafterungen und Geberden ausdruckte, aber Gott schlug ihn mit schrede lichen Schmerzen in den Eingeweiden; und da er im Grimm forteilte, um aus Jerusalem eine Todtengrube zu machen, is fiel er vom Bagen, wodurch er sein Uebel so vermehrte, def er eines schrecklichen Todes starb. Man muß diese schauer liche Geschichte 2 Maccab. 9. mit allen ihren Umstanden selbst lesen. Ihm folgte sein Sohn

Antiocus V. Eupator, Anno 4019 in der Regierung. Diesen gwang Judas Maccabaus durch seine Siege, baß er den Juden die Freiheit, nach ihren eigenen Gefetzen zu leben, wieder geben mußte. 2 Maccab. 11. p. 1—28. Dies ging so zu: als Judas die thuigliche Besatung, die ur ber

Burg Bion lag, Berhubtreiben wollte, fo gab ber gottlofe Bobepriefter Denelaus bem Abnig Radbricht babon: biefer tite berbei und belagerte ben Tempel; Jubas befand fich gu diward, und es war an bem, baf er fich ergeben wollte, Ber ber Berr rettere ibn: benn ber Vormund bes Ronigs -Delcher woch jung war - Ramens Philippus, empbre fich teden ibn, baber eilte er fort, und bamit ibm bie Juben nicht Daben mochten, fo machte er Frieben und gab ihnen obentettrelbete Freiheit. Der gottlofe Menelaus aber mußte eines dredlichen Tobes fterben: benn als ber General Lofias dem Ronig verficherte, bag biefer Briefter an allem Jammer Schuld fen, fo verurtheilte er ibn ju einer uns gang unbefannten Todebart: ju Berea war ein funfzig Ellen bober Thurm. biefer mar mit Ufche angefullt, und auf ber Afche ftund ein umlaufendes Rab, auf welches ber Berbrecher gebunden murbe; burch feinen Umlauf durch bie Afche murbe er erftidt. Diefen Tod mußte ber Landesperrather Menelaus erbulden. 2 Maccab. 13.

Meine Lefer werben fich noch erinnern, bag ber Ronig Seleucus Philopator feinen Gobn Demetrius bei feiner Thronbesteigung als Beifel nach Rom fchicen mußte, moburch fein gottlofer Bruder Untiodus Epiphanes frei murbe und fic nach Geleucus Tob bes Reichs bemachigte. Jest fand Demetrius Gelegenheit, que Rom ju entweichen; er Tam alfo nach Untiochia, ließ ben jungen Ronig Antiochum und feinen Bormund und erften Minifter Loffam binrichten, und feste fich bann Anno 4020 auf ben vaterlichen Thron, nachdem Untjodus Eupator unt ein Jahr regiert hatte. Demetrius regierte nenn Jahre, er führte ben Bunamen Goter. Gin gottlofer, jubifcher Priefter Aleimus verflagte ben Jubas Maccabaus als einen unruhigen und verratherifchen Mann bei ihm, und bewirfte baburch, baß er bas Sobepriefterthum erlangte und ben Felbheren Dicanor mit einer ungebeuern Armee gegen bie Juben Schidte; aber Jubas folug ibn in zwei Schlachten aufe haupt, und in ber letten blieb Dicas nor felbft. 1. Maccab. 7, und Maccab. 14. hierauf fchictte Judas eine Gesandtschaft nach Rom, bat biefe machtige Republif um Schutz und um Empfehlung bei dem Ronig der metrius, 1 Maccab. 8. Während der Zeit schiefte Dies mieder eine große Armee unter den Befehlen des Feld fran Bacides und dem neuen Johenpriester Alcinnus nach das; aber Judas schlug sie mit seinem kleinen, aber hand sesten Deer in die Flucht, murde aber selbst tobtlich verwunden und ftarb den helbentod für Religion und Baterland. Auf mid einem Bruder Jonathan die Feldhertne Stelle an seine edlem Bruders statt. Der Boswicht Alcimus bekam nun auf seinen Lohn: denn indem er im Begriff war, die Nam wischen dem Borhof der Priester und dem Borhof Iralb griften dem Borhof der Priester und dem Borhof Iralb griften dem Borhof der Priester und dem Borhof Iralb griften dem Gopfen Schmerzen sterben mußte. 1 Maccab. 2. p. 54.

Run fand fich ein gewiffer Alexander Bala, ber fich fit einen Cobn bes Untiodus Epiphanis ausgab; Diefer betam einen großen Anhang und nahm feine Refideng ju Ptole mais, einer Stadt am Meer, der Nordfeite des Berges Carmel gegenüber; er bemachtigte fich eines Theile bes Reiche im Sabr 4030. Sonathan ließ fich mit ihm in ein Bundniß ein, wofur er das erledigte Sobepriefterthum betam, fo daß er nun herzog von Judaa und hobepriefter jugleich mar. bies Demetrius erfuhr, fo gab er auch gute Borte, und erbot fich ju allen Gnaden und Boblthaten; aber Jonathan traute ibm nicht und blieb bem Alexander getreu; und als Demetrius mit feiner Urmee gegen Alexander auszog, fo balf Jonathan diefem : Demetrius murde geschlagen und blieb in ber Schlacht, 1 Maccab. 10. und Alexander fam fu bes - rubigen Befit bes Ronigreiche. Dies bewog ibn. um bie: Dringeffin Cleopatra, Des Ronigs Otolomai Philometors in Egypten Tochter, anzuhalten, Die er auch bekam; Jonathan wohnte biefer Sochzeit bei, und murde in großen Chren ges halten, 1 Maccab, 10. v. 51. 56.

Da in Egypten viele Juden wohnten, so wirkte ein gewisfer Priefter Onias beil dem Konig Ptolomaus Philometor um diese Zeit die Erlaubniß aus, einen Tempel, dem gu

Burg Bion lag, Beraustreiben wollte, 'fo gab ber gottlofe Bobepriefter Menelaus bem Ronig Radbricht babon; biefer effe berbei und belagerte ben Tempel: Rubas befand fich gu Toward, und es war an bem, baf er fich ergeben wollte, aber ber Berr rettere ibn: benn ber Vormund bes Ronigs welcher woch jung war - Ramens Philippus, empbrit fich gegen ibn, baber eilte er fort, und bamit ibm bie Juden nicht Toaben mochten, fo machte er Krieben und gab ihnen obengemeldete Freiheit. Der gottlofe Menelaus aber mufte eines foredlichen Tobes fterben : benn als ber General Lofias dem Abnig verficherte, bag biefer Priefter an allem Jammer Schuld fer, fo perurtheilte er ibn gu einer uns gang unbefannten Tobebart: ju Beren war ein fünfzig Ellen bober Thurm. biefer mar mit Afche angefüllt, und auf ber Afche ftund ein umlaufendes Rad, auf welches ber Berbrecher gebunden wurde; burch feinen Umlauf durch bie Afche wurde er erftidt. Diefen Tod mußte ber Landesverrutber Menelaus erbulben. 2 Maccab. 13.

Deine Lefer werben fich noch erinnern, bag ber Ronig Seleucus Philopator feinen Gobn Demetrius bei feiner Thronbesteigung als Geißel nach Rom fdiden mußte, meburch fein gottlofer Bruber Untiodus Epiphanes frei murbe und fich nach Geleuens Tob bes Reichs bemachtigte. Jest fand Demetrius Gelegenheit, que Rom ju entweichen; er Tam alfo nach Untiochia, ließ ben jungen Ronig Untiochum und feinen Bormund und erften Minifter Loffam binrichten, und fette fic bann Anno 4020 auf den vaterlichen Thron, uachdem Untjodus Eupator unt ein Jahr regiert hatte. metrius regierte neun Jahre, er führte ben Bunamen Goter. Ein gottlofer, jubifcher Priefter Alcimus verflagte den Judas Maccabaus als einen unruhigen und verratherischen Mann bei ihm, und bewirkte baburd, baß er bas Sobepriefterthum erlangte und ben Relbheren Dicanor mit einer ungeheuern Armee gegen bie Juben ichidte; aber Jubas ichlug ibn in zwei Schlachten aufe haupt, und in ber letten blieb Dicas nor felbft. 1. Maccab. 7, und Maccab. 14. hierauf fchictte Judas eine Gefandtichaft nach Rom, bat biefe machtige Reden Bund wift den Rhmern und Spartanern und fest neue Bevestigungswerke zu Jerufalem an. 3. Mannt. b. 1—63. Der Bolewicht Triphon aber hatte fiche in Ropf gefeht, selbst Konig zu werden und den Anticopist die Seite zu schaffen; da er nun fürchtete. Johathan ib ihm enegegen seyn, so lockte er ihn mit Lift in die Falke nahm ihn gefangen; dann kam er mit einer großen Antich in Indiaglich stellte er sich, als wollte er den Johanhan in wine Summe Gelbs los geben; allein nachdem er es empfigen hatte, so ließ er ihn nebst seinen beiden Schnen, in man ihm mit dem Geld geschickt hatte, tobten. 1 Manut 12 und 13.

Antiochus VII Sibetes war ein Bruber des Demend Micanars, bessen Wittwe Cleopatra, die egyptische Prinzest er geheirathet hatte; er betriegte den Tryphon, besiegtem thotere ihn, und so kam er wieder Anno 4039 zu seine baterlichen Reich. 1 Macc. 15. Auf diesen Antiochus solgt noch 10 Könige in Sprien, die aber mit der biblischen siudischen Geschichte wenig mehr Gemeinschaft haben. Diebte Konig Tigranes wurde Anno 4126 vom römischen kelbern Pompejus überwunden und sein Reich zur römisch Provinz gemacht.

'Noch muß ich bemerken, wenn in den Biddern ber Mach baer fteht: im hundert und sechzigsten oder im hundert mawei und siebenzigsten Jahr, so bedeuten diese Jahlen I seleucische Zeitrechnung, die mit Seleucus I Ricator im 3871 anfängt. Ich wende mich nun wieder zur judisch Geschichte. Jonathan Maccabaus wurde vom judischen Geschichte. Jonathan Maccabaus wurde vom judischen Grunder Simon Maccabaus Anno 4039 zum Derzog und Der priester erwählt. Dieser vortreffliche held, Regent und Prieser erwählt. Dieser vortreffliche held, Regent und Prieser, hatte es im Aufang noch mit den sprischen Konigen it ihrem Anhang zu thun; allein unter seiner Regierung gert die judische Republik in deh blubendsten Justand; sie musse siehner, daß die Romer aus eigener Bewegung den Sinit Simon erweuerten, auch dieses allen ihren Bundsgenof

mt machten, 1. Maccel. 14 und 15. Dies bewog bie De Ration, das Bergogthum und Dobenpriefferthum in Die Ramitie erblich m machen, wobei es auch bis auf Abnig Berobes geblieben ift. Bu biefer Beit fingen bie ten ber Bharifder und Sabbucder an machtig zu merben Einfluß an befommen. Es ift febr mertwurdig, ball Buben, bie Priefter und bas Bolf bei ber Gelegenheit, Simon und feiner Samilie bas Sobeprieftertbuit und ogthum erblich anvertrant wurde, fic bes Ausbrucks nten! fo lange , bis ihnen Gott ben rechten Propheten fte. 1. Maccab. 14. v. 41. Man fiebt bieraus, bal idifche Ration, den Beiffagungen ibrer Bropheten gemaff. Reffias nun balb erwarteten, aber auch, baß fie ichon ils ben Begriff hatten, ber Deffias murbe ihr meltlicher nt fenn. Birflich lebten noch die letten 3meige von sus Nachkommen, als Jelus Chriftus geboren murbe: bes aber fcbicte fie alle in bie andre Belt, wie ich an Beit ergablen werbe. Dan nannte auch die Nachfome Simons bie Sasmonaer: wober biefer Name entftanben bas erinnere ich mich jett nicht.

mon regierte nicht langer, als acht Sahr; er murbe feinem eigenen Schwiegerfobn Ptolomaus, ber nach ber erung ftrebte, nebft feinen grei alteften Sohnen burch in die galle gelodt und nebft diefen Cohnen ermorbet. taccab. 16. v. 16. Ihm folgte fein jungfter Gobn Jos es Spreanus, Unno 4047, Diefer regierte rubmlich 31 . Das erfte, mas er begann, mar, daß er ben Morber 5 Baters bestrafte. Dann befreite er fein Bolt ganglich ber Abhangigfeit von ben fprifchen Rouigen; er eroberte Sichem, Die Sanptstadt der Landschaft Samarien, und ete den Tempel auf dem Berge Garigim, ben Saneballat 1 3850 ungefähr - auf Alexanders des Großen Erlaube abgut, und ber etwas aber 200 Jahr geftanden batte, uf ben Grund. Die Edomiter ober Joumder machte es ruch unterthanig, und brachte fie babin, baß fie bie be Meligion annahmen und allmalig mit ben Juden in

eins gufammen floffen. Johannes Spreanns ftarb Anns fund

Judas Aristobolus folgte ihm im herzogthum und hat priesterthum, aber nicht in seinen Tugenden. Er war erste der Asmonaer, der den königlichen Titel annahm; harmannei währte aber nur ein Jahr, dann folgte ihm könner Alexander Jannaus auf dem Thron und im Lemp Dieser Alexander war ein graulicher Wathrich; er wathen Jahr, und machte sich die Gemuther seiner Unterthauen abwendig, daß sie gegen ihn rebellirten und 6 Jahr pagen ihn wehrten, in welchem Tumult mehr als 40.00 Menschen erschlagen wurden. Ihm folgte Anno 4166 seine Gemahlin

. Alexandra, welche nach ber Berordnung bes Ronigs Micrat bers bie Regierung übernehmen mußte; ihren alteften Gif Spreauum, der ein fanfter, gutmuthiger junger Dann wet machte fie jum hobenpriefter, und ben zweiten, ben Mrifte bolum, jum oberften Reldberrn. Die Ronigin Alexandra wat eine fluge verständige Frau; es lag ibr alles baran, bie Rebe bes Bolfs zu gewinnen, und weil die Pharifaer wegen ihre Scheinbar ftrengen außern Tugend bei dem Bolt fehr in Ich tung ftunden, fo hielt fie's mit ihnen und nahm in wichtiges Sachen ihren Rath an. Sie ftarb Unno 4115, nachdem fie 9 Jahre loblich regiert hatte, und ihre Sohne Sprcanus und Ariftobolus folgten ihr in ber Regierung. Diese Dringen waren aber mit ber weisen Berordnung ihrer Mutter nicht gufrieden. Denn ale bas Bolt nach der bisherigen Ginrich tung den Spreanus als Ronig und Sobenpriefter ausrief. fo tonnte bas Ariftobulus nicht ertragen, fondern er griff # ben Baffen und ftritt mit feinem Bruder um die Rront. -In diefem Rampf murde Spreanus bei Jericho übermunden und von feiner Urmee verlaffen. Run machten Die beiden Bruber Friede, mit bem Beding, bag Ariftobulus bas Rbnigreich betam. Dieß geschah Unno 4116. Aber brei Jahre bernach, 4119 fam der berühmte romifche Reldherr, ber große Dompejus, mit feiner Urmee in jene Gegenden. Diefer Gee legenheit bebiente fich Sprcanus, um ju feinem Recht gu ge

Pompejus tam ihm zu Gulfe, er nahm Jernsalem e ben Sprcanus auf ben Thron und nahm den Aris gefangen; dann schickte er ihn mit zwei Shnen i Tochtern nach Rom; weil er sich aber dort in schäfte mischte und es mit dem Julius Casar hielt, er mit Gift, und sein Sohn Alexander mit der Art tet. Dies war der erste Schritt zur Unterwürfigkelt in unter die Romer.

ernach Julius Cafar Die bochfte Gewalt an fich ges itte, mobei ihm ein Joumder, Damens Untipater ite große Dienfte leiftete, fo bestellte er biefen gum ter in Judag, boch bestätigte er auch ben Dyreanns greich und Priefterthum, ba biefer aber ein traget. er Mann mar, fo fette Untipater feinen alteften bafael jum Prafett in Judaa und feinen jungern erobes jum Prafett in Galilaa. Diefer Berobes e Mariamne, die Tochter des in Rom bingerichteten ers, bes Cohns Ariftobull, bes Brubers Spreani. ir ber erfte Schritt, ben Berodes ju feiner Erbbbung enn durch biefe Beirath murbe er ein Mitglied ber en und priefterlichen Kamilie ber Dasmonder. Das par febr icon und von einem eblen, fanften Gemuth. te noch einen Bruder, ben jungern Ariftobulus, ber 3 ein fehr iconer und ebler Jungling war.

Brofvater dieser beiden Kinder, der in Rom hinges Aristobulus, hatte aber noch einen Sohn, Namens us, der Mariamne und ihres Bruders Oheim. Dieser us ging zu den Parthern, eine den Persern benache ation, die jeht ansing machtig zu werden und einen in Sprien that; diese bat er um Hulfe, eroberte m, ließ sich zum Konig ausrufen, und nahm seinen Hyrcanus gefangen; da er nun wuste, daß keiner iester senn durfte, der verstümmelte Glieder hatte; er dem alten ehrwurdigen Mann, der nie jemand thatte, die Ohren abschneiden, und schickte ihn gesnach Parthen. Der Präselt Phasael gerieth durch eschichte in Verzweislung; in der Wuth tedute ex

mit bem Ropf an bie Wand, und verletzte fich fo, fibrb. Gein Bruber herobes aber war lidger; eilte nach Rom, und brachte es burch seine Gem babin, daß er ben thniglichen Titel von Juda betau tidte er mit einer rbmischen Armee in sein Baterleroberte Jerusalem, bekam ben Antigvnus gefangt ließ ibm ben Ropf vor die Fife legen. Dann liel zum Konig ausrufen. Dieß geschah Anno 4145. nun der nämliche perobes, in besten letztern Reg fahren ber Erthser der Welt gehoren wurde.

"herebes war mie dem Tod bes Antigonus noch i tubigt, soudern et ließ noch funf und vierzig seiner

ger binrichten.

Der parthische Konig Arfaces hatte Mitleiben mit then alten gefangenen Sprcanus: er ließ ihn frei, um thu wieber nach Jerusalem; ba er aber wegen ber inelnug feiner Ohren nicht mehr hohepriester sepu so übertrug herobes seinem liebenswürdigen Schmatungen Aristobulus, dieß wichtige Amt; allein ei nicht lange: benn als ber Tyrann sabe, wie sehr biefen würdigen Prinzen schätte und liebte, so gat fehl, daß man ihn im Bad untertauchen sollte, weld auch geschab.

Bu biefer Zeit war die betühmte Eleopatra Rb Cappten; und du Rom waren zwei machtige Feldhe sonius und Octavius, die heiden nach der Herrsc Welt trachteten. Antonius liebte die Ronigin El und hielt sich viel in Alexandria bei ihr auf; die ga auch, der dem Perodes auf den judischen Thron hatte, Ala aber die beiden Feldherrn, Antor Ortavius, Anno 4151 bei dem Borgebirge Afriumder geriethen, so trug Octavius einen volltommen dewon, und Antonius wurde aufs Haupt geschlage Ann an war Octavius römischer Alleinherrscher, so ken Namen Augustus Casar an, und war der erste Kaiser das Wort Kaiser kommt von Casar her Iecht sab es mit Herpdes bebenklich aus: — beit

langen: Pompejus tam ihm zu Gulfe, er nahm Jerusalem ein, setzte ben Sprcanus auf ben Thron und nahm den Aris stobulus gefangen; bann schickte er ihn mit zwei Shnen und zwei Tochtern nach Rom; weil er sich aber bort in Staatsgeschäfte mischte und es mit bem Julius Casar hielt, so wurde er mit Gift, und fein Sohn Alexander mit der Art hingerichtet. Dieß war der erste Schritt zur Unterwürfigkeit ber Juden unter die Romer.

Mls bernach Julius Cafar bie bochfte Gewalt an fich ges bracht batte, mobei ihm ein Joumder, Ramens Untipater in Egypten große Dienfte leiftete, fo bestellte er biefen gum Statthalter in Judaa, boch beftatigte er auch ben Spreanus im Ronigreich und Priefterthum, ba biefer aber ein trager, foldfriger Dann war, fo feste Untipater feinen alteften Sobn Phafael zum Prafett in Judaa und feinen jungern Cohn Berodes jum Prafett in Galilaa. Diefer Berebes beirathete Mariamne, die Tochter des in Rom bingerichteten Alexanders, des Cohns Ariftobull, bes Brubers Syrcani. Dief mar der erfte Schritt, ben Berodes gu feiner Erbbfung that: benn burch biefe Beirath murbe er ein Mitglied ber tonigliden und priefterlichen Familie ber Sasmondet. Das riamne mar febr fcon und von einem eblen, fanften Gemuth. Sie batte noch einen Bruder, den jungern Ariftobulus, ber ebenfalls ein fehr ichoner und ebler Jungling mar.

Der Großvater dieser beiben Kinder, ber in Rom hinges tichtete Aristobulus, hatte aber noch einen Sohn, Namens Antigonus, ber Mariamne und ihres Bruders Oheim. Dieser Antigonus ging zu ben Parthern, eine den Persern benache barte Nation, die jeht ansing machtig zu werden und einen Einfall in Sprien that; diese bat er um Sulfe, eroberte Jerusatem, ließ sich zum Konig ausrusen, und nahm seinen Oheim Sprcauus gesangen; da er nun wuste, daß keiner Hoherpriester senn durfte, der verstummelte Glieder hatte, so ließ er dem alten ehrwurdigen Mann, der nie jemand beleidigt hatte, die Ohren abschneiden, und schickte ihn gessangen nach Parthen. Der Präselt Phasael gerieth durch biese Geschichte in Berzweissung; in der Muth redute er

feben, als biefen Tempel; feine Befchreibung finbe bei bem Jofephus.

Berobes batte mit feiner Gemablin Mariamne m treffliche Sohne gezeugt, Die er auch berglich liebte, Ben Alexander und Ariftobulus, Diefe batte er unt gefdict, bamit fie fic bort ausbilden und Freunde ben tonnten; bes Berobes Bruder Pheroras und feine fter Calome fetten aber ibren Saß gegen bie Duth negen die Sohne fort, bann hatte der Ronig auch no unehlichen Gohn Antipater, det mit dem Dheim Rante in ein Born blies: biefe brei brachten es ent bin, bag Berodes allen ihren Lugen und Berlaur glaubte und feine vortrefflichen Cohne beibe binricht nun hatte Untipater feinen 3med erreicht: benn fei widmete ibm fein Butrquen und suchte ihm auch bas Reich jugumenden. Aber ber gottlofe Menfd nun auch bem Bater nach bem Leben, baber Berot biefen binrichten ließ.

Jett find wir nun an ben wichtigen Zeitpunkt gel in welchem Jesus Christus in die Welt fam, um f fes Erlbsungswert auszuführen; und die biblische G bes alten Testaments hat nun ein Ende. In ber Ebtheilung foll, so ber herr will, die größte und n Lebensgeschichte, namlich die Geschichte unseres herri

Bestimmung bes Gesichtspunkts, ans bem b Testament muß betrachtet und gelesen wert

Das alte Testament ift weder eine Geschichte ber beit, noch eine Geschichte bes Bolfs Gottes; benn i Fällen ware es bei weitem nicht vollständig genug, es ist die Geschichte der Anstalten Gottes und der A tung zur Erlösung des gefallenen menschlichen Gestoder mit einem Wort, die Geschichte der Offend Gottes bis zur Ankunft des Erlbsers.

Die Berfaffer bes alten Testamente find Mofe, und bie Propheten. Manner, Die vom beiligen Geift erfullt und Bu bestimmt maren, ber, aus ber Gemeinschaft mit Gott efallenen Menicheit, ben mabren Gott, feine Eigenfchaften De feinen Willen bekannt zu machen, und fie zu lehren, wie burch Befolgung biefes Willens wieder mit Gott vereinigt 28 baburch felig werben mochten.

Mofe ift ber altefte Schriftsteller unter allen, bie wir tennen, ib feine funf Bucher zeigen alfofort dem mabrheitsuchenden, parteifden Lefer, daß er meit erhabenere und gottgegiemens re Sachen vorträgt, als alle beibnifche, auch die gelehr= te und begeistertfte Schriftsteller, Die unmittelbar auf ibn folat find. Bon ber Schopfung gibt er uns einen Begriff, r bei weitem vernunftiger und annehmlicher ift, als alle ! Beltgeburten ber alten und neuen Philosophen. ibegreifliche in ber mofaischen Schopfungegeschichte ift lange bt fo unbegreiflich, als die Spfteme aller weisen Manner, ! fich baran gewagt haben; und es fallt gang meg, wenn m fich mit den Birtungen ber Natur bis auf ihre Grunds fånge befannt gemacht hat, und wer bas nicht gethan bat, rift auch nicht berechtigt, uber Dies Beiligthum zu urtheilen, er gar abzusprechen.

Die Sauptfache, worauf nun bier alles ankommt, ift ber A Abams; auf diefer Thatfache beruht Alles; ift ber Denfc ch fo wie er aus ber Sand des Schopfere getommen ift, fo die gange Bibel, fo ift Chriftus und feine Erlbfung chte; und dies ift eben ber Grundfat, auf bem bas gange ilofophifche Gebaude unferer falfden Aufflarung, ber Thron & Menfchen ber Gunden und beg Widerchriften beruht; und e Quelle, woraus der Feuer = und Schmefelfee, welcher ber bere Tod ift, entstehen wird. Es tommt also alles barif an, daß man feft überzeugt werbe, Dofe erzähle bie labrheit, der Menich fen gut und nach dem Bilde Gottes ichaffen morden, aber aus diefem berrlichen Buftand ge-Hen, und habe baburch bas Chenbild Gottes verloren. Die ibefangene Bernunft, ber gefunde Menfchenverftand, bedarf ine Beweise vom Sall bes Menschengeschlechts, Die Grauel, Stiffina's fammti. Coriften. XI. Banb. 12

Denschen in höherem ober niedrigerm Grad bemerkt, be ihm unwiderlegbar, daß das höchst volltommene, i Wesen, welches lauter Liebe ift, solche Sünder unmögl Borsat habe schaffen konnen. Der Einwurf, den m gegen macht, Gott habe doch vorher gewußt, daß der fallen wurde, und habe ihn doch geschaffen, und dies so gut; als wenn er ihn so geschaffen habe, wie er wärtig ist, sließt aus der hochst unvolltommenen K ber, die wir Menschen in unserm natürlichen Justa dem gottlichen Wesen haben. Solang aber unsere Enis von einer Sache noch hochst unvolltommen ist, durfen wir uns auch nicht unterstehen, darüber zu ur

Es gibt aber einen Beweis ber Gewißheit bes ga ferer erften Eltern, ber alles entscheibet, und ben tein wiberlegen tann: benn er ift mathematisch gewiß; er ei aber eine gebilbete Bernunft, baber theile ich ihn hi fur Denter mit. Man merte folgenbe Sage:

Eben der Schluß, den ich vorhin angeführt habe: be Alles Borber gewußt habe, was die ganze Mensche erften Menschen an, bis zum letten, denken, reden ut wurde, und daß er nach diesem Borberwissen denn Menschen geschaffen habe, ist in der menschlichen B so gegrundet, daß sie ihn durchaus für wahr annehmet wenn sie nicht durch gettliche Offenbarung eines auch lehrt wird. Dies ist eigentlich das, was Determit heißt.

Wenn die Menscheit nicht gefallen ware, so ware Denken, Reben und Thun dem Willen Gottes vollt gemäß gewesen, und in dem Fall schließt die nrenschlid uunft ganz recht, wenn sie sest sett hat alle Get Worte und Thaten der Menschen von jeher gewußt, schuf sie, ließ sie ins Werden kommen, weil er sahe Merschen Willen gemäß geschehen wurde. Wäre a Wensch nicht gefallen, so wäre der Determinismus od was wir jest naturliche Religion, oder Naturalismus u wahre Gottesveiehrung. Ich bitte, biesen Sat wohl zu

Die Berfasser bes alten Testaments sind Mose und bie Propheten. Manner, die vom heiligen Geist erfüllt und bazu bestimmt waren, ber, aus der Gemeinschaft mit Gott gefallenen Menschheit, ben wahren Gott, seine Eigenschaften und seinen Willen bekannt zu machen, und sie zu lehren, wie se durch Befolgung bieses Willens wieder mit Gott vereinigt und dadurch selig werden mochten.

Mofe ift ber alteste Schriftsteller unter allen, die wir kennen, mb feine funf Bucher zeigen alsofort dem wahrheitsuchenden, mparteiischen Leser, daß er weit erhabenere und gottgeziemens dere Sachen vorträgt, als alle heidnische, auch die gelehrztete und begeistertste Schriftsteller, die unmittelbar auf ihn zefolgt sind. Von der Schopfung gibt er und einen Begriff, der bei weitem vernünftiger und annehmlicher ift, als alle die Weltgeburten der alten und neuen Philosophen. Das Unbegreisliche in der mosaischen Schopfungsgeschichte ist lange nicht so unbegreislich, als die Spsteme aller weisen Ranner, die sich daran gewagt haben; und es fällt ganz weg, wenn man sich mit den Wirkungen der Natur die auf ihre Grundsanfänge bekannt gemacht hat, und wer das nicht gethan hat, der ist auch nicht berechtigt, über dies Heiligthum zu urtheilen, oder gar abzusprechen.

Die Sauptfache, worauf nun bier alles ankommt, ift ber Rall Abams; auf diefer Thatfache beruht Alles: ift ber Menich wech fo wie er aus ber Sand bes Schopfere gefommen ift, fo ift die gange Bibel, fo ift Chriftus und feine Erlbfung nichte; und bies ift eben ber Grundfat, auf bem bas gange Milofophifche Gebaude unferer falfchen Aufflarung, ber Thron bes Menfchen ber Cunden und bes Biderchriften beruht; und bie Quelle, woraus ber Reuer = und Schwefelfee, welcher ber andere Zod ift, entfteben wird. Es fommt alfo alles bar= auf an. daß man fest überzeugt werde. Dofe erzähle Die Bahrheit, ber Menfch fen gut und nach bem Bilbe Gottes erichaffen worden, aber aus Diefem berrlichen Buftand ge= fallen, und habe baburch bas Ebenbild Gottes perloren. unbefangene Bernunft, ber gefunde Menfchenverftand, bedarf teine Beweise vom gall bes Menschengeschlechts, Die Grauel,

in fich empfindet? ob ihn ber Baum ber Berfuchung in alle fleifchlichen, zur Sunde reizenden Gegenständen nicht noch immen anlächelt? und ob er nicht noch täglich von feinen Fruchme genießt?

Sobald bas erfte Menfchenpaar gefallen mar, fobald fin auch nun die Unsführung bes Rathichluffes Gottes jur & Ibfung an: der Gobn Gottes, der Jehovah des alten Lefte ments, übernahm fie, und bas erfte, mas er that, mar, be er Abam und Eva gur Ertenntniß ihrer Cunde, gur Res und jum febnlichen Berlangen, wieder mit Gott vereinich gn werden, bewegte: Abam wo bift bu? - Abam fublt fi nackend und furchtet fich. Wer bat bir gefagt, baß nadend bift, baft bu nicht vom verbotenen Baum gegeffel n. f. m. Ber findet bier nicht ben Buß- und Befebrunet Drozeß, den alle fundige Menfchen burchgeben muffen, wen fie follen errettet werben? Die vorbereitenbe Gnabe geht ve Abam an bis auf den letten Sunder, ber fich bekehrt, buid alle Jahrhunderte burch den namlichen Deg : erft muß met fich nactend und bloß fublen : bann tommt bie Ruge: w bift bu armer Menich? woher bift bu fo nackend und bloff bu haft vom Baum der Sinnlichkeit gegeffen, jest mußt bi fterbend fterben, bich bein ganges Leben burch mit Diftel und Dornen ber Leiden und der Trubfal plagen u. f. m. und dann fommt auch endlich der Troft vom großen Schland So fangt bie beilige Schrift gleich vom Aufan an, ben Buße und Berlaugnungeweg gu lehren und bie Co lbfung zu predigen. Belche Religion in ber Belt fann eint folde Bibel aufweisen? - Sittenlehren, mas man thus und laffen muffe, find bier nicht binreichend, fondern ein grundliche Menderung bes Bergens und bes Willens, wil biefe ift dann erft moglich, wenn man tief und innig fuhle wie elend, nackend und bloß man nach dem Gundenfall geworben ift.

Abam und Eva wurden aus dem Paradies getrieben; bem irdisches Wohlleben ohne Muhe und Arbeit paßt nie 3mm Rreuge und Leidensweg des bekehrten Sunders; auf diesem Bege aber ftartt bann der Glaube an die Erlbsung durch

Chiftum und die hoffnung des ewigen Lebens nach dem Tob machtig, jum Rampfen und Ringen mit allen Biders wärtigkeiten des Lebens. Daß unfre ersten Eltern die Erlds fung durch Shristum wußten, das beweist der Ausruf bei der Geburt ihres ersten Sohns, wo Eva sagt: ich habe den Pann Jehovah geboren; so sehr sie sich auch verrechnete, so vußte sie doch, daß der verheißene Weibessame Jehovah elbst senn wurde. Die Opfer Rains und Abels beweisen, was unsere ersten Eltern auch darüber mulfen eine Offenbarung verommen haben, nämlich, wie sie geschehen mußten und was ie bedeuteten.

Mit diesen beiden Sohnen, Rain und Abel, fangen nun nie beiden Reiche des Lichts und der Finsterniß an, auf dem Rampfplatz zu erscheinen; der Kampf fangt damit an, daß Rain den Abel todt Schlägt, und dies Todtschlagen, dies Bersenstechen mahrt so fort, bis endlich der Mensch der Sunden am Ziel total geschlagen wird und der Schlange, die nun sieben Kopfe hat, alle sieben zerknirscht werden. Die Bibel erzählt diesen Kampf bis zum Sieg auf Golgatha, und dann die ersten Anstalten zur streitenden Kirche Chris, unter ber Leitung des heiligen Geistes.

Die beiden Geschlechter Rains und Seths, die Rinder Sottes und der Menschen, bilden nun in der Urwelt jene beiden Reiche; der Hunger nach dem paradiesischen Wohlleben, nach allen sinnlichen Genüssen, herrscht in Rains Familie; aber es geht hier, wie ich oben bei dem Dearminismus gessagt habe: im Stand der Unschuld war dieser Genuß regelzmäßig und dem Willen Gottes gemäß; aber diesen Genuß in der, unter dem Fluch liegenden Natur, außer dem Parazdies, und mit einem Perzen zu suchen, in welchem durch den Fall die Selbstsucht herrschend geworden war, dies war genau der Weg zum ewigen Verderben und ist es nach immer: benn der ins Unendliche steigende Lurus und die lechzende Begierde nach sinnlichen Genüssen beweisen, daß Kains Gesschiedsal immer das nämliche seyn wird.

In Gethe Familie beffrebte man fich, ben Difteln: und

in fich empfindet? ob ihn ber Baum ber Berfuchung in allen fleischlichen, zur Gunde reizenden Gegenstanden nicht noch immer anlächelt? und ob er nicht noch taglich von feinen Fruchten genießt?

Sobald bas erfte Menschenpaar gefallen war, fobalb fing auch nun die Unsführung bes Rathichluffes Gottes gur Et lbfung an : ber Sohn Gottes, ber Jehovah bes alten Tefte ments, übernahm fie, und bas erfte, mas er that, war, bas er Abam und Eva gur Erfenntniß ihrer Gunbe, gur Rem und jum febnlichen Berlangen, wieder mit Gott vereinigt gu werben, bewegte: Abam wo bift bu? - Abam fublt fie nadend und furchtet fich. Ber bat bir gefagt, baf M nadend bift, haft bu nicht vom verbotenen Baum gegeffel n. f. w. Ber findet bier nicht ben Buß- und Befebrunge Projef, ben alle fundige Menfchen burchgeben muffen, wem fie follen errettet merden? Die vorbereitenbe Gnade geht wet Abam an bis auf ben letten Gunber, ber fich bekehrt, but alle Sahrhunderte burch ben namlichen Weg : erft muß ma fich nackend und blog fublen; bann tommt bie Ruge: m bift du armer Menfc? woher bift du fo nackend und blof? bu haft vom Baum der Sinnlichkeit gegeffen, jest mußt bi fterbend fterben, bich bein ganges Leben burch mit Diftel und Dornen der Leiden und der Trubsal plagen u. f. w. und bann kommt auch endlich der Troft vom großen Schlad So fangt die beilige Schrift gleich vom Anfan an, ben Buße und Berlaugnungeweg zu lehren und bie & lbfung zu predigen. Welche Religion in ber Welt fann eins folche Bibel aufweisen? - Sittenlehren, mas man thus und laffen muffe, find hier nicht hinreichend, foudern in grundliche Menderung bes Bergens und bes Willens, diese ist dann erst moglich, wenn man tief und innig fuhle wie elend, nackend und bloß man nach bem Gunbenfall geworden ift.

Adam und Eva wurden aus dem Paradies getrieben; bent irdisches Bohlleben ohne Muhe und Arbeit paft nie junt. Rreuze und Leidensweg des bekehrten Sunders; auf diesem Bege aber ftartt bann der Glaube an die Erlhsung durch

Christum und die Hoffnung bes ewigen Lebens nach dem Tod machtig, zum Rampfen und Ringen mit allen Widers wartigkeiten des Lebens. Daß unfre ersten Eltern die Erldsfung durch Christum wußten, das beweist der Ausruf bei der Geburt ihres ersten Sohns, wo Eva sagt: ich habe den Rann Jehovah geboren; so sehr sie sich auch verrechnete, so wußte sie doch, daß der verheißene Weibessame Jehovah selbst seweisen, daß unsere ersten Eltern auch darüber mulfen eine Offenbarung besommen haben, nämlich, wie sie geschehen mußten und was sie bedeuteten.

Mit diesen beiden Sohnen, Rain und Abel, fangen nun die beiden Reiche des Lichts und der Finsterniß an, auf dem Rampfplatz zu erscheinen; der Rampf fangt damit an, daß Rain den Abel todt schlägt, und dies Todtschlagen, dies Fersenstechen mahrt so fort, bis endlich der Mensch der Sunden am Biel total geschlagen wird und der Schlange, die mun sieben Ropfe hat, alle sieben zerknirscht werden. Die Bibel erzählt diesen Rampf bis zum Sieg auf Golgatha, und dann die ersten Austalten zur streitenden Kirche Christ, unter der Leitung des heiligen Geistes.

Die beiden Geschlechter Kains und Seths, die Kinder Gottes und der Menschen, bilden nun in der Urwelt jene beiden Reiche; der Hunger nach dem paradiesischen Wohlleben, nach allen sinnlichen Genussen, herrscht in Rains Familie; aber es geht hier, wie ich oben bei dem Dearminismus gessagt habe: im Stand der Unschuld war dieser Genuß regelsmäßig und dem Willen Gottes gemäß; aber diesen Genuß in der, unter dem Fluch liegenden Natur, außer dem Parazdies, und mit einem Herzen zu suchen, in welchem durch den Fall die Selbstsucht herrschend geworden war, dies war genau der Weg zum ewigen Verderben und ist es nach immer: denn der ins Unendliche steigende Lurus und die lechzende Begierde nach sinnlichen Genüssen beweisen, daß Rains Gesschlecht noch immersort da ist; aber daß auch sein endliches Schickfal immer das nämliche seyn wird.

3n Sethe Familie beftrebte man fich , ben Difteln: und

Dornen : Beg ju mandeln, ben Jebobah ben erften Eltern vorgeschrieben batte; Die Sansvater ergablten ihren gamilien Die Offenbarungen und Lehren bes Jebovah und bielten fe an, nach feinen Gefeten and ju manbeln. Un Denoch feben wir ein Beifviel, bag auch biefen Urvatern icon ber innere mpftifche Beg bes Bandelns in der Gegenwart Gottes befannt gemefen fene, und biefer ift auch noch immer ber einzige und fichere, ber jum Biel fuhrt. Die Baffen bes Reiche ber Binfterniß und ber Schlangen find von Unfang an und bit baber die Selbstucht und ber unerfattliche Bunger nach finnlichem Genuß; mit biefen fampft es gegen bie innen Rubrungen der porbereitenden und der gudtigenden Gnatt und flegt bei weitem bei ben Debreften. Dies mar von je ber und ift gich jest noch ber Rall; baber tams benn aud, baß bie mehrften aus ben Nachtommen Sethe ober aus Rim bern Gottes fich mit ben Nachlommen Rains, ben Rinden ber Denfchen, vermifchten, moburch bas Berberben allaemeint und endlich fo ara wurde, bag nur noch eine Ramilie ba mar, die bas Reich bes Lichts porftellte. Dies mar nun pon ba ab an, burch alle fechetaufenbiabrige Bertetage ber Beltdauer ber Sang ber Dinge. Das Sanze des menfchib den Geichlechts murde immer burch bas Reich ber Rinfternis bis auf den beutigen Zag befiegt, aber immer fammelte fic boch ber herr feine unter ber gangen Daffe gerftreuten Um banger und brachte fie in Sicherheit. Daß die Leiden und bie Drangfalen' ber Musermablten in ber Urwelt groß fem mußten, bas erhellt aus ber Rlage bes frommen Lameds, als er feinem neugebornen Sobn den Namen Doab gab.

Als es nun aufs Sochste gekommen war, so tilgte Gott burch die Sundsluth die Unterthauen des Reichs der Finsten niß von der Erde meg und schloß den Noah und seine Farmilie in ein großes Schiff ein, aus welchem er auf die, burch die Laufe gereinigte Erde, wieder heraus trat und der zweite Stammvater der Menscheit wurde.

Die Menschen vermehrten fich wieber, und da fie wußten, bag bie Gottesvergeffenheit in ber erften Belt bie Ursache alles Jammers gewesen war, so suchte fie bies baburch ju

verhiten, daß sie sich Erinnerungszeichen ber Gottheit mach; ten, vor denen sie opferten; sie fingen auch an zu glauben, daß vorzäglich weise, heldenmathige und wohlthätige Mensichen die besten Sbenbilder der Gottheit waren, die nach dem Iod auch Gotter warden; man opferte ihnen auch und so entstund allmälig das heidenthum und die Abgetterei.

So fehr die Abgotterei dem herrn ein Grauel war und fo febr alle Nationen nach und nach darin verfanten, so verstängte doch der herr fein allgemeines Weltgericht mehr, fondern er ftrafte einzelne Ablter und Staaten, wenn fie so weit gekommen waren, daß ihre Verfaffung nicht mehr besteben konnte, durch einzelne Schlußgerichte. Ein gottesvers geffenes, gang atheistisches Volk, das also ohne alle Religion lebt, kann unmbglich bestehen; dagegen die heidnische Relission, so mangelhaft und irrig sie auch sind, doch noch mits muter gute burgerliche Gesetz und Einrichtungen haben, wobei die Volker doch wenigstens eine Zeitlang bestehen konnen.

Der herr ließ alfo die Menschbeit durch den meiten Umweg bes Beidenthums ihre Babn burchlaufen, um fie endlich babin gu bringen , baß fie, wenn einmal etwas Befferes erfcbiene, bereitwilliger fenn mochte, Dies Beffere mit beiden Sanden gu ergreifen. Damit aber boch die Berehrung bes sinigen mahren Gottes nicht gang erlbichen mochte, fo fand ber Berr einen Maun, ben er ju feinem 3med brauchen tounte, und diefer war Abraham. 3ch muß bier eine wichtige Bemerkung einruden : Der Menfc bat einen vollfoms menen freien Billen, ben Gott nie mit Gewalt bestimmt; ebenfo bat auch ein Menfc vor bem andern vorzügliche Anlagen ober Talente, Die er nicht numittelbar von Gott, fondern burch den grbentlichen Bang ber Ratur empfangt. Wenn nun der Derr in feiner Bettregierung ein besonderes Bertzeug braucht, fo mablt er ein Rind, in bem er alle nothigen Anlagen finbet, und verwendet bann eine besondere forgfaltige Erziehung auf daffelbe, bie er es endlich brauchen tann. Golde Danner fteben bann unter einer gang befonbern Rabrung Gottes; fo bag maucher nicht begreifen fann, ma-

a de la companya de

rum ber herr nicht an alle Menschen eine folche Gorgfalt verwendet.

Bei den schredlichen Wertzeugen, die Gott zur Ausschlerung seiner Gerichte über die verdorbenen Bolter braucht, sindet etwas Aehnliches statt. Findet der Herr ein Kind mit naturlichen großen Anlagen zum Bosen und zum Berderben, an welchem alle Lockungen der Gnade vergeblich sehn würden, so läßt er es zwar an diesen Lockungen nnd Warnungen nicht sehlen, damit ein solcher hernach keine Entschuldigung haben möge; aber wenn nun alles nicht hilft, so läßt er es ihm gelingen und braucht ihn dann als Geißel der Menschheit. Der Lohn solcher Wertzeuge ist fürchterlich. Wertzeuge beider Art kommen in der Bibel vor, und ebenso wird auch da sehr verschiedene Lohn beider ausführlich erzählt und von den Propheten vorher verkindigt. Diese meine Bemerkung übn beide Arten Wertzeuge muß man bei dem Lesen der Bibel im Auge behalten.

Als die beidnische Diebgotterei die gange Menfcheit burch brungen batte, und nun Staateverfaffungen errichtet murben, in benen die Berehrung falfcher Gotter allmalig gefetmäßig eingeführt wurde, fo fand der Berr fur nothig, ein Bertzeng au bilben; bei bem die mabre Berehrung und Offenbarungen bes ewigen wahren Gottes gut aufgehoben fenn, und ber fie auch feinen Rachtommen treu überliefern murde, und biefes Berfzeug war Abraham, ber Bater aller Glaubigen. Der Berr eifannte in ihm bie Unlagen ju einem unüberwindlichen Blauben und Bertrauen auf ibn: darum fuhrte er ibn and burch bie fcmerften Prufungen, um bas großte Dufter für alle gufunftigen Glaubigen zu werben. Abrahams Gefcicht ift alfo ein toftbares Beifigthum, ein festgegrundetes Runde ment, worauf ber geiftliche Tempel bes alten und neuen Bundes ruht. Aus biefem Gefichtepunkt muß nun bie Gefcichte der brei Patriarchen Abrahams, Maace und Jatobs, Betrachtet werden; alle brei murden durch ben dunkeln Glaus bensweg gefährt, und ihre Geschichte follte ihren Rachtommen, 'bein Bolf Ifrael, eine Borfchrift bes gottesfurchtigen Banbels fenn. Der Weg gur Wiebervereinigung mit Gott, bas-ift:

Die Religion, erfordert ichlechterbings eine Gefinfuct nach biefer Bereinigung; biefe bat aber ber gefallene Denich nicht von Natar, und er befommt fie auch nicht, wenn ibm nicht die Gegenftande, nach denen feine Sehnfucht ftrebt, namlich die finnliche Bergnugen, entzogen und ibm beffere und bobere angewiesen werben; beides geschieht nun burch fcmere langwierige Prufungen und durch Die gottliche Offenbarung. Darum mußten auch die Rinder Ifrael 400 Jahr in Cappten und besonders aulest unter ichmerer Dienstbarteit feufgen, bis fic der Berr ihrer erbarmte, und fie mit machtiger Sand bers aus burche rothe Meer, burch bie Bufte über ben Jordan in bas verheiftene Land führte. Diefer gange Weg ift bie fconfte Schilderung, bas fconfte Bild bes Begs einer jeben glaubigen Seele gur Diebervereinigung mit Gott : und jeder erleuchtete Chrift fieht in jedem Standpunkt feines Kortgangs burd die Bufte biefes Lebens, wo er fich jest befindet. Belde wunderbare Beisheit! wer fann ba die Gottlichfeit ber beis ligen Schrift verkennen? Bu ber Beit blubten besonders gmei große Reiche: Egypten mar gwar abgottifch, aber außerordentlich reich an Renntniffen, und feine Staateverfaffung war meifterhaft eingerichtet, fo baß bie Lernbegierigen naber und entfernter Nationen babin reisten, um Beisbeit at lernen. Affprien und Babplonien ichwamm im Ueberfluß finnlicher Bergnugen, und die Chaldaer maren in allerhand gebeimen :Runften , besonders in der Sterndeutung berühmt. Die Abgotterei ber Egypter bestund barinnen , baß man die Gigenfchaft in Bieroglophen (bedeutenden Bildern) vorftellte, um bas gemeine Bolt leichter belehren gu fonnen, und biefe Bilber, fogar die Thiere, welche jene Bilber vorstellten, wurden bernach die Gottheit felbft, und bes mahren Gottes murde Darüber , vergeffen.

Die Babylonier, Affprer und Chaldaer hingegen, verehrten einen großen helben ihrer Monarchie unter dem Namen Belus ober Bel, und dann auch die Gestirne.; bei ihrem Bobleben und Luxus versanten fie bald in die tiefste Sittenlofigfeit.

Bwischen biesen beiden, für ein finnliches uncultivirtes

ber 3med Gottes war: ber Menschheit ein Muster einn Staatsverfassung barzustellen, in welcher Er selbst unmittelbar regierte: bazu mahlte Er die Kinder Ifracl, weil Er, sein Wille und seine Offenbarungen unter ihnen von jeher bekamt war, weil dieses hirtenvoll noch durch Abgotterei und Lurns nicht verdorben war, und weil in dem Grundcharafter dieses Bolfs Anlagen verborgen waren und jest noch sind, die es immer vor allen Nationen auszeichnen, und deren vollige Entwicklung einst und vielleicht bald die Welt staunen machen wird. Den berührte Nationen der Babylonier und Egyptier, und besonders die Sananiter, zu denen auch die Philister zu hörten, dann auch die Somiter, Moabiter, Ammoniter u. s. waren lauter Prufungs und Uebungsmittel für die Ifraelb zen, sie waren die Zuchtruthen, deren sich der herr bedient, wenn sein Voll vom Weg der Wahrheit abwich.

Beil die Ausstührung des Werks der Erlbsung damals noch zufünftig mar, und fich die hoffnung zur Seligkeit blos auf die Jutunft grundete, der heilige Geist der jetzige Lehrer ber Christen, noch nicht vom Bater und Sohn ausgehen und die Seelen der Glaubigen innerlich unterrichten konnte, so war ein geschriebenes Gesetz nothig, dessen genaue Beobachtung, den Ernst und das Verlangen zur Vereinigung mit Gott bezeichnen sollte, worauf sich dann auch die hoffnung der Seligkeit grundete.

Dieses geschriebene Sittengeset war aber auch mit einem prachtigen und sehr weislich eingerichteten, alle Sinne ver gnugenden außern Gottesbienst verbunden. Hiebei hatte ber bochte Gesetzeber verschiedene Absichten:

- 1) Die Ifraeliten waren, wie bamals alle Nationen, ein sehr finnliches Bolk, und des innern Gottesdienstes im Geik und in der Wahrheit durchaus unfähig; daher mußten ihre Sinnen einen glanzenden Gottesdienst haben, der sie zur And dacht bestügelte, und herz und Willen zum herrn und zu haltung seiner Gebote hinneigte.
- 2) Die umliegenden heidnischen Rationen hatten ebenfalls prachtige und die Sinne reizenden Ceremonien bei ihren - Ghendienft; bie aber mehr zu lafterhaften sinnlichen: Er

bhungen hinleiteten, als gur Tugend. Damit nun bie Ifs wellten burch ihre finnlichen Triebe nicht gur Abgbtterei ingeriffen werben mochten, fo gab ihnen ihr Gott einen Ceres wonien-Dienft, ber alle andere an Pracht und anftanbiger Burbe übertraf; und

3) Alle Ceremonien bei dem levitischen Opfers und Gottessienst hatten eine geheimnisvolle Bedeutung und Beziehung unf das zufünftige große Berschnopfer, wodurch einmal für Memal das ganze menschliche Geschlecht dereinst entsündigt werden sollte. Dies gab dem frommen Israeliten Anlaß zum Forschen und Nachdenken; es gab auch immer erleuchtete Ranner, Propheten und Lehrer unter dem Bolk, und auch Prophetenschulen, durch welche der lernbeglerige, wahrheits suchend Israelit belehrt und in der Erkenntniß weiter geführt werden konnte.

Die Staatsverfaffung und Regierungeform bes Bolte Gotstts follte eine theofratische Republit fenn, bas ift: bet Bert felbft mar ihr Ronig, und die Stammfurften ober Welteften waren fein bochftes Rathecollegium, wozu auch ber Sobes briefter geborte. Diese Berfaffung mabrte über breibundert Jahre, und wenn man die Regierung Pofis bagu rechnet, bei vierbundert. Babrend Diefer Beit verleitete der Sang I ben grobften finnlichen Luftbarteiten bas Bolt gar oft gur Mabtterei, woburch ber Berr, fein Ronig, bewogen murbe, th burch bie Beiben guchtigen gu laffen, und wenn es fich bann wieder zu ihm tehrte, fo erwectte er Belden, Die es ttteten, und bann auch gewiffermaßen bas Bolt, wenigftens in militarifder Sinficht, regierten und ichatten; biefe maren bie fogenannten Richter. Wenn man ibre Geschichte in bem Mo ihnen genannten Buch liefet, und babei immer ben Beg. ben ber Berr bie Menichen gur Bereinigung mit fich fibrt, im Ange behålt, fo muß man tief und innig überzeugt und belehrt werden, bas fen Gottes Bort. Die immermahtenbe Abbangigfeit von Gott, und bie Ungewißbeit, wer wieder herr und Deifter werben murbe, vielleicht auch ber Bebante, man murbe in einem Erbtbnigreich ficherer leben, un mehrsten aber ber Stoll, bewog bas Bolt, Anen Ronig gu verlangen, biefe Bitte murbe ibm gemabrt, es betam an Saul einen Sbnig, unter bem es fcmerglich fublte, welch ein Unterschied amifchen ber Regierung Gottes und eines Meniden fen. Es ift gum Erstaunen, mit welcher Beisheit Gott die Rebler und Berirrungen der Menichen fo ju benugen weiß, baß fein erhabener Dlan baburch beforbert werden muß; Denn der große Rebler, ben Ifrael beging, ben Jehopah all feinen Ronig ju permerfen, veranlagte ben herrn auf bei Straftonia Saul, ben Segenstonig David folgen gu laffen; Deffen Kamilie ben emigen Beltenberricher und Belterlofa aus ihrem Schoof bervorgeben laffen follte. David ftiften alfo eine Dynastie, Die fortherricht, bis alle Zeinde aben wunden und alle Eribfungsanftalten vollendet find. wichtig muß uns alfo Davide Lebenegeschichte fenn, wem wir uns bas Alles vorftellen! - Auch er mar ein erftaum lich großes Bertzeug, bas der Berr mit großem gleiß erzog, und burch viele Leiben bilbete; und hernach auch durch ein febr belehrendes Beispiel zeigte, welche ichwere Bege ein tiefgefallener Gunder durchaugeben habe, ebe er wieder ju Guaden aufgenommen werde. Davide Pfalmen machen allein eine Bibel aus, und fie find und bleiben nicht allein Dei fterftude der Dichtfunft, fondern auch der Erbauung und Belehrung. Die fernere Geschichte von David an bis auf Die babylonische Gefangenschaft ift die Geschichte aller Bib fer: fortwahrende Ermahnungen, Belehrungen, Marnungen und Buchtigungen des ewig liebenden und langmuthigen Ba tere ber Menfchen geben voran, und wenn dann alle Mittel gur Befferung ericoboft find, der lette, ber fich erweden laf feu will, erwedt ift, bann folgt bas Schluggericht, und bit Nation bat ibre Veriode durchgelaufen. Dies ift die unver anderliche Maxime der gottlichen Beltregierung, Die der ben immer im Rleinen wie im Großen, im Ginzelnen wie im Gaugen beobachtet; und bies lernen wir aus der Bibel, und besonders gus der Theofratie des judischen Bolts, die von allen bas Mufter ift.

In der babylonischen Gefangenschaft gingen gehn Stamme

Stamm Juba mußte wieder ein Bolf bilden, bas aber nicht mehr fo wie ehmals unmittelbar mit feinem Gott in Berbins bung, fondern unter feiner allgemeinen Borfebung, fo mie alle andere Nationen ftund, aber Juda mußte eine Staateverfaffung baben, damit ber Plan ber Erlbfung burch Jefum Chriftum ausgeführt werben fonnte, und als dies geschehen war, fo erfolgte bas Schlufgericht über bie versunkene Ration. Bas aber außerordentlich mertwurdig ift, bas ift: bag Juba bennoch nicht aufgehort bat, eine Nation zu fenn, fondern alles Biderftands, aller Berftreuung ungeachtet, noch immer von aller Bermifchung mit andern Nationen entfernt lebt - fo wie die alten Propheten langft vorher geweiffagt haben, aber fie ba= ben auch geweiffagt, daß gang Ifrael errettet, fich gufeinem Routg David belehren und wieder in fein Baterland gebracht werben foll; ift nun das Gine erfüllt worden, fo wird auch die Erfullung bes Undern nicht auffen bleiben. Dann wird erft ber Siea bes großen Schlangentretere im vollen Licht erscheinen ; ber herr wird in Jerufalem wieder fein Reuer und heerd haben; die Nationen und ihre Konige werden von allen Enden der Erbe borthin wallfahrten, und die Berrlichkeit bes beten wird ben gangen Erdfreis erfullen. Dann wird auch bie gange Bibel alten und neuen Testamente mit allen ihren Geheimniffen Rindern verftandlich fenn, und man wird bann die Erfullung aller Beiffagungen mit aufgededtem Angeficht burchichquen tonnen. Darum, geliebten Bruder und Conteftern! lagt une in Diefen Beiten fcwerer Prufungen Duth und Glauben fest halten, benn ohne bas werden wir gum Schauen nicht gelangen.

Die sogenannten Lehrbücher bes alten Testaments sind auch wiserer ehrsurchtsvollen Betrachtung werth. Das Buch hieb ist eins der erhabensten Gedichte in der ganzen Bibel; und sehr alt, vielleicht das allerälteste in der Welt; das auf unsete Zeiten gekommen ist. Man weiß nicht, wer der Verfasser desselben ist, aber man vermuthet, und ich glaube mit Recht, daß es Mose geschrieben hat. In den vierzig Jahren: in welchen er seinem Schwiegervater Jethro in dem Lande Mie die Schafe hutete, hatte er Zeit und Ruhe days. In

Aelle mir biefe Sache fo por: es lebte bort in det Begend ein mi der Stammfürft, Namens Biob, Diefer mar allenthalben burd feine ausgezeichnete Beisbeit, Arbmmigfeit und Rechtichaffen belt berühmt. Muf einmal aber betam er die Nachricht, daß feint Rinder burch ben Ginfall ber Araber umgetommen waren; bann erfuhr er, baß ein Reuer vom Simmel gefallen, und baß burch baffelbe bie Beerben mit ihren hirten umgefon men fepen : noch nicht genug: Die Chaldaer tamen und uber fielen feine Beerbe Rameele und nahmen fie weg, und ibn Buter tobteten fie; und endlich murbe ber Ueberreft feine Rinder burch einen Sturmwind, ber bas Saus umrif, is bem fie beisammen maren, ins Reich ber Tobten gefturgt Run war Diob ein armer, burftiger Dann geworben: & gerriß feine Rleiber, trauerte febr, aber er mantte in feine Rechtschaffenheit nicht, sondern rechtfertigte bie Dege bet Deren, indem er ertannte, baß er ja nadend auf die Belt ge tommen fen, und burdaus nichts mitgebracht babe; ba Berr babe ohne fein Buthun alles gegeben, er habe Macht es and wieder an nehmen, fein Rame werde gepriefen. Um aber die Prufung aufs bochfte gu treiben, fo murbe fein ganger Leib voller fcmerghaften Gefdmure, jest ging ibm bas Baffer bis an bie Seele, nun fing er an ju jammen und zu flagen.

Seine Fran und einige Freunde konnten sich in alle dieke Ungludsfalle nicht finden, und sie geriethen auf den Godauken: hiob muffe doch bei aller seiner scheinbaren From migkeit heimlich ein vorzuglicher Gunder seyn, sonft kommt ihn der gerechte Gott unmbglich so ganz ausgezeichnet hat frasen. hiob war sich wohl bewußt, daß er ein Sundr sey, wie alle andere Menschen, aber daß er doch so ganz vorzuglich leiden muffe, das kam ihm auch hart und schwer vor, doch beschuldigte er seinen Gott der Ungerechtigkeit nicht sondern er beschwerte sich über die unbegreisliche Wege, die der herr die Menschen führte. Die drei Freunde Eliphab von Themann, Bildad von Suah und Jophar von Nasma wollten aber ihren Sat hehaupten, hiob sey ein vorzuglicher Sunder, und sie glaubten auf diese Beise die Bege Gotte

am besten zu rechtfertigen. Darüber wurde Elibu ein junger. febr beredter und meifer Mann aufgebracht: er batte bisber aefcomiegen, meil er ber jungfte mar, aber nun murbe er aber obige Areunde, und auch über Siob unwillig, weil er alaubte, er molle fich gegen Gott rechtfertigen; und nun fing er an, alle vier fo grundlich ju widerlegen und Gottes Bege au rechtfertigen, baß fie nichts Statthaftes mehr antworten Bericbiebene Musleger ertlaren Elibu fur einen ichwulftigen Mann, ber es auch nicht recht getroffen babe, aber fie baben gemiß nurecht : benn ber Berr felbit widerfpricht feinen Grundiaben nicht, bagegen aber muffen bie anbern brei Areunde ihr Unrecht burd Opfer und Aurbitte aussthnen. Endlich wird Biob wieder gefund, befommt Rinder, und wird apd einmal fo reich wie porber. Diefe Geschichte bringt nun Mofe in ein berrliches, erhabenes Gedicht, welches bie bunbigfte Rechtfertigung ber gottlichen Bege (Theodicee) enthalt, Die jemale in ber Belt erschienen ift.

Der Psalter enthalt eine Sammlung von Gesangen, beren die mehresten von David, die Uebrigen aber von andern heisligen Mannern verfertiget worden. Sie wurden mabrend dem Opfern, auch wohl bei andern Gelegenheiten vom Gans gerchor unter Begleitung einer Wenge musikalischer Instrusmente gesungen. Sie enthalten einen Schaft von praktischen, pur heiligung subrenden Gedanken, Begriffen und Entschluffen, von Buß 206 und Dankgebeten, und von Schilderungen der Bunder Gottes in seiner Porfehung, in der Fahrung der Renschen und in der Natur. Der gläubige Christ sindet in seder Lage seines Lebeus in den Psalmen etwas, das er mit geber Lage seines Lebeus in den Psalmen etwas, das er mit

Die Spruche Salomons enthalten eine fehr branchbare Sittenlehre, aber auch treffliche Winte gur Erkenntniß der himmlifchen Weisheit, die uns aber erft in Jefu Chrifto recht offenbar geworden ift.

Der Prediger Salomons zeigt uns die Sitelfeit und Richtigfeit aller finnlichen Genuffe. Dies Buch ift ein Commentar iber die Borte: die Belt vergeht mit ihrer Luft, wer aber ben Billen Gottes thut, der bleibet in Ewigfeit.

Das Sohe Lieb Salomons wird zu unfern Reiten ale th fleischliches Dochzeitelieb Salomone, ale er Die Tochter Die raons beirathete, angelebent mare bas, fo batten es bie be ligen Manner, die bie Documente ber gottlichen Offenbarungt fammelten, gewiß nicht unter bie canonifchen Bucher aufm nommen. Wenn auch in ben biblifden Schriften bin mi wieder Ausbrude vortommen, Die in unfern fuverfeinen Die fcmubig find, weil dies der Sprach = und Redegebrauch in Morgenlander fo mit fich brachte; fo ift boch, mabrlich! teint Beile in ber Bibel, Die ju niedrigen Rleifches guften bis Bare aber bas Sobe Lieb mirklich die neigt. ober lodt. finnliches fleischliches Bochzeitsgedicht, fo mate es ber Biff unmurbig, und es mag fich einer wohl in Acht nehmen, bet er bies eihabene Gedicht nicht mit einem unreinen Betm liefet, benn in bem Rall brachte er fremb Reuer por ba Berin, bas ihm Mart und Bein, Geol und Geift verzehret . . . . . . murbe.

Die gegenwärtige Anwendung auf Christum und die Kirche, als Brautigam und Braut, ist gut und brauchbar; weiter forderte Seelen, die sich als Christi Braute betrachten, konnt auch Bieles auf sich anwenden, allein in diesem Fall must die vollkommene Gelaffenheit, und der Tod alles eigenen Wollens und Wirkens schon vollendet senn, sonst versteigt man fich allzusehr. Bei der großen hochzeit des Laums wird das hohe Lied, oder wie es eigentlich heißt, das Lied der Lieder gesungen und musicirt werden. Dahin gehort mit und da wird man es erft recht verstehen.

Von bem Propheten Jesajah habe ich schon an feinem Die ein und anderes erinnert. Diefer scheint mir unter allen Propheten der Erhabenste zu sehn. Sein Geift schwingt sich besonders in die hochsten Lichtsregionen empor, wenn er ke die spatste Jukunft bliden will, die uns nun nahe ist: seine poetische Schilderungen des herrlichen Reichs Christi in Erden sind herzerhebend; man lese unter andern nur bas sechzigste Rapitel seiner Weisfagung, so wird man, weim man nur noch einiges Gefühl hat, hingeriffen werden. Es ist aber auch nichts naturlicher und Gott geziemender, als

h ber herr boch endlich herr biefer unferet Erde werben id alle Feinde besiegen muffe. Es ift ja wirerflunig, ju flaben, baß Gott ben herrlichen Planeten, ben wir bewohien, dem Satan überlaffen, und well er ihn nicht bezwingen bune, endlich durchs Feuer gerstören wurde; nein! er foll gestingt, durchs Feuer verklart und zur ewigen Wohnung bet eligen werben.

Es gibt verftandige und erleuchtete Manner, welche biefe erklarung unseres Erdkorpers vor bem tausendjubrigen Reich rhergeben laffen, aber wenn nach ben tausend Jahren erft 8 jungfte Gericht und die allgemeine Auferstehung folgen I, wie Offend. Joh. 20. ausdrücklich gesagt wird, so ist natürlich, daß die Erde dann noch im jegigen Justand in musse. Gog und Magog, mit benen Sacan den legten ersuch machen wird, um sein Reich wieder zu gewinnen, nuen mit ihren feindseligen Heeren ja nicht auf der verklaren Erde statt finden.

Der wichtigfte Ginwurf, ben man gegen biefe Behauptung ucht, ift folgender: Alle Unstalten, Die ber Betr mabrend ichstaufend Sahren gur Befeligung ber Menfcheit und ihrer Biebervereinigung mit Gott gemacht hat, find immer im Bangen miglungen, noch fein einziges Bolf ift burchaus und jang gottesfarchtig und tugenbhaft geworben, bielmeniget geblieben; alle murben immer folimmer, und bie gange Frucht kner abttlichen Unstalten bestund in ber Sammlung und heime fibrung einzelner Ausermablten ; wenn nun alfo bie Erde und de Menschheit mabrend bem taufendiabrigen Reich im gegent wartigen Buftand bleiben foll, fo muß nach einer fechetaus ftubiabrigen Erfahrung ebenfalls die Menichheit, ihrer ver brbenen Ratur gemäß, porzüglich in ben Zeiten ber Rube and bes Ueberfluffes, immer ichlimmer, und endlich wiedet mif jum Gericht merben, und bies mideripricht ber Borftele lung bom Reich des Friedens gang; und bie Beschreibung, Me Jefajah von biefem Reich macht, zeigt gang unbere Michten.

· Es ift der Dube werth, Diefen Ginwurf gang gu ents

- 1) Durch ben großen letten Rampf gegen ben Um werden Millionen bofer Meufchen von ber Erden vertilgt die übrigen werden durch ichreckliche Prufuugen, Leiben Erfahrungen zur Bufe und zum mahren Glauben an Chi hingeleitet, wo fie Eroft und Gulfe finden.
- 2) Der Prophet Joel weiffagt Cap. 2. den letten I und fagt bann Cap. 3. Und nach diesem will ich aust meinen Geift über alles Fleisch also über die ganze Meit, so wie am ersten Pfingsten über die Apostel enere Sohne und Tothter sollen weisfagen; enere Ael sollen Traume haben, und eure Jünglinge sollen Geben. Auch will ich zur selbigen Zeit beide über Aund Mägbe also auch über die ungebildetsten und gerü Stände meinen Geist ausgießen, und dies soll nach turz vor der Zufunft des Herrn geschehen, die seinen Fe surchtbar und schredlich sehn wird. Was mehnt Ihr, Leser! was diese allgemeine Ausgießung des heiligen fies für Wirtung haben werde? deutt darüber ruhig
- 8) Bir muffen boch auch wohl eine wichtige Ursache Berschlimmern bes menschlichen Geschlechts in ber Eitung ber bofen Geister annehmen. Diese werden abe aus ber Luft verbannt und in den Abgrund taufend lang gefangen gesetzt. Dies wird zum Beständigbleiben i beitragen.
- 4) Die Berklarten ber erften Auferstehung werden Christo regieren, bas ist: sie werden die gludselige Di beit leiten, lebren und warnen. Man beute barüber 1 und
- 5) Der himmel wird wieder gebiffnet werden und der E am Thor des Paradieses wird sich entfernen; was das für Folgen haben werde, das kann man jest nicht dichauen. Jest läßt sich doch einigermaßen begreifen, auch bei einem ganzen Bolt Beharrlichkeit im guten im gegenwärtigen Leben, immer wachsende Bervollkomm möglich ift, und durch diese schwache Borstellung wird o Einwurf entkräftet.

Eben biefe Borftellung mehr ausgebildet, ift ber

fichtenuntt. aus bem man die Beiffagungen ber Bropbeten rachten muß, wenn man alles barmonifch finden will; Dieiden. Die icon erfullt find, zeigen die Urt und Beife, wie noch übrigen erfüllt merben muffen. Bei biefer Betrachs ift mir ein Gedante lebhaft und mabriceinlich geworden. a ich bier meinen Lefern mittheilen will : Durch Des Satans t und burch bie Bulaffung Gottes murbe bas erfte Denjenpaar megen feines Ralls feiner Unfterblichkeit, feines tanbes der Uniculd und feiner Wohnung im Paradies beubt. Wenn hun bas Menschengeschlecht, nicht bier auf r Erbe bber in feinem gegenwartigen Buftand, fondern erft ich bem Tod in der ewigen Seligkeit, wieder unfterblich und i feinen auerschaffenen Buftand, phaleich meit gludlicher und liger, berfest werben follte, fo mare es boch bem Sutan i fo weit gelungen, baß er auf ber Erbe über bie Denfchen, n negenmartigen Buftand, Die Berrichaft behauptet batte, wil ber Menich nicht anders, als nach dem Zob in feinen nerschaffenen Buftanb verfett werden tonnte. Rimmt man iber an; daß die Gemeine bes Berrn burch bie bben anges ührten funf Mittel, im gegenwarigen Buftand, wieder in en paradiefischen Stand ber Unsthuld verfest wird., fo ift em Gatan fein Dlan ganglich mißlungen; Die Erlbfung bes nenschlichen Geschlechte ift gang bollfommen ausgeführt, und bann erft tonnen die Weiffagungen ber Propheten von ber ibetichwenglichen Gludfeligfeit bes Reichs bes Friebens buchs fiablich und volltommen erfullt werden. In biefem Sall warde dann ber Buftand ber Menschheit im Reich bes Fries dens ein Mittelauftand gwifchen bem gegenwartigen Leben und bem vollkommenen feligen nach dem jungften Lag uuf ber urflatten Erde fenn.

Ich gebe diese fir nichts mehr und nichts weniger, als eine mahrscheinliche Sypothese aus; der Leser kann das von halten, was er will. Die Hauptsache ist, daß wir in msein Zeiten unsern Blick nur auf das Eine, das Noth ist, richten und allen nur möglichen Fleiß anwenden, unsern Bestuf und Erwählung fest zu machen, damit wir Theil haben inden an seinem Reich; seine eigentliche Beschaffenheit mag

Dann fepn wie fie will; fo viel tonnen wir und berficert halten, bag unfre Gludfeligfeit alebann über allen Begriff groß fepn wird. Die heiligen Schriftfeller tonnen nicht Borte, nicht fcbne Bilber genng finden, um bie Gerrlichteit und ben Boblftand im Reich des Friedens zu fchilbern. Bit tonnen und muffen ihnen glauben, benn der Geift des herrn fpricht durch fie und biefer ift ein Geift der Bahrheit.

## Bel Bie groß ift bes Mimacht'gen Gate.

Du, ber bu alle Welten trägeft,
Sie schüteft burch bein Almachtswort,
Planeten auf ber Wage mageft,
Bestimmest jedem feinen Ort.
Kometen schieft bu als Gesandten
Im unermesnem Raum umber,
Du seitest fie an goldnen Banden
Bu ihrer fernen Wiederfehr.

Du führst ben Erbball um bie Sonne, Und schwingst ihn um sich selbst herum, Der himmel jubelt dir mit Wonne, Das ganze All bein Sigenthum. Die Mpriaden, Seraphinen, Der Wurm, der in dem Staube friegt, Was lebt, und nicht lebt, muß dir bienen, Rein Wesen hat dich je besiegt.

Rie tonnen alle Engelzungen Aussprechen, was du Ew'ger bift, Roch keinem Dichter ift gelungen, Und wenn er David felber ift, Rach Würden beinen Ruhm zu fingen. Ber kennt bich, unzugänglich Licht? Rue einem kann es wohl gelingen, Dem, der bes Todes Riegel bricht.

Bas ift ber Mensch, ber Erbenburger, Der Todese und ber Gundenfnecht? Gein selbst, und seiner Bruber Würger; Gein Ropf ift fibly, sein Serz ift schlecht. Und boch, o Liebe obne Schranten?
Den Grundverdorbnen suchest bu,
Und benist ben gottlichen Gedanten, /
Bu führ'n ibn, feinem Ursprung gu.

Des Menschen Fall sabst bu von ferne, Beschlossest ben Erlösungsplan; Erbarmtest dich, und nahmst dich gerne Des tiefgesunknen Sünders an.

D Ungrund, gränzenloser Liebe!

Mein ganzes Wesen fühlt seln Richts.
Ich nah' mich die mit heißem Triebe,

Durchstrable mich, du Quell bes Lichts!

Wie tren erzogest bu bie Kinder,
Die Bater jener ersten Welt,
Und mitten in der Welt voll Sinder,
Bewirften sie, was die gefällt.
Sie nahmen ab, die Gottgeweihten,
Bis endlich nur ein Noah blieb,
Wie ähnlich waren jene Zeiten
Den Unsern? Vater, ach vergieb!

Die Gunbfluth schwemmte von ber Erben Den Buft ber frechen Gunber fort, Die Renfchbeit follt' erneuert werden, Dies sicherte bein Bundeswort Dem Roab, und auch seinem Saamen, Die Bolfer wuchsen schnell beran, Doch sie vergaßen beinen Ramen, Und riefen falsche Gotter au.

Run forgtest bu mit Baterliebe Fürs arme menschliche Geschlecht, Damit auf Erden Wahrheit bliebe, Ermähltest bu den treuen Knecht, Den Abraham, den Glaubensbelden, Bum Stifter der Religion, Die einst die Sander aller Welton. Soll führ'n zu beinem Strahlentbron.

Du prufest ihn auf alle Weise, Entwidelft seinen Glaubensgrund, Auf feiner schweren Lebensreise Thust bu ihm beinen Willen fund. 73

Er folgt ihm freng burch Tob und Schmerzen, Und achtet eignen Willen nicht, Er wandelt mit ergebnem herzen Bor beinem beil'gen Angeficht.

Dies ift ber Weg jum ew'gen Leben, Den Abraham gemandelt bat, Er ift jum Mufter uns gegeben, Bum Führer auf bem Lebenspfab. Dann follte auch fein funftiger Saame Der ganzen Welt jum Segen fepn. Gepriesen sey bein beil'ger Name! Daß wir uns ber Erfullung freun.

Du beiligteft bir feine Rinber
Bu einem Bolf bes Sigentbums, Und mabiteft diese armen Sunder; Bu hutern beines heiligthums. Sie eilten auf gewohnten Wegen Der Menschbeit, bem Berderben gu. Du wechseltest mit Fluch und Segen, Dem, der bir traute, balfest bu.

Doch fanbest bu stets unter ihnen, Und unter andern Bolfern nicht, Roch viele, benen du erschienen, Die treulich folgten beinem Licht. So sammeltest du bir bie Heerbe, Du guter Hirte! bir zum Preis, Die bann bein heil'ger Geist belehrte, Bu folgen bir mit allem Fleiß.

Wenn endlich Ifraels Verbrechen,
Gebirgen gleich gen himmel stieg,
So mußtest du das Unrecht rächen,
Durch hunger, Seuchen oder Krieg.
Du schleuderst sie in fremde Länder,
Dort tragen sie der Schulden Last,
Doch sind die Juden Unterpfänder,
Daß du uns nicht vergessen hast.

So führtest du viertausend Jahre Die Menschheit an dem Gängelband, Bis daß sie endlich mundig ware, Und beine huld es rathsam fand, Den boben Plan nun zu enthullen, Der Engeln ein Gebeimniß mar, Das bange Gebnen nun zu fillen, Der lieben, ausermablten Schaar,

Bir leben in ben lesten Zeiten, Dein ganzer Rath ift und befannt, Wir febnen und im bangen Leiben Rach unferm wahren Naterland. Ach mochten unfre Zeitgenoffen Dein altes Bunbenwort verftebn, Und in ben Jahren, die verfloffen, Den Zußtritt beiner Gnabe febn,

Doch, leider! ift ber Bunfch vergebens, Die Menschbeit blelbet, was sie war, Bis bald ber Geist des ew'gen Lebens Beströmt die auserwählte Schaar; Und bann der schnode Mensch der Sunden, Mit seinem tief versunken heer Run den verdienten Lohn wird sinden, In jenem Zeu'r und Schweselmeer.

Unenhlicher! ich Staub vom Staube, Bin fuhn, und wag ein Lieb an bich. Allein dich sucht mein schwacher Glaube, Wein Herze liebt dich inniglich. Erhore, was mein Mund die stammelt, Erleuchte mich mit deinem Licht, Und wenn sich beine Heerde sammelt, Wein heiland! dann vergis mich nicht.

Gelobet fepft bu, herr ber Welten,
Gepriesen für bein frobes Wort!
Daß bu nun fommst mit beinen helben,
D eile boch! wir muffen fort.
Wir fampfen hier im schweren Leiben,
Im Barten wird uns angst und bang,
Romm, führe uns in bestre Zeiten,
Ins Land bes Friedens, bleib nicht lang.

## Einleitung.

Wenn wir die hochft merkwurdige Lebensgeschichte u Bertin fo barftellen wollen, bag unfer Berftand baburt leuchtet und bas Berg baburch gerührt und gebeffert w kann, so muffen wir vorber zwei Fragen grundlich i worten:

- 1) In welchem fittlichen, religibfen und wiffenschaft Buftand befand fich Die Menschheit jur Beit, ale Chr geboren wurde? und
- 2) Belden Stand, welche Lebensart und welche & fache mußte ber Welterlbser mablen, wenn Er feinen ; bie gefallene Menschheit wieder mit Gott zu verei erreichen wollte?

Die Romer hatten gleichsam die ganze cultivirte unter ihre Botmäßigkeit gebracht: England, Spanien, freich, ein Theil bes sublichen Deutschlands, Ungarn, rien, Thrazien, ganz Griechenland, Klein:Affen, die bit Kander bis über den Euphrat hin, Sprien, Indaa, Egidas mitternächtliche Afrika, ganz Italien und alle im mittelländischen: und griechischen Meer ftanden ihrer Herrschaft; und wo noch Konige waren, wie Beispiel in Judaa, da waren sie Basallen von Rom wo keine waren, da wurden die Bolker durch Statt regiert.

Bieber mar bie Regierung in Rom republikanisch bestand aus Burgermeifter und Genat ober Magistrat in dieser Berfassung hatte sie die bekannte Belt besieg fich unterthanig gemacht; allein es entstunden nun Re

wiche Luft betamen, Alleinherricher, Monarchen gu merben; "Inter Diefen mar, 50 bis 60 Jahr vor Chrifti Geburt, Julus Cafar, ein berühmter romifder Relbberr, ber gludlichfte: er errang die Alleinherrschaft; allein es entstund eine Emphrung, und er murbe von Caffine und Brutus, zwei vornehmen romischen Burgern, ermordet. Dem ungeachtet dauerte ber Burgerfrieg fort; julegt fampften noch zwei machtige Romer, Autonius und Octavius, um die Monarchie, und im Jahr ber Belt 4151, alfo breißig Jahr vor Chrifti Geburt, befiegte Letterer ben Erften, und nach ein paar 3 Jahren fam Octavius jum ruhigen Befit bes Raiferthrons; er nahm nun ben Namen Augustus an. Der Rame Cafar -\_ eigentlich nach bem Altlateinischen Caifar - murbe nun ein Chren : und Umte : Mame, ben fich noch heut zu Tage bie größten Rurften bedienen.

Unter dem Kaifer Augustus und beffen milden und gemäßigten Regierung lebte nun alle Welt in Rube; alle Boller genoßen den edlen Frieden, und ein freundschaftliches Berbaltniß vereinigte alle Nationen der alten Welt.

In Unsehung ber Religion gab es nur Juden und Beiben. Die Juden befannten und perehrten den mahren einigen Gott; fie betrachteten fich ale bas einzige ausermablte Bolt Gottes und ihren Gottesbienft als ben Gingigen, ben ber mahre Gott felbft burch Mofe gestiftet habe. Ihr Gefet mar ebenfalls gottlichen Urfprunge, und fo hatten fie freilich große Urfache, Gott fur bie Borguge ju banten, bie fie vor anbern Bhltern hatten, aber fie wendeten fie febr folecht an: benn fie befolgten gwar febr ftreng bie außern gotteebienftlichen Ceremonien und vermehrten fie noch bis ins Unendliche, aber von Bergense und Sittenbefferung mar bie Rede nicht. Sie waren vollfommen fo lafterhaft ale die Beiden, babei aber boch fo menfchenfeindlich und fo ftolg, baß fie auch die vornehmften und gefittetften Beiden, die viel beffer maren als fie, nicht im Bege anfaben und es fur bie größte Entehrung hielten, mit einem Beiden gu effen. Dadurch machten fie fich nun bei allen Nationen verhaft, niemand mochte fie leiden ober mit ihnen umgehen. Dazu kam nun noch ein Umftand:

Sie hatten von Altere ber bie fichere Berbeifung : et wink aus der Familie Davids ein Rbuig entstehen, ber fie w aller Abbangigfeit befreien, jur größten Ration unter ale machen und ihnen alle Beiden unterwerfen murbe. Die Rbuig erwarteten fie jest, benn bas Scepter mar von 3mt entwendet. Berobes, ein Idumder und unmenfolicher In rann und bagu ein Gunftling ber Romer, berrichte über fie. Dies mar ihnen unleidlich, baber fehnten fie fich nach jenem Ronig, ben fie ben Gefalbten, Mofchia, Deffia, bie griecht fchen Juden aber Chriftus nanuten. Gie bofften, wenn ber einmal erschiene, fo wollten fie fich recht an ben folun Romern rachen und alle andere Rationen lebren, Refpek por einem Juden baben. Runfte und Miffenschaften mare ibre Sache nicht, fie bielten bas alles eines Juden nich murbig; ihr Gefet, ihr Gottesbienft und bie Auffate bet Alten (Traditionen) mar ihnen fo wie ben Zurten ber Roran, MUes, mas fie ju miffen ubthig ju fenn glaubten. maren fie auch in jeber Rultur gurud und auch begwegen ben damale hochfultivirten Romern und Griechen verächtlich. Satten fie nur in ber Tugend, in ftrengen Sitten, in bet Sottes- und Menschenliebe alle andere Nationen übertroffen, fo batten wenigstens alle eble Menfchen obige Mangel gen überfeben; allein ba bas auch nicht der Rall mar, fo gerie then fie in bie tieffte Berachtung.

Die Romer hatten die Griechen unterjocht, und boch gingen Romer nach Athen, um da zu studieren. Die Grieschen waren damals die gebildetste und verbildetste Ration unter allen. Der Luxus war unter ihnen und unter den Romern, so wie die ihn immer begleitende Sittenlosigsteit, aufs Hochste gestiegen; allenthalben blubte der prachtigste Gögendienst, und wer nur ein wenig über den Pobel hers vorragte, der glaubte nichts. Gigentlich machte die Philossophie ihre Religion aus. Diese war aber so schwantend, daß keiner recht wußte, wie er dran war.

Wenn die Bernunft alle positive Offenbarung, sep es Dichtung oder Wahrheit, verwirft, so gerath sie auf einen won folgenden drei Wegen:

- 1) Benn fie fich überzeugt, daß nur bie Tugend ben Benfchen gludlich mache, fo bildet fie ihr moralisch Gefühl ans, und gibt fich nun aus eigener Araft an die Arbeit. Diese Classe Menschen hießen bei den Griechen und Romeru Gtoffer, bei den Juden aber Effaer.
- 2) Ift der Mensch vorzuglich zum finnlichen Genuß ges weigt, so sucht die Bernunft alle Grunde auf, um an dem Berth ber Tugend, an der Unsterdlichkeit der Seelen und an Belohnungen und Strafen nach diesem Leben zu zweis feln. Ihre ganze Weisheit bestehet dann barinnen, die feinsten finnlichen Genuffe so zu wählen und so zu genießen, daß der Genuß, so lang als möglich ist, fortgesetzt werden tonne. Diese Classe nannte man Epiturer. Unter den Justen waren ihnen die Sadduzäer abulich. Endlich
- 3) Menschen, die des Nachdenkens nicht gewihnt und zu träge bagu find und beren gibt es fehr viele biefe wollen das Gewiffe spielen; fie find ftrenge in den außern Religionspflichten und beobachten fie aufs pungelichste, basdurch glauben sie den himmel zu verdienen, beimlich aber genießen sie, was sich genießen läßt. Diefer Meuschen fand man viele im Priefterstande und eine Menge unter den mittlern Ständen; vorzüglich gehören die Phazisaer unter ben Juden hieber.

Wenn aber die Bernunft durch ein verborgenes unbekanntes Licht erleuchtet, einsieht, daß nach aller Erfeihrung der Rensch aus eigener Arast die hochte Stufe her Augend picht erreichen kann, und doch nach allen seinen Anlagen bestimmt ist, sie zu erreichen, so kann sie sich zum Stoicismus nicht lenken, aber noch viel weniger zum Spicuraismus nicht lenken, aber noch viel weniger zum Spicuraismus und ebenso wenig zum Pharisaismus; in diesem Zukand zweiselt sie entweder an allem und wird zum Steptiter, oder sie forschet lebenslänglich und kommt der Wahrtit immer näher. Dabei leben solche Menschen so tugendhist, als es in ihren Arasten steht. Plato und Sokrates waren
solche Manner, und ihre Nachfolger heißen Platoniker.
Sie waren unter den Heiden das Salz der Erde, die besten
Renschen und diesenigen, die das Bolk zur Annahme des

- 1) Durch ben großen letten Rampf gegen ben A werben Millionen bbfer Meufchen von der Erden vertil bie übrigen werben burch fcbredliche Prufungen; Leil Erfahrungen jur Bufe und jum mahren Glauben an C hingeleitet, wo fie Eroft und Gulfe finden.
- 2) Der Prophet Joel weiffagt Cap. 2. ben letten und fagt bann Cap. 3. Und nach diesem will ich an meinen Geift über alles Fleisch also über die gange? beit, so wie am ersten Pfingsten über die Apostel enere Sohne und Tothter sollen weiffagen; enere A follen Traume haben, und eure Junglinge sollen i sehen. Auch will ich zur selbigen Zeit beibe über und Magbe also auch über die ungebildetsten und get Stande meinen Geift ausgießen, und dies soll nac turz vor der Julunft des Herrn geschehen, die seinen furchtbar und schrecklich sehn wird. Was mehnt Ihr, Leser! was diese allgemeine Ausgießung des heilige fies für Wirtung haben werde? beuft darüber rubig
- 8) Bir muffen boch auch wohl eine wichtige Urfac Berichlimmern bes menschlichen Geschlechts in ber fung ber bbfen Geister annehmen. Diese werden al aus ber Luft verbannt und in ben Abgrund tausent lang gefangen gesetzt. Dies wird jum Beständigbleiber beitragen.
- 4) Die Berklarten ber erften Auferstehung werde Ehristo regieren, bas ift: sie werden die gludfelige Theit leiten, lehren und warnen. Man bente barüber und
- 5) Der himmel wird wieder gebffnet werden und ber am Thor des Paradiefes wird fich entfernen; was da für Folgen haben werde, das kann man jest nicht schauen. Jest laßt fich doch einigermaßen begreifen auch bei einem ganzen Bolt Beharrlichkeit im gute im gegenwärtigen Leben, immer wachsende Bervolltom möglich ift, und durch diese schwache Borftellung wird Simwurf entkräftet.

Eben biefe Borftellung mehr ausgebildet, ift ber

befichtsmuntt, aus bem man bie Beiffgaungen ber Bropbeten etrachten muß, wenn man alles barmonifch finden will ; bies migen, Die fcon erfullt find, zeigen die Urt und Beife, wie ie noch übrigen erfüllt werden muffen. Bei biefer Betrach: nna ift mir ein Gedante lebhaft und mahricheinlich geworden, win ich bier meinen Lefern mittheilen will : Durch des Catans tift und burch die Bulaffung Gottes murbe bas erfte Denidenpaar megen feines Ralls feiner Unfterblichfeit, feines Btanbes der Uniculd und feiner Bohnung im Paradies bes raubt. Wenn hun bas Menschengeschlecht, nicht bier auf ber Erbe bber in feinem gegenwartigen Buftand, fonbern erft nach bem Tob in ber emigen Geligfeit, wieder unfterblich und in feinen anerschaffenen Buftand, obgleich weit gludlicher und feliger, berfest werden follte, fo mare es boch bem Sutan in fo weit gelungen, baß er auf ber Erbe über Die Denfchen, im gegenmartigen Buftand, Die Berrichaft behauptet batte, weil ber Menfc nicht anders, als nach bem Tob in feinen auerschaffenen Buftand verfett werben tonnte. Rimmt man aber an, daß die Gemeine des Berrn burch die oben anges führten funf Mittel, im gegenwättigen Buftand, wieder in ben barabiefischen Stand ber Unfchuld verfest wird., fo ift bem Gatan fein Plan ganglich miflungen; Die Erlbfung bes menfolichen Gefchlechts ift gang vollkommen ausgeführt, und bann erft tonnen bie Beiffagungen ber Propheten von bet ibetidwenglichen Gludfeligfeit bes Reichs bes Friebens buchs · flablich und volltommen erfullt werden. In Diefem Sall wurde bann ber Buftand ber Menschheit im Reich bes Rries bens ein Mittelauftanb gwischen bem gegenwartigen Leben und bem volltommenen feligen nach dem jungften Zag auf ber willarten Erbe fenn.

Ich gebe diese Soes für nichts mehr und nichts weniger, als eine mahrscheinliche Sypothese aus; der Lefer taun das bon halten, was er will. Die hauptsache ist, daß wir in unsetn Zeiten unsern Blick nur auf das Sine, das Noth ist, tideen und allen nur möglichen Fleiß anwenden, unsern Bestuf und Erwählung fest zu machen, damit wir Theil haben indgen an seinen Reich; seine eigentliche Beschaffenbeit mag.

Dann fepn wie fe will; fo viel tonnen wir und verfichet halten, bag unfre Gludfeligteit alebann über allen Begrif groß fepn wird. Die beiligen Schriftstler tonnen nicht Borte, nicht fchbne Bilber genug finden, um die Gerrlichteit und ben Boblftand im Reich bes Friedens zu fchildern. Bir tonnen und muffen ihnen glauben, denn der Geift des hern fpricht durch fie und biefer ift ein Geift der Bahrheit.

## Me L. Wie groß ift des Allmächtigen Gate.

Du, ber bu alle Belten trägeft,
Sie schüteft burch bein Allmachtswort,
Planeten auf ber Bage mageft,
Bestimmest jedem seinen Ort.
Rometen schickt bu als Gefandten
Im unermefnem Raum umber,
Du seitest fie an goldnen Banden
Bu ihrer fernen Wiederfehr.

Du führst ben Erbball um bie Sonne, Und schwingst ibn um sich selbst herum, Der himmel jubelt bir mit Wonne, Das ganze All bein Sigenthum. Die Mpriaden, Seraphinen, Der Wurm, der in dem Staube friegt, Was lebt, und nicht lebt, muß dir dienen, Rein Wesen hat dich je besiegt.

Rie konnen alle Engelzungen Aussprechen, was du Ew'ger bift, Roch keinem Dichter ift gelungen, Und wenn er David felber ift, Rach Würden beinen Rubm zu fingen. Wer kennt bich, unzugänglich Licht? Rur einem kann es wohl gelingen, Dem, ber bes Tobes Riegel bricht.

Bas ift der Mensch, der Erbenburger, Der Todes- und der Sundenfnecht? Gein felbst, und seiner Bruber Burger; Gein Kopf ift ftolj, fein berg ift schlecht. Und boch, o Liebe obne Schranten! Den Grundverdorbnen fucheft bu, Und benift ben gottlichen Gedanten, Bu fuhr'n ibn, feinem Urfprung gu.

Des Menschen Sall sabst du pon ferne,
Beschlossest den Erlösungsplan;
Erbarmtest dich, und nahmst dich gerne
Des tiefgesunknen Sünders an.
O Ungrund, gränzenloser Liebe!
Wein ganzes Wesen fühlt seln Richts.
Ich nah' mich dir mit heißem Triebe,
Durchstrable mich, du Quell des Lichts!

Wie treu erzogest du die Rinder,
Die Bater jener ersten Welt,
Und mitten in der Welt voll Sunder,
Bewirften sie, was die gefällt.
Sie nahmen ab, die Gottgeweihten,
Bis endlich nur ein Noah blieb,
Wie ähnlich waren jene Zeiten
Den Unsern? Bater, ach vergieh!

Die Sanbfluth schwemmte von ber Erben Den Wuft ber frechen Sunber fort, Die Renfchbeit follt' erneuert werben, Dies sicherte bein Bunbeswort
Dem Roab, und auch seinem Saamen, Die Boller wuchsen schnell beran, Doch sie vergaßen beinen Ramen, Und riefen falsche Gotter au.

Run forgteft bu mit Baterliebe
Fürs arme menschliche Geschlecht,
Damit auf Erben Wahrheit bliebe,
Ermähltest bu ben treuen Anecht,
Den Abraham, ben Glaubenshelben,
Bum Stifter ber Religion,
Die einst die Sander aller Welten.
Soll führ'n zu beinem Strahlenthron.

Du prufeft ihn auf alle Weise, Entwidelft seinen Glaubensgrund, Auf seiner schweren Lebensreise Thuft bu ihm beinen Willen fund. 7

Er folgt ihm freng burch Tob und Schmerzen, Und achtet eignen Willen nicht. Er wandelt mit ergebnem Serzen Bor beinem beil'gen Angesicht.

Dies ist der Weg jum ew'gen Leben, Den Abraham gemandelt hat, Er ist jum Muster uns gegeben, Bum Führer auf bem Lebenspfab. Dann sollte auch sein funftiger Saame Der ganzen Welt zum Segen sebn. Sepriesen sey bein heit'ger Name! Das wir uns der Erfüllung freun.

Du beiligteft bir feine Kinder
Bu einem Bolf bes Sigenthums, Und mabltest diese grmen Sunder; Bu hutern beines Heiligthums. Sie eilten auf gewohnten Wegen Der Menschheit, bem Perderben gu. Du wechseltest mit Fluch und Segen, Dem, der bir traute, bassest bu.

Doch fanbest bu stets unter ihnen, Und unter andern Bolfern nicht, Roch viele, benen bu erschienen, Die treulich folgten beinem Licht. So sammeltest bu bir die Heerde, Du guter Hirte! bir zum Preis, Die bann bein heil'ger Geist belehrte, Zu folgen bir mit alleza Fleiß.

Wenn endlich Ifraels Verbrechen,
Gebirgen gleich gen himmel stieg,
So mußtest du das Unrecht rächen,
Durch Hunger, Seuchen oder Krieg.
Du schleuderst sie in fremde Länder,
Dort tragen sie der Schulden Last,
Doch sind die Juden Unterpfänder,
Daß du uns nicht vergessen hast.

So führtest bu viertaufend Jahre Die Menschheit an bem Gangelband, Bis daß sie endlich mundig ware, Und beine huld es rathsam fand, Den boben Plan nun zu enthullen, Der Engeln ein Gebeimnis war, Das bange Schnen nun zu ftillen, Der lieben, ausermablten Schaar,

Bir leben in ben letten Beiten, Dein ganzer Rath ift uns befannt, Wir febnen und im bangen Leiben Rach unferm wahren Naterland. Ach mochten unfre Beitgenoffen Dein altes Bumbekwort verftebn, Und in den Jahren, die verstoffen, Den Zustritt beiner Gnade febn,

Doch leiber! ift ber Bunfch vergebens, Die Menschheit blelbet, was sie war, Bis bald ber Geist bes ew'gen Lebens Beströmt die auserwählte Schaar; Und bann ber schnöde Mensch ber Sunden, Mit seinem tief versunknen heer Run ben verdienten Lohn wird finden, In jenem Zeu'r und Schweselmeer.

Unenhlicher! ich Staub vom Staube, Bin fuhn, und wag ein Lied an bich. Allein dich sucht mein schwacher Glaube, Mein Herze liebt dich inniglich. Erhöre, was mein Mund dir stammelt, Erleuchte mich mit beinem Licht, Und wenn sich beine Heerbe sammelt, Mein heiland! bann vergis mich nicht.

Gelobet fepft bu, herr ber Welten,
Gepriesen für bein frabes Wort!
Daß du nun kommft mit deinen helben,
D eile boch! wir mussen fort.
Wir kampsen hier im schweren Leiben,
Im Warten wird uns angst und bang,
Romm, führe uns in bestre Zeiten,
Ins Land bes Friedens, bleib nicht lang.

## Çinleitung.

Wenn wir die bochft mertwurdige Lebensgeschichte i Berrn fo barftellen wollen, bag unfer Berftand babur leuchtet und bas Berg baburch gerührt und gebeffert n fann, so muffen wir vorber zwei Fragen grundlich ! worten:

- 1) In welchem fittlichen, religibsen und wiffenschaft Buftand befand fich Die Menschheit gur Beit, ale Chr geboren murbe? und
- 2) Belchen Stand, welche Lebensart und welche C fache mußte der Welterlbser mablen, wenn Er feinen ; bie gefallene Menschheit wieder mit Gott zu verei erreichen wollte?

1

Die Romer hatten gleichsam bie ganze cultivirte unter ihre Botmäßigkeit gebracht: England, Spanien, freich, ein Theil bes sublichen Deutschlands, Ungarn, rien, Thrazien, ganz Griechenland, Klein-Affen, bie bfl Lander bis über den Suphrat hin, Sprien, Indaa, Egibas mitternächtliche Ufrika, ganz Ftalien und alle

welche Luft betamen, Alleinberricher, Monarchen gu merben; unter Diefen mar, 50 bis 60 Jahr vor Chrifti Beburt, Julius Cafar, ein berühmter romifder geloberr, der gludlichfte: er errang die Alleinherrichaft; allein es entftund eine Ems phrung, und er murbe von Caffine und Brutus, zwei bornehmen romifden Burgern, ermordet. Dem ungeachtet Dauerte ber Burgerfrieg fort; gulegt tampften noch zwei machtige Romer, Antonius und Octavius, um die Monarchie, und im Jahr der Belt 4151, alfo dreißig Jahr vor Chrifti Beburt, beffegte Letterer ben Erften, und nach ein paar Sahren tam Octavius jum rubigen Befit bes Raiferthrons; er nahm nun ben Namen Augustus an. Der Rame Cafar eigentlich nach bem Altlateinischen Caifar - murbe nun ein Chren : und Amte : Mame, ben fich noch heut ju Tage bie größten Rurften bedienen.

Unter dem Kaifer Augustus und beffen milden und ges mäßigten Regierung lebte nun alle Welt in Rube; alle Wolfer genoßen den edlen Frieden, und ein freundschaftliches Berbaltniß vereinigte alle Nationen der alten Welt.

In Unfehung ber Religion gab es nur Juden und Beiben. Die Juden befannten und verehrten ben mabren einigen Gott: fie betrachteten fich ale bas einzige ausermablte Bolt Gottes und ihren Gottesbienft als ben Gingigen, ben ber mahre Gott felbft burch Dofe geftiftet babe. Ihr Gefet mar ebenfalls gottlichen Urfprungs, und fo hatten fie freilich große Urfache, Gott fur bie Borguge gu banten, die fie vor anbern Boltern batten, aber fie wendeten fie febr fcblecht an: benn fie befolgten gwar febr ftreng die außern gottesbienftlichen Geremonien und vermehrten fie noch bis ins Unendliche, aber pon Bergenes und Sittenbefferung war die Rede nicht. Sie waren volltommen fo lafterhaft ale die Beiden, babei aber boch fa menfchenfeindlich und fo ftolg, baß fie auch die vornehmften und gefittetften Beiden, die viel beffer maren als fie, nicht im Bege anfaben und es fur bie großte Entehrung bielten, mit einem Beiden gu effen. Daburch machten fle fich nun bei allen Nationen verhaft, niemand mochte fie leiden ober mit ihnen umgeben. Dazu tam nun noch ein Umftand:

Sie batten von Alters ber die fichere Berbeiffung : et wir ans ber Ramilie Davids ein Abuig entfteben, ber fie ! aller Abbangigfeit befreien, jur großten Ration unter & machen und ihnen alle Beiben unterwerfen murbe. Di Rbuig erwarteten fie jest, benn bas Scepter mar von? entwendet. herobes, ein Joumder und unmenfolicher rann und bazu ein Gunftling ber Romer, berrichte uber Dies mar ibuen unleidlich, baber febnten fie fic nach fe Ronig, ben fie ben Gefalbten, Mofchia, Deffia, bie gri ichen Auden aber Chriftus naunten. Gie bofften, wem einmal erschiene, fo wollten fie fich recht an ben fu Romern rachen und alle anbere Rationen lebren. Re por einem Juden baben. Runfte und Biffenfchaften n ibre Sache nicht, fie bielten bas alles eines Juden murbig; ihr Gefet, ihr Gottesbienft und Die Auffat Alten (Traditionen) mar ihnen fo wie den Zurten ber & Mles, mas fie ju miffen nothig ju fenn glaubten. I maren fie auch in jeber Rultur gurud und auch begin ben damale bochkultivirten Romern und Griechen verach Datten fie nur in der Tugend, in ftrengen Sitten, i Sottes= und Menschenliebe alle andere Nationen übertri fo batten menigstens alle eble Menschen obige Mangel überseben; allein ba bas auch nicht ber Kall mar, fo then fie in Die tieffte Berachtung.

Die Romer hatten die Griechen unterjocht, und gingen Romer nach Athen, um da zu studieren. Die i den waren bamals die gebildetste und verbildetste Runter allen. Der Luxus war unter ihnen und unter Romern, so wie die ihn immer begleitende Sittenloss, aufs Hochste gestiegen; allenthalben blubte der prach Gogendienst, und wer nur ein wenig über den Pobel worragte, der glaubte nichts. Eigentlich machte die Psophie ihre Religion aus. Diese war aber so schwand daß keiner recht wußte, wie er dran war.

Wenn die Bernunft alle positive Offenbarung, sei Dichtung ober Wahrheit, verwirft, so gerath sie auf e von folgenden brei Wegen;

- 1) Benn sie sich überzeugt, baß nur die Tugend ben Miniden gludlich mache, so bildet fie ihr moralisch Gefühl and, und gibt sich nun aus eigener Kraft an die Arbeit. Die Classe Menschen hießen bei den Griechen und Romeru Softer, bei den Juden aber Effder.
- 2) Ift der Mensch vorzäglich zum finnlichen Genuß ges weigt, so sucht die Bernunft alle Grunde auf, um an dem Berth ber Tugend, an der Unsterdlichkeit der Seelen und en Belohnungen und Strafen nach diesem Leben zu zweisseln. Ihre ganze Beibheit bestehet dann darinnen, die seinsten finnlichen Genusse so zu wählen und so zu genießen, daß der Genuß, so lang als möglich ist, fortgesetzt werden Ihnne. Diese Classe nannte man Epiturer. Unter den Jugden maren ihnen die Sadduzder abulich. Endlich
- 3) Menfchen, die des Nachdenkens nicht gewihnt und zu träge dazu find und beren gibt es fehr viele diese wollen das Gewiffe fpielen; fie find ftrenge in den außern Religionspflichten und beobachten fie aufs punctlichfte, das durch glauben fie den himmel zu verdienen, beimlich aber genießen fie, was sich genießen läßt. Dieser Menschen fand man viele im Priesterstande und eine Menge unter den mittlern Ständen; vorzüglich gehoren die Phazisaer unter ben Juden hieber.

Wenn aber die Bernunft durch ein verborgenes unbekanntes Licht erleuchtet, einsieht, daß nach aller Erfeihrung der Bensch aus eigener Araft die hochste Stufe ber Augend picht erreichen kann, und doch nach allen seinen Anlagen bestimmt ist, sie zu erreichen, so kann sie sich zum Stoicismus nicht lenken, aber noch viel weniger zum Spicuraismus und ebenso wenig zum Pharisäismus; in diesem Zusland zweiselt sie entweder an allem und wird zum Stepsititer, oder sie forschet lebenslänglich und kommt der Wahrsbeit immer näher. Dabei leben solche Menschen so tugendhaft, als es in ihren Araften steht. Plato und Sokrates waren
solche Mainner, und ihre Nachsolger heißen Platoniker.
Sie waren unter den Heiben das Salz der Erde, die besten
Renschen und diesenigen, die das Bolk zur Annahme des

Christenthums ohne ihr Wiffen vorbereiteten. Da die \_\_\_\_\_ bie Offenbarung des einigen wahren Gottes in ihren \_\_\_\_\_ gen Schriften hatten, so hatten die Menschen von Elasse nicht nothig, sich in das Labyrinth der Philosommagen; sie lebten nach ihren Gesetzen heilig und sommund erwarteten den Messias, der ihnen dann das, was \_\_\_\_\_ und fehle, ersetzen sollte. Diese waren damals die \_\_\_\_\_\_\_ und die Bluthe der ganzen Menschheit

So weit war das gefallene Adams-Geschlecht innerfet.
4181 Jahren gekommen, und das war auch alles, wet hie Bernunft aus der Sinnenwelt und aus ihren eigenen Dufin hatte beraus bringen konnen. Ueber die Unsterblichkit westellen, über den Zustand derselben nach dem Tod und bie Frage: ob es nur einen Gott, oder ob es viele Gipt die Frage: ob es nur einen Gott, oder ob es viele Gipt und denen, die gerne die hochste Stufe der Angend erstigt und denen, die gerne die hochste Stufe der Angend erstigt batten, fehlte es durchaus an eigener Kraft, dazu met langen. Durch sich selbst konnte nun die Bernunft unmbild weiter kemmen; folglich war der Zeitpunkt da, wo die Sonnte der Gerechtigkeit aufgehen und die Welt erleuchts mußte. Der von den Juden so lang erwartete Resssa.

Jetzt fomme ich nun zur Beantwortung der zweiten Frage: welchen Stand, welche Lebensart und welche Schicklat nußte der Welterlbser wählen, wenn Er seinen Zweck; di gefallene Menscheit wieder mit Gott zu vereinigen, erreichen wollte? — Um hier dem wahrheiteforschenden Geist Genügen leisten, mussen wir erst das wahre Bedursniß der Wensch heit ins Licht stellen: wenn die unbefaugene Vernunft die menschliche Natur gründlich untersucht, so muß sie finden daß der Wensch Aulagen und Triebe hat, die hoch kommene Tugend zu erreichen, und in derselben die hoch vollfommene Glückseligkeit zu genießen. Daß er aber di Kräfte nicht hat, diese Aulagen und Triebe zu entwicks sondern sich durch den Glückseligkeitstrieb verleiten läst, bet vergänglichen Sinnenwelt sein hochstes Sut zu suchen wodurch dann alle Sünden und Laster entstehen, und jede

Stelle ber Tugent nach und nach erfticht wirb. Bas ift bier Bedurinis? - Antw. Die Menichheit muß untertich tet werden, worin die bochft volltommene Tugend und bamit verbundene Genuß ber bochften Gludfeligfeit beftebe? und bann muß ihr auch eine Quelle eroffnet merben, Burd welche fie ihre fittlichen Rrafte gur Tugend und gum Rarmof argen bie finnlichen Reize hinlanglich ftarten fann. sift: fie bedarf die Ertenntniß der mahren allein felige Emadenden Religion, und bann auch ben Willen, ihren Borberungen Rolge gu leiften. Dies Bedurfniß muß ber Belteribfer befriedigen tonnen und wollen, und Gott fen Memig Dant! Er tonnte und wollte es. Um es ju tonnen, mufte er die volltommenfte Renntniß ber bochft volltoms Buenen Tugenb und ber bochft volltommenen Gludfeligfeit Baben. fonft fonnte Er fie andern nicht mittheilen; und bann mußte Er auch felbft bochft vollfommen tugenbhaft fenn, mb bie damit verbundene bochft vollfommene Celigfeit ber sten. um auch die Denfchen ihrer theilhaftig machen gu Munen. Diefe Gigenschaften fann aber fein Menfc haben, Gonbern allein Gott. Der Belterlbfer mußte alfo mahrer Gott fevn.

Sott kann wohl die Menschen durch Werkzeuge unterriche ten laffen; das war ja über 4000 Jahr lang unter den Fraeliten geschehen, aber Er kann sich seiner Natur nach keinem von Ihm abgefallenen Wesen mittheilen, und doch find dem Meuschen göttliche Kräfte nothig, wenn er die bochte Tugend erringen und dadurch selig werden will; sobald sich aber Gott mit einer vollkommen reinen mensche lichen Natur so vereinigt, daß beide eine Person ausmachen, dieser Gottmensch dann alle Proben und Versuchungen, und war im hochsten Grad aushält und in allen überwindet, so ist bernach dieser Gottmenschliche Geist allen Menschen mittheilbar, die Ihn nur von Herzen haben wollen, das ist die von Herzen an diesen Welterloser glauben und sich zun der Führung seines Geistes hingeben.

Der Welterlofer mußte alfo auch mahrer Menfc fenn. Dies ift nun bas große Gebeimniß ber Erlblung.

Es ift bemnach nicht genug, baß ber Gotimenfo! polltommen reiner, unschuldiger und von feber Gu freiter Menich ift, fondern Er muß felbit bie bod tommene Tugend ertampft baben, bamit fein G feine Dachfolger, auch in ben allerschwerften Ri Garten und in ibnen überwinden tonne. Er muß e Gerechtigfeit erfullen und ein bochft vollfommen bafter Denich fenn. Es ift ungemein merkmurbi ber große beibnische Beltweise Plato blos burd feiner Bernunft, Sabrhunderte vor Chrifti Geburt, t rafter eines folden bocht volltommenen tugendhafte fcen fo rithig und fo genau fcildert, ale wenn er ( felbit aum Mufter gewählt batte. Es ift ber Dub taf ich biefe Stelle bier mittheile, fie fteht im Buth von Platons Republit, mo Cofrates und redend eingeführt werben. Rachdem beide einen bi gerechten Dann beschrieben baben, fo fabrt Glaut "Da wir Diefen alfo in folche Umftande gefett ba muffen wir auch ben Gerechten im Gegenfat von i einen arglofen und aufrichtigen Mann, ber nicht rech icheinen, fondern febn will, betrachten. Diefen mi nun felbst bas Unfeben des gerechten Dannes benn wenn et gerecht ju fenn fcheint, werden ibm & Beidente nicht fehlen, eben barum, weil er eit Mann zu fenn scheint. Go fabe man dann nicht um ber Gerechtigfeit, ober um ber Gefchente u willeh gerecht mare. Dir muffen ibn bon allem, bon ber Gerechtigkeit entblogen, und muffen ibn ftelleb, bag er in Begiebung auf ben Ungerechten . gegengefette Schicffale erfahrt: bone die gerlingfi techtigteit ju verüben, muß er ben Ruf ber alle Ungerechtigfeit haben; um bie barteften Drufunger balten, muß er fich burch bas, mas baraus fola rubren laffen, fondern bis in den Tod ftaudhaft ! fein ganges Leben bindurch ungerecht icheinen, ba e ift. Auf Diefe Urt muß man ben Ungerechten Gerechten betrachten, in fo fern fie ben bochften C Eine in der Gerechtigfeit, der Andere in der Ungerechtigfeit, emicht haben, damit man urtheilen fann, welcher von Beiben der Glucklichere fep."

"Sofrates: Ei! E! wie ftrenge und genau, lieber Glauten! teinigst du jeden dieser beiden Manner, so wie eine Statue, von allem Fremden, damit ein richtiges Urtheil ther fie gesprochen werden tonne."

jiGlaufon. So fehr ich nur kann; wenn wir uns nnn Beide fo benken, wird es, wie ich glaube, nicht schwer falen, weiter anzuzeigen, was für ein Leben sowohl der Eine als der Andere zu erwarten habe. Und wenn auch de Beschreibung etwas zu bitter ausfallen sollte, so glaube nicht, Sokrates! daß ich rede, sondern vielmehr diejenigen, welche die Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit vorziehen: Sie sagen, daß ein Getechter von obiger Beschäffenheit werde gegeiselt, gemartert, gesesselt werden, daß man ihm die Augen ausbrennen, und am Ende, nachdem er alle Peinis gungen ausgeduldet hat, ans Kreuz schlagen werde."

Ift bies nun nicht die genaueste Schilderung des Lebens und Leidens Christi? anftatt des Augenausbrennens dructe man Ihm eine Krone von Dornen auf fein haupt.

Der weise heibe bestimmte also ganz genau, wie der volltommen tugendhafte Mann leben und leiden muffe. Da nun der Messias höchst volltommen tugendhaft sehn mußte, so mußte er auch gleiche Schicksale erfahren: denn ohne diese Erfahrung kann man nie gewiß wissen, od ein Mensch nicht blos gerecht oder heilig, oder tugendhaft scheine, ohne es wirklich zu seyn. Ein Mann aber, der auf eine solche Beise geprüft worden ist, verdieht nun auch Glauben an ihn, das höchste Zutrauen und die ehrfurchtvollste Liebe, und wenn er nun auch zugleich wahrer Gott ist, folglich alles, was er sagt, ewige Wahrheit ist, so muß dieser Glaube, dieses Zutrauen und diese kiebe grenzenlos werden, vorzüglich dann, wenn er das alles freiwillig übernommen hat, um das gefallene Menschengeschlecht zu retten und ielig zu machen.

Ungeachtet im alten Teffament bie Propheten beutliche

Winke von dieser Beschaffenheit des Messtas geben, so übersahen die Juden doch diese Winke; nur das Konigtelch besselben glanzte ihnen in die Augen, sie hofften da eine große Rolle zu spielen. So tief grundete aber ihr Betstand nicht, daß sie einsahen, daß dieses Konigreich aus lauter gerechten und heiligen Unterthanen bestehen musse: daß man aber burch die Haltung des mosaischen Gestes, und über haupt aus eigenen Kräften nicht gerecht und heilig werden tonne, sondern daß ber Messias erst lehren musse, was dazu gehore, ein Unterthan in seinem Reich zu werden, und dann, daß er auch die Quelle eroffnen musse, aus welcher than die Kraft, seine Lehren zu befolgen, erhalten konne.

Bergleicht man nun biefe Charafteriftit des Belterlbfers mit bem Charafter ber jubifchen Nation au ben Beitet Chrifti, fo findet man ben gangen Bang feinet Befdicht gang naturlid. Die Ruben wollten einen weisen tapfent Cobn Davibs, ber ihre junge Mannichaft jum Rrieg bill bete, ihren Tempel und Gottesbienft wieder auf ben bochfen Bipfel bes Glanges fette, und banu mit feinen Baffes alle Beiben besiegte und fie gur berrichenden Ration iber Die gange Belt machte. Dagegen trat nun gwar ein Gobi Davids auf, ber aber fehr arm und ein geringer Santi werksmann mar; und ungeachtet er mit gottlicher Beisbeit und Bahrheit lehrte und mit gottlicher Autoritat Bunbn D und Rraftthaten verrichtete, auch ihnen binlanglich erflant, warum ber Meffias fo und nicht anders etfcheinen tont und durfe, fo mar boch fein ganges Dafenn allen ihm Erwartungen fo geradeju entgegen, bas fie ihn nicht nu nicht annahmen, fondern fogar die Werkzeuge aller be fcweren Prufungen wurden, wodurch fich feine bochft web tommene Tugend offenbaren, und wodurch er eigentich ber Gundentilger ber gangen Menschheit werben mußtt.

## XI.

## Die Sebensgeschichte Jesu Christi.

3ch babe in vorbergebender Ginleitung gezeigt, daß der ilterlbfer nicht ein irdischer Ronig und Eroberer, sowie bie Juden ermarteten, sondern ber Befreier von der nde, ber Strafe ber Gunde, und Biederherfteller ber reinigung ber gefalleuen Menschheit mit Gott, ihrem gen Urfprung, fenn uniffe. Auf Diefer Biederherftellung uht dann erft bas ewige Ronigreich, das Er bereinft i Erben fliften wird, wenn alle Reinde übermunden und biel beilig und gerechtgewordene Unterthanen ba find, ein foldes Reich grunden und anfangen ju tonmen. Da unu die Juben, fogar die besten und frommften unter en, feine Idee von diefer Beschaffenheit des Deffias b feines Reichs batten, fondern alle einen weltlichen Ronig b ein irbifches Reich erwarteten, fo fand ber Berr fur thig, einen Dann auszuruften, ber mit Reuer und Geift tauft, mit bem Ernft und dem Gifer des Dropheten Glias, Tilbischen Ration verfundigen mußte, mas es eigentlich it bem Deffias und feinem Reich fur eine Bewandtniß be; daß fie alfo gang andere Menfchen werben mußten, enn fie Theil an diefem Reich haben wollten, und daß in idredliches Gericht auf fie marte, wenn fie biefe Gnaenzeit verfaumen murben. Es ift fchicklich, daß ich die Befdichte Diefes berühmten Borlaufere unferes Beren voran phen laffe. herodes, ber Konig von Judaa, war nun Stilling's fammtt. Goriften. XL. Band. 14

alt und in seinen Familienverhaltniffen bochft unglidlich; er hatte seine liebenswurdige Gemahlin und seine Chm burch Weiberklatscherei gereigt, hinrichten laffen. und sein naturlicher Sohn, Antipater, ein ausgemachter Boswick, empfing auch endlich den Lohn seiner schändlichen Berratherei benn sein Vater ließ ihn auch hinrichten, als er entbedte daß er schuld an seinem Familienungluck sen; und die Inden Bornehme und Geringe haßten ihn von herzen, ungeachte er ihnen einen Tempel gebaut hatte, der an Pracht aus Schünheit dem Salomonischen nichts nachgab. Dies alle zusammen machte den König verdrießlich, mißlaunig, wei argwöhnischer und grausamer.

Ungefahr zwei Sahr vor feinem Tob, im Sahr ber Bel 4180, trug fich folgende Geschichte au: die gange Prieften ichaft, welche febr gablreich mar, bestand aus vierundzwanzi Ordnungen, welche nacheinander nach Jerufalem reifen un ben Dienft im Tempel verfeben mußten. Diefe Drbnunge batten ihre bestimmte Namen und jede ihre bestimmte Dieuf Bu einer biefer Ordnungen, welche den Ramen Mbi hatte, gehorte ein frommer Priefter, Namens Bacharias, be mit feiner Gemablin Elifabeth 6 bis 8 Stunden von Jern falem mittagmarte, ju Debron mobnte; beibe maren al und batten nie Rinder gebabt. Dies alte. ehrmurbig Chepagr mabite ber Berr ju ben Eltern bes Borlanfen bes Deffias, und zwar aus zwei Urfachen: erftlich bath ber Priefterftand viel Burde und Unseben, es mar ju er warten, daß ein Lehrer aus biefem Stand vorzuglich we allen andern Credit und Beifall finden murde; und ameitens mußte auch ein Rind, bas von einer alten grau geboret worden, welches ohne ein bagwischen kommendes Wunde unmbalich ift, großes Auffeben und große Erwartungen et regen, welches bann wieder jum Credit bes von Gott ge fandten Lehrers ein Großes beitrug und ihm Butrauen wet icaffte.

Als nun einsmals diefer Priefter Zacharias im Tempe gu Jerufalem war, und feinem Dienst gemäß, mit ber Rauchergefäß bei bem Rauchaltar vor dem Allerheiligftet

fand und randerte, fab er plotlich einen Engel auf ber rechten Seite bes Altars fteben. Bon folden Erscheinungen war feit Sahrhunderten feine Rede mehr unter ben Juden gewefen; Bacharias erfcrad beftig über Diefen Unblid. Der Engel aber ermabnte ibn, nicht zu erschreden. Rurchte bich nicht, Bacharia! fprach er: bu haft mobl ehe um einen Sohn gebeten, bies Gebet ift erhort; benn beine Glifabeth wird einen Sobn gebaren, bem follft bu ben Damen Jos bannes (ein Begnadigter) geben. Du wirft Freude und Bonne an ibm erleben, und viele merden fich feiner Geburt freuen; benn er wird groß fenn por bem herrn; Wein und farte Getrante wird er nicht trinten, und vor feiner Geburt wird er noch mit dem beiligen Beift erfüllet werden. wird viele von den Rindern Mrael zu Gott, ihrem Berra, betehren. Bor biefem feinem herrn wird er im Geift und ber Rraft Elias bergeben, um die Bergen der Bater gu ben Rindern und die Unglaubigen zu der Klugheit der Gerechten zu befehren, und dem Derrn ein gerechtes Bolt auaubereiten.

Das alles tam bem Priefter fo fremd und fo unglaublich bor, baß er Zaufdung befurchtete, und nicht glaubte, baß es mbalich fen, bof feine Rrau noch Mutter werden fonnte. Er antwortete alfo bem Gugel: woran foll ich erkennen, baß bas Bahrheit ift, mas bu fagft, beun ich und meine Rrau find alt? Bacharias war nicht ehrerbierig gegen bicfen gotts lichen Gefandten, und fein Unglaube ging fo weit, baß er noch ein Bunder gum Beichen der Wahrheit forderte, ba ihm ja bas Dafenn bes Engels felbft Zeichens genug mar. Der Engel nahm bas übel und fagte: ich bin Gabriel, ber vor Bott ftebt, und bin gefandt, mit bir gu reben und bir folches bertundigen. Und fiebe, bu wirft verftummen und nicht teben tonnen, bis auf ben Tag, ba bies gefchehen wird, burum, daß du meinen Worten nicht geglauber haft, die zu feiner Zeit erfüllt werben. In dem Augenblick murde er fumm; ba hatte er nun bas Beichen, baß ber Engel Die Babrbeit gesagt batte. Durch Diese Erscheinung mar ber Priefter aufgehalten worden; das Bolt, welches braugen im Borhof ftund und betete, fing an fich über fein langes Ausbleiben zu wundern; endlich tam er und gab durch Zeichen
zu verstehen, daß er nicht reden tonne und daß ihm etwas
Merkwurdiges begegnet fen. Als nun seine Dienstzeit aus
war, so ging er nach haus und das Wort des Engels wurde
an Elisabeth erfüllt; anfänglich schämte sie sich und ließ fich
fünf Monate lang nicht sehen. Daß ihr, ihr Mann den
ganzen Indalt der Erscheinung schriftlich befannt gemacht
hatte, das versteht sich von selbst.

Ungefahr ein halb Jahr nach dieser Geschichte geschah um auch die Ankundigung der Menschwerdung des Sohns Got tes oder des ewigen Worts, an eine eble Jungfrau, Namen Maria, die in dem Stadtchen Nazareth in Galilaa wohnte Sie war aus der Familie des Kdniges David, aber sehr arm denn der letzte Fürst aus diesem Haus, der Janna Horcaus hieß, wurde 180 Jahr vorher von den Hohenpriestern ver drängt und ins Elend verwiesen; seitdem verlor sich David Familie unter dem gemeinen Wolf und versant in die außerst Armuth. Die Vorsehung hatte dies deswegen veranstaltet damit der Welterlofer, nach dem, was ich in der Einleitun von seinem Charakter, als dem höchstvollsommen Tugend haften gesagt habe, auch in diesem Stadt geprüft werder konnte.

Die vier Epangelisten erzählen uns von der seligen Raria wenig, und gleichsam nur gelegenheitlich, und eben so von ihrem großen Sohn nur dasjenige, was zum Glauben at Ihn und zur Seligkeit zu wissen nothig ift. Die erfter Ehristen im ersten Jahrhundert hinterließen auch keine bestimmte Nachricht von ihr, so daß wir eigentlich nichts Ge wisses von ihrer Jugende und fernern Lebeusgeschichte wissen Rachber kam ein Protevangelium (Borbereitungs-Evangelium zum Borschein, welches dem Apostel Jakobus, dem Gerechten oder dem Rleinern, welcher auch des herrn Bruder genam wird, zugeschrieben wird. Dies fand bei vielen Kirchen vätern Beifall, bei vielen aber auch nicht; man las es hi und wieder in den öffentlichen Bersammlungen der Ehristel vor, doch erhielt es nie das cauonische Auseben der Bibel

es schmedt anch gar zu fehr nach bem Wunderhunger und nach dem übertriebenen Lob der heiligkeit des jungfraulichen Lebens, als daß es ein Apostel konne geschrieben haben. Ich vermuthe baber, daß irgend einer die Sagen, die man von den Borfahren von der seligen Maria gehort hatte, nach dem wundersuchtigen Geschmad seines Jahrhunderts sammelte, und, um seinem Buch ein apostolisches Ansehen und Eredit zu verschaffen, es dem Jakobus zuschrieb. In der edmischen Kirche wird es als Tradition gebraucht und wes nigstens zum Theil geglaubt.

Rach diefem Buch ift die Jugendgeschichte ber Jungfrau Maria farglich folgende.

Joachim und Anna, beide aus Davids Gefchlecht, hatten feine Rinder; als nun Joachim feine Gaben in den Tempel brachte, fo machte ibm ein Priefter Bormurfe, inbem er fagte: bu barfft diefe Gaben nicht opfern, weil bu teine Rinder baft. Dies betrubte ben frommen Dann fo febr, baß er fich in bie Bufte entfernte und trauerte. Seine Frau wurde auch fehr traurig, theils wegen ber Entfernung ihres Rannes, theils auch wegen bem Borwurf, ben man ibm gemacht hatte. Gie wendete fich alfo im ernftlichen Gebet ju Sott, und eben bas that auch ihr Mann in ber Bufte; bierauf verficherte ihnen beiden eine englische Botichaft, baß ihr Gebet erhort fen. Unna wurde barüber fo gerührt und erfrent, baß fie ein Gelubbe that, und fprach : fo mahr ber herr mein Gott lebt, wenn ich gebaren werbe, es mag ein Rnablein ober ein Dagblein fenn, fo will ich es bem herrn meinem Gott gum Gefdent bringen, und es foll ibm gu Dienfte fenn alle Tage feines Lebene. Nachher gebar fie tine Tochter, ber fie ben Ramen Maria gab. Ale bas Rind ein halb Sahr alt mar, fo machte fie ihre Schlaftammer gu einem Beiligthum, und ließ niemand gu dem Rind tommen, bon dem fie nicht mußte, daß er von reinen und unbeflecten Gitten mar.

Als Maria ein Jahr alt war, fo machte Joachim ein großes Gaftmahl, wozu er die vornehmften Priefter, Schriftgelehrten und Aeltesten einlud; dann brachte er ben Prieftern

bas Mabchen als ein Opfer bar, bie es nun nebft allen wefenden fegneten. Dann trantte Unna ibr Rind zum let mal und brachte es wieder in die geheiligte Schlaftam bis es brei Sabr alt mar; bann brachten es feine Eltern Dobenpriefter, ber es auf Die Stufen bes Altars fette, von nun an wurde Maria im Tempel als eine bem D gemeibte Jungfrau erzogen. Als fie amblf Jahr alt t in welchem Alter ben Ifraeliten erlaubt mar, fich ju bei rathen, fo traten bie Driefter aufanmen und berathichlag was nun mit ber Jungfrau angufangen fep? Dun war brauchlich, bag man bie Gott geweihten Tempel-Jungfre an Bittmer verheirathete; man brachte alfo eine Di Bittmer gusammen, und entschied bann burche Loos, Maria befommen follte, und fo fiel fie bem Bimmerm Joseph von Ragareth gu, welcher icon vier ermachsene Cbl namlich Jatobus (ben angeblichen Berfaffer Diefer Gefchich Simon, Juda und Jofes, und zwei Tochter, Efther Thamar, aus feiner erften Che, batte. Diefer Jofeph m fie unn mit nach Ragareth, er aber mit feinen Cobnen ten das Bimmerhandwert fort.

Um Diefe Beit beschloffen die Priefter, einen neuen I bang zwischen dem Beilgen und Allerheiligsten im Zen gu machen. Der Sobepriefter befahl, daß diefe Arbeit fieben gottgeweihten Jungfrauen verrichtet werden fol unter welchen auch Maria mar, ber bie Purpurarbeit & getragen murde; fie nahm fie mit nach Ragareth und ! bies Geschäfte an. Ginemale ftund fie auf, um einen & Baffer ju holen, jest borte fie eine Stimme, Die gu fprach: fen gegrußet, du Begnadigte, ber herr ift mit Du Gebenedeite unter ben Beibern. Maria fab fich ret und links um, mober folche Stimme tam? jugleich geri fie in Rurcht und Schreden : als fie nun wieder im Bi an ihrer Arbeit faß, fo ftund ber Engel bes Berrn (& briel) bei ihr und fprach: furchte bich nicht, Maria, bi du haft Gnade vor bem herrn gefunden! Als fie bas bo fo überlegte fie bie Sache bei fich felbft und fagte: n für ein Gruß ift mir bas? - Der Engel antwortete:

Derr ift mit bir, und bu wirft ichwanger werben. foll ich, verfette fie, fcmanger werden von dem lebendigen Gott und gebaren wie alle Weiber gebaren? ber Engel aber fprach : Richt alfo, Maria ! fonbern ber beilige Geift : wird über bich fommen, und bie Rraft bes Bochften wird bich überschatten; barum auch bas Beilige, bas aus bir geboren wird, ein Cabn bes lebendigen Gottes foll genennet Und du follft feinen Ramen Sehofduab (Sofua merben. ober Selus), beifen, benn berfelbe wird fein Bolt erlbfen . bon feinen Gunden. Und fiebe, beine Unverwaudtin Glifabeth bat auch in ihrem Alter einen Gobn empfangen, bies ift ibr fecheter Monat: denn bei Gott ift fein Bort unmoglich zu erfüllen. Maria antwortete : fiebe, ich bin bes herrn Magb, mir geschehe nach beinem Bort. Nachbem fe nun mit ihrer Durpurarbeit fertig mar, fo brachte fie biefe nach Serufalent, bann ging fie nach Bebron zu ihrer Bemandtin Elifabeth, mo fie brei Monate blieb und bann wieber nach Saus reifte: nun fam aber auch Joseph wieber bon feiner Bimmerarbeit nach Saus. Sier ergablt nun - ber Berfaffer, mie traurig er über Maria mare geworben, und wie beide bas bittere Gifermaffer nach 4 Dof. 5. v. 12, bis au Ende bes Ravitels, batten trinten muffen, es babe · ihnen aber nicht geschadet, und endlich, daß fie in einer L Bble bei Bethlebem geboren babe.

Dies ist die einsache Geschichte der Jungfrau Maria; ber Berfasser aber hat sie allenthalben mit zwecklosen und fabelhaften Wundern durchflochten, die ich weggelassen habe: ieder kann nun davon halten, was er will; unwahrschein: lich ist sie nicht, aber auch nicht gewiß, ob sie gleich die romische Kirche dafür ausgibt, indem sie Joachim und Anna als Deiligen verehrt.

the ich in diefer Geschichte weiter gehe, muß ich noch tine Schwierigkeit aus dem Wege raumen, die aus den beiden verschiedenen Geschlechtslinien des herrn entsteht: ben Matthaus leitet sie von David durch Calomo ab, Lulas aber durch Nathan, der auch ein Sohn David war; man suche sich badurch zu helfen, daß man sagt: Matthaus

gebe die Stammtafel Josephs, und Lutas die ber Mana; allein das ift nichts: die Stammtafeln der Beiber wurden nie aufgezeichnet, benn man wußte sie ja immer von ihm Eltern. Beibe Geschlechtbregister geben auf Joseph, ben Ebegatten ber heiligen Maria, von dieser weiß man ohm bin, daß sie aus Davids Geschlecht war.

Die Schwierigfeit beftebt nur barinnen, bag Infas ben Joseph einen Gli jum Bater gibt, und Matthaus eine Jatob, und daß beide ben Serubabel und ben Sealthiel i ihren fonft fo verschiedenen Registern baben. Dan me bier nur bebenten, baß bie Rinder aus einem Stamm an gewöhnlich wieder in bem namlichen Stamm beirathetes um auch bie Erbguter jufammen ju halten; folglich liefe bie Geschlechte : Linien oft febr burcheinander; und ban tommt bier hauptfachlich in Betracht, daß wenn ein Dan obne Rinder ftarb, fein Bruder die Bittme beirathen mußt Dies tonnte in Josephs Geschlechte-Register oft, und besonder bei feinem Bater, ber gall feyn: feiner Mutter erfter Dam tounte Jafob, und ihr zweiter, beffen Bruder, Gli gebeiße haben; beibe murben alfo als feine Bater betrachtet. Bei auf bie Gefchlechte=Register ber Juben megen ber Erbgitt fo erftaunlich viel antam, fo mußten fie alle gerichtlich ab gefaßt merben, weil auf ihnen ber Beweis ber Erbicaf rubte. Die Evangeliften nahmen aber nur auf bie Babrbei ber Sauptsache Rucksicht, ihnen war genug, ju beweifen, bal ber herr aus Davide Familie berftammte, und dies beweife beibe Geschlechteregifter unwidersprechlich , weil beibe gericht lich abgefaßt waren. Dann muß ich auch noch bemerten baß eben dieje Berichiedenheit ber Ergahlung in Rebenface ein bundiger Beweis fur die Bahrheit ber Lebensgeschicht Jefu Chrifti ift: feiner hat ben andern abgefdrieben, fonder Jeder ergablt aufrichtig, mas er gefeben und gehort bat, m Johannes hatte Die brei Evangelien gelesen; er mar ber be ftanbige liebende und geliebte Befellichafter bes Berrn gene fen und mußte alles am beften; ba er nun feinen ber ander! Evangeliften corrigirt, fondern nur bas ausfüllt, mas f

andgelaffen haben, fo fonnen wir ficher anben, bag bie evangelifde Gefdicte Dabrbeit ift.

Lufas ift in ber Ergablung ber Geburt unferes herrn am Amftanblichften. Luca 1. Dattbaus berührt fie nur, ergablt aber, daß Joseph feine Maria megen ihrer Schwangerschaft, beren Urfprung er nicht mußte, beimlich babe verlaffen wollen; er fem aber bes Rachts in einem Traum burch einen Engel belehrt worden, wie fich die Sache verhalte. Da nun meine bige Erzählung aus bem fogenannten Evangelium Satobi im Befentlichen mit ber ebangelischen Geschichte übereins tommt, fo fete ich nun , nach Anleitung ber lettern, Diefe beilige Lebeusbeschreibung fort.

Dan fann leicht benfen, bag Daria wegen ihrer erhabenen - Bestimmung, die Mutter bes Deffias zu merben, über allen Begriff erfreut fenn mußte; ihr Berg jauchte beständig in fillem und bemuthigen Dant gegen Gott; ba ihr nun auch \_ ber Engel Gabriel entbedt batte, mas mit ihrer Bafe Elis fabeth zu Debron verging, fo ift nichts naturlicher, als baß fie Berlangen trug, ihrer Freundin, Die mit ihr ein abnliches Schidfal, batte, die Rreude ihres Bergens mitgutheilen; fie tounte auch niemand anders bagu mablen, benn bie Sache . war ju fonderbar und gu beitel, als baß fie mit Jemand bavon batte reben tonnen, ber nicht in bem namlichen Fall war, und dies mar allein Elisabeth. Die Freude und bas Berlangen, ihr Berg auszuschutten, beflügelte ihre guße; fie hatte von Dagareth bis nach Gerufalem 26, und von ba bis hebron noch 9, alfo 35 Stunden zu geben, Die fie in turger Beit jurucklegte. Go wie fie in Zacharias Baus trat und bie Elifabeth grufte und bewilltommte, fo betam lettere einen himmlifchen Ginbruct, den fie in ihrem Innerften empfand, und jugleich die gewiffe Uhndung , Maria murde die Mutter des Deffias merben. Dies erfulte fie bergeftalt mit Wonne und mit Chrfurcht gegen die ehrwurdige Perfon, Die fie befichte, baß fie laut ausbrach: gebenedeiet bift bu unter ben Beibern und gebenedeiet ift die Frucht beines Leibes; und Die geht bas gu, bag mich die Mutter meines Serrn befucht? Giebe, da ich die Stimme beines Grußes borte, fparte ich

ţ

bas Jauchzen beffen, ber mir verheißen ift. D felig bift bu, die du geglandt haft: benn es wird ausgeführt werden, wes bir vom herrn gefagt ift. Maria's Seele wurde burch bies alles so emporgeflugelt, daß sie in folgenden Lobgesang ausbrach:

Meine Seele verherrticht die Große Jehovah's, Und mein Geift jauchzt über Gott meinen heiland.

Er hat ben Blid auf die Riedrigfeit feiner Magb gerichtet, Dich werden feligpreifen von nun an, alle Gefchlechter.

Weil Er, ber Machtige, mich groß macht,

Deffen Rame beilig ift,

Und feine Barmherzigfeit reicht von Gefchlecht zu: Gefchlecht, Bei benen, Die Ibn furchten ;

Er übte Gewalt mit feinem Urm.

Er gerftreute, Die fich bach brufteten in ihres bergens Sinn.

Er frurgte bie Machtigen von den Thronen:

Und erhöhte bie Niebrigen.

Die hungrigen fullt Er mit Gutern an,.

Er nimmt fich feines Knechts Ifrael an,

Der Barmbergigfeit eingebenf,

Wie Er verfprochen bat unfern Batern,. Dem Ubraham und feinen Nachfommen.

Maria blieb ein viertel Jahr lang bei ihrer Bermandtin, und ging dann wieder nach Nazareth gurud.

Nun war auch die Zeit der Niederkunft der Elifabeth ger tommen; sie gebahr einen Sohn. Alle ihre Freunde und Bekannten freuten sich dieses Glucks. Zacharias blieb abn immer stumm. Als das Kind acht Tage alt war, so mußte nach judischem Gebrauch die Beschneidung mit ihm vorge nommen werden, welcher Eeremonie Freunde und Nachban beiwohnten; diese gaben ihm nun den Namen Zacharias; die Mutter aber widersprach ihnen und sagte: er soll Johannes heißen; sie antworteten: so heißt ja niemand in eurer fo milie; hier mußte also der Bater entscheiden: da er nun noch stumm war, so forderte er eine Schreibtafel und schrieb, aber in dem Augenblick bekam er das Bermbgen zu sprechen wieder; er schrieb und sprach: er heißt Johannes; man verswunderte sich und hantte Gott.

Der erfte Gebrauch, ben Bacharias von feiner, nun wieber Ibsten , Junge machte , war folgender Lobgefang :

Gelobet fen Rebonab, Afraels Gott! Er bat befucht und erlott fein Bolf. Er hat ein Sorn bes Beile errichtet, In Davide, feines Dieners Saus; So wie Er pormals persprochen bat, Durch ben Mund feiner beiligen Propheten: Uns ju retten von unfern Reinden. Und aus ber Band Aller, Die uns baffen, Barmbergigfeit ju erzeigen unfern Batern. Bu gebenten feines beiligen Bunbes, Und bes Gides, ben er gefcworen bat Unferm Bater Ubrabam, uns ju geben Erlöfung, von ber Sand unferer Reinbe. Um 3hm ju bienen, furchtlos, lebenslänglich, In Seiligfeit und Gerechtigfeit. Rach feinem Boblgefallen. Du Rindlein aber Wirft ein Prophet bes Sochften beißen. Du wirft por bem herrn bergeben. Ihm ben Weg bereiten. Seinem Bolf Erfenntnif bes Seils geben, In Bergebung ibrer Gunden. Durch die innigfte Barmbergigfeit unfere Gottes, Durch welche uns besucht bat. Der Morgen aus ber Sobe. Damit er erfcbiene benen, Die da figen in ber Finfternis, In bes Tobes Schatten. Und unfre Rufe richte auf ben Weg bes Rriebens.

Diese ganze Geschichte wurde allenthalben bekannt, den achbarn kam ein Schauer an und sie fragten sich untersander: was meynst du, was aus dem Rindlein werden itd? Dieses aber wuchs beran und wurde nach Kopf und kis ein vortrefflicher Mensch, bei reiferen Jahren aber igab sich Johannes in die Bulke, wo er als ein Einsteds it ster streng im Umgang mit Gott lebte.

Im 28sten Jahr ber Regierung bes Raisers Augustus, im Jahr ber Welt 4181, befahl biefer Monarch, daß alle jubischen Familien sich an ben Ort ihrer Stammeltern ben geben und da ihre Geschlechtsregister in Ordnung bringm sollten. Vermuthlich waren viele Erbschafts : Prozesse end standen, die man damit verhuten wollte; nachst dem wares auch nottig, um den Schatzungsfuß gerecht und billig einzurichten, woher dann auch der Raiser in allen Landen die dabin gebbrige Verfügung traf.

Diefer Befehl traf nun auch ben Bimmermann Gofet und feine Maria zu Magareth. Da fie nun beibe gu Davide Ramilie geborten. Davids Eltern aber in Bethlebem gewohn. auch da ihre Erbauter batten und wo auch die Gefchlecht Register aufbewahrt murben, fo mußten beide biefen Big von 28 Stunden machen und nach Bethlebem reifen. 6 machten fich alfo fpat im Berbft auf den Beg. Mis fe aber borthin tamen, fo mar bas fleine Stadtchen fo wil von Davide Machkommen, bag die armen Leutchen feint Berberge finden tonnten; fie mußten alfo mit einem Bich stall vorlieb nehmen. Das Evangelium Satobi erzählt und Dieser Stall fen eine Boble an der Morgenseite der Statt gewesen; über diese ift nachher eine Rirche mit einem Rlofte errichtet worden, wo man jest noch jedes Platchen wiffen will, mo dies und bas geschehen senn soll. Uns ift genng: daß Jofephs und feiner Gattin Berberge ein armer Bich fall mar. Bier murde nun ber Belt-Erlbfer geboren; feine Mutter wickelte bas Rind in Leinwand und leate es in bie Rrippe, moraus bas Bieb zu freffen pflegt. In Jerufalen und im gangen Land, fogar in Bethlebem, ahneten die Leute nichts weniger, als diefe große Begebenheit, fie murde aud burch feine große Ratur : Erscheinung angezeigt; nur arme einfaltige hirten, die in diefer wichtigen Geburtenacht bras Ben auf dem Reld bei Bethlehem bei ihren Beerden madet wurden der hoben Ehre gewurdigt, daß ihnen die Geburt be Meffias, des Belterlbfers, durch einen Engel und himmlift Deere bekannt gemacht murde: ploglich umftrablte fie in Licht vom himmel und fie faben einen herrlichen Engel

rüber sie in Furcht und Schrecken geriethen; ber himmeles in sprach ihnen aber freundlich zu: fürchtet euch nicht, be, ich verfündige euch große Freude, die allem Bolt berfahren wird: denn heute ist ench der heiland geboren, icher ist Christus, der herr in der Stadt David. Und b habt zum Zeichen: ihr werdet sinden das Rind in Wins in gewickelt und in einer Krippe liegen. Nun erblickten d die hirten die Menge der himmlischen heerschaar, welche stt verherrlichte und ausrief: Ehre sen Gott in der Sbhe, iede auf Erden und den Menschen Wohlgefallen.

Als die Engel verschwunden waren, so beschloßen die hirs, in die Stadt zu gehen und das merkwurdige Rind zu suchen; sie liefen also fort und fanden Maria und Joseph das Rind in der Krippe. Des Morgens erzählten sie Geschichte diffentlich, welche sich unter dem gemeinen Bolk to ausbreitete. hirten waren also die Zeugen und herolder Menschwerdung Christi, so wie hernach Fischer, Zeugen dherolde seines Lebens, Leidens, Sterbens, Auferstehung dhimmelfahrt, das ist: des ganzen Erldsungs-Werks tren.

Barum erschien aber ber Engel nicht im Tempel gu Jerus lem, etwa dem Sobenpriefter, der es bernach bffentlich rfundigte und bas Bolt auf ben Deffias vorbereitete? Mutort: bann murde Berodes gefdmind bei ber Band gemefen on und bas Rind in die andere Belt, geschickt haben. Das erucht, welches die Birten verbreiteten, murbe allgemein s ein Mahrchen betrachtet. Der fabbugaifde bof lachte trüber, wenn ere erfuhr; die Pharifaer, Schriftgelehrten, riefter und überhaupt die Bornehmen lachten ebenfalls und igten vielleicht: ber funftige Ronig Ifraels und ber gangen tre foll in einem Stall geboren worden fenn! - Wie bbricht: und die Engel verfundigen das nicht bem Priefter Bottes im Tempel, wohl aber lumpichten hirten! bas ift aun wieber ein recht einfaltiges Befdmage u. f. w. Der fromme Ifraelit bingegen, ber fleißige Bibelforfcher, der die Berborgene und weife Wege Gottes tannte, murde aufmertfan auf die Butunft gemacht und jum Glauben an Chriftum vorbereitet. Bermuthlich geborten auch zwei Personen, & und Sanna, zu benen, die dies Gerücht aufmertsam y batte.

Acht Tage nach ber Geburt murbe bas Wunberfi fonitten und Roleph aab ibm ben Ramen Rebofchual griechijd Refus, ein Beiland ober Seliamacher: ben ! Melfias, auf griechisch Chriftum, nahm ber Berr b als einen Umtes ober Bunamen an. Nach bem Gefet eine Rindbetterin, wenn fie einen Gobn geboren batt Bochen und funf Tage, welches die Beit ihrer Reit mar, ju Saus bleiben, 3. Mofe 12, B. 4., mar es ab erftgeborne Rind, fo mußte es in den Tempel gebrad ben, weil alle Erftgeburt bem herrn angehorte; bie ! mußte alebann ein jabrig Lamm jum Opfer bringen, & gu arm bagn, fo brachte fie ein paar Turteltauben obe junge Tauben; Dies mar alfo auch bas Opfer ber Maria. Sie und Joseph nahmen nun bas Rind und ten es nach Jerusalem und in ben Tempel; mabren Beit, als fie fich ba aufhielten, fam ein alter ehrmi Greis bergu; er mar ein Burger gu Berufalem, ei frommer Mann, ber mit Schmerzen auf ben Deffias w fein Rame mar Simeon. Bermuthlich hatte er viel i Propheten geforicht und über die fiebengig Bochen I nachgebacht und gerechnet; biefes Geben batte in ib abreliche Ahnung bevorgebracht: er follte nicht fterbe er ben Gefalbten bes Berrn, ben Deffias, gefeben Rett trieb ibn eine innere Anregung in den Tempel: er nun bas Gerucht von den Birten und ihrer Erich gehort batte und nun bie Frau mit dem Rind fab, fo er fie nach allen Umftanden; jest mar er überzeugt, er bas Rind auf feinen Urm, lobte Gott und fprach: nun laffeft du beinen Diener im Frieden fahren, wie faat baft, denn meine Mugen haben beinen Beiland a melden bu bereitet haft vor allen Bolfern, ein Licht, leuchten bie Beiden und jum Preis beines Bolfs ! Joseph und Maria wunderten fich über diese Rede; vi barüber, mober er bas wiffe? Allein er wußte noch

٩

benn er fuhr fort und fprach zu Maria: fiche, biefer wird gefett jum Sall und Aufersteben vieler in Ifrael, und zu einem Zeichen, bem wibersprochen wird (und es wird ein Schwert burch beine Seele bringen) auf baß vieler Bergen Bebanten offenbar werben.

Simeon hatte einen prophetischen Geist; er hatte die Prospheten gelesen und verstanden: er nennt die Heiden zuerst und figt: ein Licht, zu erleuchten den Heiden, und wenn deren Leit erfällt ist, dann auch ein Preis Israels — eben so soll anch dies Rind, Israel erst zum Fall, hernach auch zum Auserstehen dienen. Die ganze Sache sollte also durch schwere Proben gehen, und eben bei diesen Proben wurden sich bei vielen ihre wahre Herzend Gefinnungen zeigen; und durch das alles wurde auch Maria sehr schwere Leiden durch zukumpfen haben. Wie oft mag sie sich hernach und besons ders unter dem Arenz ihres Sohns, an diese Worte des alten Simeons erinnert haben!

Wahrend diesem Gesprach nahte sich auch eine Matrone, welche sieben Jahr in der She gelebt hatre, und nun eine vierundachtzigjahrige Wittwe war; sie hatte ihren Wittwenstand im Tempel fromm und gottesfürchtig zugebracht, sie bies Sanna, und war aus dem Stamm Aser. Diese horte und sahe Alles mit an; auch sie lobte Gott, und erzählte die Geschichte allen, von denen sie wußte, daß sie die Ankunft des Meisas mit Sehnsucht erwarteten.

Joseph und Maria tehrten nach verrichteter Sache wieder nach Bethlehem gurud, um sich nun wieder zu ihrer Rudtehr nach Bethlehem gurud, um sich nun wieder zu ihrer Rudtehr nach Razareth vorzubereiten; allein dazu kam es vor der haud noch nicht. Denn kurz nachher kamen vornehme herren aus den Morgeniandern nach Jerusalem, und erkundigten sich nach dem neugebornen Khnig der Juden; zum Beweis seines Dasepus sagten sie: sie hatten seinen Stern im Morgenland gesehen, und kämen, Ihm ihre Ehrfurcht zu bezeigen. Dies hatte nun mehr zu bedeuten, als das Gerücht von den hirten: wenn sie auch gleich keine Khnige waren, so waren sie doch Gelehrte, ausehnliche Männer, vermuthlich Chaldaer, denn diese waren sehr ersahren in der Aftronomie und Sterndeu-

terei: fe tamen nach Serufalem in ber hoffnung, große In Stalten und Reierlichkeiten bei ber Geburt eines fo mertwarbigen Rindes angutreffen; allein weit gefehlt, alle Leute, mit benen fe fprachen, ftaunten, murben befturgt, und wußten we nichts. Berobes und fein bof waren am mehreften intreffet bei ber Sache, barum mar ba ber Schreden auch am Die wenigen Eblen, benen die betblebemitifche Ge ichichte michtig mar, freuten fich biefer nenen Starfung ibm hoffnung; aber fie waren ftill; denu man tounte damals fromme Leute ebenfo menig leiben, als jest, und Derebes mar ein gefährlicher Mann, befonbere wenn von etwas te Rebe mar, bas Bezug auf feine Ronigsmurbe batte. Diele alte, fürchterliche Tyrann fand benn doch nicht rathfam, fic an ben fremden Berren gu vergreifen, ebe er fich bei ibna naber nach Allem erfundigt batte. Er ließ also bas Can bedrin (ben boben Rath) jufammen tommen, um ibm bie Rrage zu beantworten, mo ber Deffias geboren merden follt: fie beriefen fich auf die Stelle des Propheten Dicha, Can. 5. v. 1, und zeigten bem Ronig Bethlebem an. Mun lief Berodes die weisen Manner (Magier) beimlich au fich tom men, und erkundigte fich gar gnadig und freundschaftlich nach allen Umftanben, und wann ber Stern querft erschienen mare? Als er nun Alles mußte, fo fagte er gu ihnen: Betf lebem ift ber Ort, wo ber neue Ronig geboren ift, gebt it nun bin und fucht bas Rind auf, und wenn ihr es gefunden babt, bann zeigt es mir an, bamit ich auch hiufommen fant, um ibm meine Chrfurcht zu bezeigen. Gigentlich aber met er Willens, das Rind umbringen zu laffen, fobald er mußt, wo es zu finden fen. Belde ichredliche Bermeffenbeit! ein Rind umbringen gu laffen', von deffen gottlichen Bestimmung man überzeugt ift - benn bas mar er burch bie Untwort bes boben Rathe und durch die Erscheinung bes ungewohnlichen Sterns, ber die Magier bewogen batte, die weite Reife # unternehmen; aber wie dumm und einfaltig mar es zugleich, fich einzubilden, ein armer Sterblicher, fen er auch ber großte Monarch, tonne ben Dlan ber Borfebung vereiteln.

Die Magier traten alfo ben turgen Beg von zwei Stunden wad Bethlebem an, und unterwegens heiterte fic der Simmel puf, und fie faben ben Stern wieder, wie er uber Bethlebent and fonar in gerader Richtung über bem Saus ftund, in bem fic bae Rind mit feinen Eltern befand. Denn jest maren fe wohl nicht mehr im Stall, Joseph murbe nun mobl eine Berberge gefunden baben. Bier erzeigten fie nun dem Rinde Buigliche Ehre, und beidentten es auch biefer Burbe gemaß. Diefe Geschenke von Gold, Beibrauch und Morrben tamen ben armen Leuten gerade ju rechter Beit, fo forgt ber bimm-Hiche Bater fur Die Seinigen. In der folgenden Racht aber wurden die Magier burch einen gottlichen Traum erinnert, wicht wieder ju Berodes ju geben, baber nahmen fie einen anbern Weg und zogen wieder nach Saus. Dem Joseph aber zeigte nun auch ein Engel im Traum an, baß Berobes bem Rind nach dem Leben ftunde, er follte alfo mit Mutter und Rind nach Egypten reifen und da bleiben, bis die Gefahr ppruber mare. Joseph geborchte noch in berfelben Nacht, und reiste mit Maria und bem Jefustind nach Egypten.

Nun übte hervdes die grausame Tyrannen aus, daß er alle Rinder, die unter zwei Jahren in Bethlehem und ihren Umgebungen waren, ermorden ließ; denn er wurde bitterbos, daß ihn die Magier getäuscht hatten.

Die merkwurdige Geschichte ber Beisen und bes Bunders fterns verdient noch einige Erlauterung; es entstehen bie Fragen: Bas war das fur ein Stern, der die Geburt des Belt-Erlbsers bezeichnete? — und woher wußten die Magier diese Beissagung?

Folgendes kleine Buchlein, ber Bunderftern bei ber Geburt bes Erlbfers, erleuchtet ben prophetischen Busammens hang himmlischer Erscheinungen mit irdischen, eine hochst wichtige aftronomische Entdedung u. f. w. Beig, bei Bils beim Webel 1812, erlautert diese Sache auf eine artige, sehr wahrscheinliche Weise.

Bekanntlich erschien im Jahr 1759 ein Komet, bieset wurde von einem Englander Namens Sallen genau berechnet, und gefunden, daß er 76 bis 77 Jahr zu seinem Umlauf

braucht; wenn man nun von 1759, 764 Sabr abifebt, und bie namliche 76% Sahr immer von ber immer fleiner werben ben Jahrgabl fubtrabirt, fo geben die Bablen in ber 23fter Subtraction anf, folglich ift im Sabr ber Beburt Chrifti biefer Romet gewiß am himmel ju feben gemefen; ob er aber ber Stern mar, ber bie dalbaifde Beifen nach Subaa fubrte. bas ift eine andere Rrage: fie fragten au Berufalem: we ift der neugeborne Ronig ber Juden, wir haben im Morgen land feinen Stern gefeben? Diefe Meußerung fett porani, baß fie mit einer Beiffagung befannt maren, welche anzeigte, baß in Judaa ein großer Monarch murbe geboren merben wenn ein gewiffer Stern am Simmel fteben murbe. Diefe Stern tonnte aber fein gewöhnlicher febn, fonbern er muft fich vor allen andern auszeichnen, von allen unterfcheiben und dies ift ber Rall bei ben Rometen. Die Beiffagum tonnten fie von Bileam haben, ber vor Altere in ihrer nat gewohnt hatte, vieffeicht gar ein Mitglied von ihrer Gefel Schaft gewesen mar; fie tonnten fie aber auch im 4. B. Dol. Cap. 24. v. 17. lefen, benn es mobnten ja Guben genng unter ihnen, und fie maren gewiß mit ihren Schriften be fannt: in biefer Stelle fagt Bileam, es wird ein Stern and Jatob aufgeben, und ein Scepter (ober Ronig) aus Mrad auftommen u. f. w. Daber tonnte nun bie Sage entstanden fenn, wenn einmal ein befonderer Stern erscheinen murbe, fe murde ber große Ronig ber Juben, ber Meffias geboren men ben. - Mun tam aber, viel fpater, ber Prophet Daniel noch bazu, biefer war nun gar ber Dberfte, ber Direktor ber chaldaischen Schule; von biefem tonnten fie nach ber Berede nung der fiebengig Jahrwochen auch ungefahr die Beit wiffen, wann der Meffias muffe geboren merden und fein Stern Bu bem Allem aber tamen nun freilich erscheinen werbe. noch gottliche Winke und Offenbarungen : denn folche fromme Manner wie diefe Magier, die fich fo fehr nach ber Erfcheis nung bes Belterlbfere febnten, founten mobl einer folden besondern gottlichen guhrung gewurdigt werden: fobald fie alfo den Rometen faben, wurde ihre Erwartung gespannt; fie fanden auch nach ihrer Berechnung, baß es nabe an ber Beit feyn muffe, in welcher ber große Rouig wurde geboren werben; sie beteten alfo um nahern Aufschluß, und bekamen ihn von Gott, oder durch einen Engel. Nun begaben fie sich auf die Reise; weil es aber spat im herbst war, so fiel die, bort in dieser Jahrszeit gewöhnliche Regenzeit ein, ber himmel war beständig bewöhlt, und sie sahen den Stern nicht wer wieder, bis auf dem Wege nahe bei Bethlebem, als sich der himmel aufheiterte.

- Dan bente nur ja nicht, baß ich burch biefe naturliche Erflarung irgend ein Bunber aus ber Bibel binmeg buch: Rabiren wolle. Dagu tennen mich meine Beitgenoffen gu ant, aber mas fich naturlich ertlaren laft, ohne bag bie Shttlichfeit der beiligen Schrift, ihr buchftablicher und geifte licher Sinn und Die Chre Gottes und feines Sohnes barunter leibet, bas muß auch gur Chre Gottes naturlich ers Mart werden. Daß bie Rometen Boten Gottes find, bie ber Menfcheit, und vielleicht auch ben Bewohnern anderer Belten, wichtige Binte geben follen, bas ift boch febr mabre Acheinlich. Auffallend ift mir folgende Bemerkung: meine Refer wiffen, daß ber felige Bengel ben Beltountt ber Bus. Tunft bes herrn gu feinem Reich ine Sahr 1886 fest. 3ch habe-ben namlichen Termin in meiner Siegesgeschichte ans egenommen. Bie wir nun ben Rometen von 1759 als ben Stern betrachten, der die Magier nach Bethlebem führte, ber alfo ber Berold ber Bufunft Christi ins Rleifd mar, fo bat er im Jahr 1759 feit Chrifti Geburt feinen Beg 23 mal gemacht; nun abdire man wieder 76 und ein halb Sahr gu 1759, fo fommt biefer Romet im Jahr 1836 wieber, und bann tonnte er mohl auch die Butunft bes Berrn gu feinem Reich verkundigen. Dann hatte er 24mal feinen Umlauf bollendet. Artig ift immer diefe Bemertung, aber ber Bert tonn auch bie Tage verfurgen, ober auch verlangern. Sein Bille geschehe!

Unfer herr war nun in Egopten mit feinen Eltern in Sicherheit. Berodes aber verfiel nun in eine bochft fomers

liche und langwierige Krantheit: ein bolliches Fenein seinen Eingeweiden, aber er wurde dadurch nichten Machdenken gebracht, sondern vielmehr noch erbitterter; blich starb er, und sein Sohn Archelaus bestieg seinen Tom nachdem er 37 und ein halb Jahr regiert hatte. Herding war, seine Apraunei abgerechnet, ein kluger, politischen Briegerischer Fürst; Archelaus aber war blos Apraun, er bischerte auch nicht lang: der Kaiser Angustus schiedte ihn mit Frankreich ins Elend. Bon nun an war Judaa eine ring schee Provinz und wurde durch Statthalter regiert. Herdische Antipas und Philippus, auch zwei Sohne des Herodes, was kamen, der erste Galilaa, und der andere die weiter nbrolik gelegene Provinz. Herodes Antipas ist derjenige, welche gelegene Bruder Philippus seine Gemahlin, die Herodische raubte und Johannes den Täuser enthaupten ließ.

Nach dem Tod herodes erschien wieder der Engel det herrn dem Joseph im Traum, und zeigte ihm an, daß an nun wieder nach haus reisen konne, denn herodes sep tod. Er begab sich also mit Maria und dem Rind auf den Beg; er war willens, sich in Bethlehem niederzulassen, aber da er horte, daß der grausame Urchelaus an seines Baters Stelle gekommen war, so fürchtete er sich mit dem Rind, in seiner Nahe zu wohnen; daher wurde er wieder durch eine gent liche Offenbarung angewiesen, nach seiner heimath nach Nazareth in Galilaa zu ziehen, weil er unter dem herodet Untipas nichts zu fürchten hatte. Diese ganze Geschicht von den morgenlandischen Magiern und der Flucht Jesu nach Egypten läßt Lukas aus, vermuthlich weil er wußte, daß se Matthaus schon erzählt hatte.

Jesus wurde nun vorzüglich von feiner Mutter gebildet und erzogen: benn fein Bater war mit feinem handwert beschäftigt. Db fie ihn selbst im Lesen und Schreiben unter richtet habe, ober ob das in der diffentlichen Schule geschehen sen, bas wiffen wir nicht; so viel ift gewiß, daß fie ihn nach und nach auf seinen hoben Beruf aufmerksam gemacht und ihn angehalten habe, die heiligen Schriften Mosis und der Propheten fleißig zu lesen und wohl zu beberzigen, und

barauf zu merten, wo von ihm ale bem Deffias wieder Ib fer ber Belt geweisfagt wurde. Daß er bies treulich befrige habe, fieht man aus den Neußerungen gegen bie Iben wahrend feinem Lehramt.

Die Evangeliften übergeben feine Jugendgefdichte, nur the ergablen fie von ihm, die auch mertwurdig genug mar, an fie fur die Rachwelt aufzubewahren : feine Eltern gingen Me Jahr, fo wie alle fromme Ifraeliten, auf Dftern nach Semfalem, um bas Diterlamm zu effen und bas Pafchah zu feiern. Als nun Jefus zwblf Jahre ale war, in welchem Alter bie Juben anfingen, die boben Befte gu befuchen, achmen ibn feine Eltern jum erftenmal mit; weil fie wußs ten, wie vorsichtig und fromm er mar, fo hatten fie nicht fo genau Acht auf ibn, fie ließen ibn geben, um Freunde Bu befuchen, ober auch fich in ber Stadt umgufeben. bun bas Reft vollendet mar, fo maren fie unvorfichtig genug, Dhne ibn abzureifen, indem fie nicht anders bachten, als er . wurde wohl bei ihren Freunden fenn und mit ihnen nach . Saus reifen. Alls fie ibn aber ben erften Abend in ber Bers berge, wo alle Galilaer gufammen tamen, nicht fanden, und ibn auch nicht erfragen fonnten, fo brang ber Maria Gimeons Schwert burch bie Geele: fie und ihr Mann machten fich alfo bes Morgens fruh wieber auf ben Rudweg nach Ferufalem; mer ihnen begegnete, ben fragten fie, aber nies mand wußte ihnen Radricht von ihrem Cohn ju geben. Sochft traurig tamen fie nach Jerufalem gurud, hier ging nun bas Guchen wieber an; nach breien Zagen erfuhren fie endlich, bag er im Tempel fen. Db fie felbft auf ben Gebanten tamen, ibn ba ju fuchen, ober ob fie burch ein Ges rucht von einem jungen Menschen borten, ber im Tempel burch feinen Berftand und Renntniffe Bewunderung erregte, bas tann man nicht wiffen, genug, fie fanden ihn im Tempel water ben pornehmen Berren, Prieftern, Pharifdern und Schriftgelehrten, mit benen er fich unterredete. Beide Eltern entfesten fich über feine Ruhnheit, und Maria gab ihm einen ernften Bermeis, fie fagte: mein Gobn! marum haft bu und bas gethan? fiebe, bein Bater und ich baben bich mit Schmerzen gesucht. Jesus antwortete: was ifts, bof in mich gesucht habt, wisset ihr nicht, daß ich senn unf in pem, das meines Baters ift? Diese Untwort ift etwo duntel, darum verstunden sie auch seine Eltern nicht, in Sinn ift folgender: ihr hattet nicht nothig gehabt, mich len zu suchen, ihr hattet leicht denten tonnen, daß ich im Tonnel ware, denn ich muß ja in meines Baters Saus seyn.

Aus diesen Worten sieht man, daß ihm Maria zu viel von seiner Wundergeburt entdeckt hatte, als es Zucht met Ehrbarkeit erlaubte; sie hatte ihm vermuthlich gesagt: In seph sen sein eigentlicher Vater uicht, sondern Gott; der babe ihm aber den Joseph zum Pflegevater verordnet. Dabe kams, daß er sich schon fruh augewöhnte, Gott seinen Vam zu nennen. Bei reifern Jahren aber, als sich seine Gotthil immer mehr in seiner Seele entwickelte, wußte er das Gebeimniß seiner Geburt besser, als es ihm seine Mutter sagenkonnte. Er ging nun mit seinen Eltern nach Haus und war ihr gehorsamer Sohn. Der Evangelist sagt: Luc, Lu, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Meuschen. Orei Jahre hernach starb der Raiser Augustus, nachdem er 43 Jahre regiert hatte, und Tiberius bestieg seinen Thron.

Bon ber Jugendgeschichte unseres herrn wissen wir nun weiter gar nichts. Aus ben Worten, Er war seinen Eltem unterthan, schließt man mit Recht, daß er seinem Affege Bater in seiner handthierung geholfen habe; indessen wuchs er heran; Er nahm zu an Weisheit, denn sowie sich sein Berstand entwickelte, offenbarte sich auch seine Gottheit in Ihm; man darf also wohl sagen, daß Er an Berstand siw ger, und an ehrbarer Aufführung, und auch au außerlichem Austand alle Junglinge seines Alters übertraf. Seiner bei hen Bestimmung, die er immer deutlicher ahnte, bewußt, wet er immer ernst und dabei freundlich; bei Lustparthien sah man Ihn nie; Er lebte eingezogen und fand sich nur da ein, wo er dienen, nüglich seyn und göttliche Freude machen konnte. Daher kam es, daß Er bei Gott seinem Bater und bei ben Menschen Spade fand. Eine alte Ueberlieserung sagt uns.

Er jabe vorzüglich gern Aderwertzeuge, Pfluge, p. d. gl.

Ran bat in neuern Beiten viel von feiner Schonbeit und Don feiner Gefichtbildung (Phyfionomie) geredet und gefchries ben! Maler und Bildner aller Art geben fich Dube, ein: Befusabuliches Geficht berans ju bringen, allein bas alles R vergebens, mir werben Ihn einft feben wie Er ift, wenn Dir anders in unferm Leben und Bandel feinem Bilde abnich au werden fuchen. Rein Evangelift, fein Appftel und einer feiner Zeitgenoffen bat und ein Bildnif von Ihm binerlaffen, gun Beweis, daß wir uns feine Dube um feine uefere Gestalt geben follten, Die wir boch burch eigenes Rachenten nie treffen murben. Daß Er ein moblgebildeter Mann par, baran ift nicht zu zweifeln; aber er hatte mohl feine Schonbeit, die das weibliche Geschlecht augog, aber wohl ine Schonheit, Die jedermann Liebe und Chrfurcht einflofte; ine Liebe; Die Beugung und Anbetung erzeugte. Der ges Donliche ungefühlige Donich empfand nichts in feiner Gegenwart; ber finnliche Beltmenfc fonnte nicht lange bei Ion aushalten; ber Gute, Rromme aber, ber Ibu querft jab, wurde aufmerkfam; er entbeckte allmalig etwas Unausfprechliches in feinem Blid und in feiner liebevollen Demuth. Sanftmuth und Gelaffenheit, eine himmlische Majeftat, die allen gewöhnlichen Menschen entging, und alle biefe Gigens Schaften bildeten fich immer mehr aus, je alter er murbe. Unerträglich find aber auch feine Abbildungen in ben verflofe fenen Sahrhunderten, man bildete ibn alt und haflich ab: bas erfte ift gegen die Geschichte, und bas andere gegen alles menichliche Gefühl.

Endlich im 15ten Regierunge-Jahr bes Raifers Tiberius, beffen Statthalter Pontius Pilatus in Judaa; herodes Unsthas aber Furft in Galilaa; fein Bruder Philippus, Furft in Ituraa, und Lyfanias, Regent in Abilene war, erschien un ber Zeitpunkt, in welchem unser herr fein wichtiges Bersthungs-Amt autreten sollte. Den Anfang dazu machte Ishannes, Zacharias Sohn, beffen wundervolle Geburteges

fcichte ich oben erzählt habe. Diefer mertwarbige Am inali bielt fich in ber Bufte Judaa am Jorban auf, wen in i Beufdreden und wildem Bonig lebte. Die Benfdeide # neib bort groß, fie werben auf Roblen gerbftet und son in ermen Leuten gegeffen; wilde Bienen, die in Relfentliften boblen Baumen mobnen, find bort baufig, fo bag bie Gige im Commer nach Sonig riecht; Diefe beide Daturproteit waren alfo Johannis Nabrung ; fein Rleid beftund aus rim groben Rittel aus Rameelshaaren, ben er mit einem lebenm Gurtel umgurtete. Da er aus ben Propheten mußte, met war, und daß er im Geift und in ber Rraft bes Prophett Elia tommen follte, fo abmte er in feiner Rleidung und & bendart biefen Dann Gottes nach, um auch bie Juden burcht außere Auseben zu überzeugen, mer er eigentlich fen.

Der eigentliche Beruf Johannes bes Taufers mar, bat Bolf au lebren und ju aberzeugen, mas baju erfordert werbt, ein Unterthan ober Burger im Reiche bes Deffias, bas um gang nab war, und welches er mit Recht bas Simmelreich nannte, ju merben. Thut Bufe, benn bas Simmelreich ift nabe berbeitommen, war der Text ju allen feinen Predigten Diefe Borte wollen eigentlich fo viel fagen: ihr mußt eure Gefinnungen ganglich andern, gang andere Menfchen merben, als ihr jest fend, wenn ihr Theil an bem gluckfeligen Reid bes Meffias baben wollt; bann fugte er noch bingu : es if hohe Beit, daß ihr diefe Ginned-Menderung vornehmt, benn das Reich des Meffias ift febr nabe, er felbit ift icon mitten unter euch; mer aber biefe Gnadenzeit vorbeiftreicher laft, ben wird bas ichredliche Gericht bes herrn treffen, welches auch wirklich vierzig Sahr nachher geschah, als Stadt und Tempel burch die Romer vermuftet und bit . Nation in alle vier Binde gerftreut murbe.

Der burgerliche rechtschaffene Ifraelit, wenn er ander vernünftig nachdachte, mußte bald überzengt werden, bas Iohannes vollkommen recht habe: denn ob sie gleich alle ein weltliches Messas-Reich erwarteten, so begriff boch jeder leicht, daß dies Reich numbglich bestehen und kein Bluck darinnen gedacht werden konne, wenn nicht Recht

btigfeit allenthalben berricbend febn marbe. Daben d eine große Menge Juden au ihm, die ihm ihre befannten und eruftlich Befferung verfprachen; biefe te er bann burch bie Taufe im Jordan au Burgern n Reichs und ju Unterthanen bes Deffias ein. e mar bei den Juden gebrauchlich, wenn ein Beide Religion überging ; Johannes taufte alfo auch alle, sald gur Religion bes Deffias übergeben wollten. ber Mube werth, einen Blid auf Die pornehmen u richten, um au feben, wie fich biefe bei biefer ten Ericbeinung benahmen: Die Momer befummers im ben jubifchen Deffias nicht, fo lang fie teinen ju befürchten hatten; fie gaben alfo nur 2cht, wenn irgendmo gusammen fam, baf nichts gegen fie men murde; bavon aber mar feine Rede bei Jos em Taufer.

riefter, als die Vornehmften, ber hohe Abel unter in, sahen der Sache einstweilen ftillschweigend zu; &, weil Johannes selbst ein Priefter ans der Ords a war, theils auch, weil sie vor der hand nichtsverlieren hatten, und dann konnte mans ja abs his man sahe, was es mit dem Messas, den Joserkundigte, geben wurde.

arifaer aus allen Standen faben ftolg auf alle berab, ju ihrem Orden gehorten; davon war aber Johanues rnt, daher vetachteten fie ihn und betrachteten ihn finstern Schwarmer.

8 und fein uppiger Sof in Galilda betummerten iche Sachen gar nicht, fo lange ihnen teine Gefahr e in ihrem Reft zu ftoren.

abbagaer endlich lachten und fpotteten über alle hwarmereien, und maren zufrieden, wenn fie nur Schlamm fortbaben tonnten, und die Effaer, ihre ler, nahmen an allem feinen Antheil.

ngeachtet gingen boch zuweilen Pharifder und Cabi in die Bufte, um fich taufen zu laffen; ber eine Reugierbe, um zu feben, mas ba vorging; ber andere bachte: man kann fich ja auf allen Fall taufen laffen, bas kann benn boch nicht schaben, es mag kommen wie et will; der dritte, um auszuspioniren, ob man etwas findet konne, das der Muhe werth ware, der Obrigkeit anzuzeigen, um sich wichtig zu machen, oder ein Botenbrod zu verdienen. Alle diese Schleicher kannte Johannes gar genau, und in empfing sie im Seist und in der Kraft Elia, das ift, wie die Donnerkind; er nannte sie heuchler, Schlangenhrut und wie wies sie auf eine gründliche Sinnesanderung, wenn sie ben naben Gericht, dem kunftigen Zorn ihres schwer beleidigen Gottes, eutgehen wollten, und diese Sinnesanderung maße sich in wahrhaft guten Werten zeigen.

Der Bulauf des Bolts zu ber Taufe Johannis wurde abt allmalig fo groß und der Beifall fo allgemein, bag ber bob Rath zu Berufalem bas Sanbebrin, welches aus bem Sobin priefter, ale Drafident, aus Prieftern, Pharifdern und Sabi bugdern bestand, fur nothig fand, eine Commiffion an ba Jordan ju ichiden, um die Sache gerichtlich ju unterfnden Ernft und Strenge burften fie nicht anwenden, benn bal Bolt bing febr an bem neuen Lehrer, und die Romer # Bulfe zu rufen, das mar ihnen unpolitifch; fie wollten alle ben Johannes verhoren laffen, um zu feben, mas babei ber aus tame; murbe er fich fur ben Deffias ausgeben, fo tonnte man ibn alfofort miderlegen und ihm fagen, bas fen falfd, benn er fen nicht aus Davids Familie, gabe er fich aber fir ben Elias, oder irgend einen der alten Propheten aus, fr mußte er bas burch ein unmiderlegbares gottliches Bunber beweisen, ebe man verpflichtet mare, ihm zu glauben. bannes that aber fein Bunder. fondern fuchte nur zu uber zeugen.

Die Deputirten oder Commiffarien gingen nach Bethe bara am Jordan, wo fich Johannes aufhielte und taufu, und fragten ihn, ob er der Meffias mare? er autworten: nein, der bin ich nicht.

Sie: Bas bift du denn? etwa Glias?

Er: Rein, ber bin ich auch nicht.

Sie: Also mobl einer von ben alten Propheten-?

"Er: Auch bas nicht.

igen benen, die uns gefandt haben; wofür gibft bu bich mas?

fr: 3ch bin ber, wovon Jefaias weiffagt (Cap. 40. v. 3.) bin eine Stimme eines Predigers in der Muften, die dem bern den Beg bereitet und unferm Gott eine ebene Bahn nacht.

Sie: Barum taufest bu benn und führst neue Religionen Brundlage ein, wenn bu nicht ber Meffiae, ober Gliae, ober iner von den Propheten bist?

Er: 3ch taufe nur mit Maffer, aber ber ift icon mitten nier Euch, ber mit bem heiligen Geist und mit Feuer taufen virb. Ihr kennt Ihn nicht. Das ift nun ber, ber nach zir kommen wird, und auch icon vor mir gewesen ift; seine Schuhriemen aufzulbsen bin ich nicht wurdig.

Johannes konnte nicht kluger und bescheidener antworten: r gab sich fur nichts weiter aus, als fur die Stimme eines Rebhuhns oder Kukuks in der Wuften: so beißt das Bort Kol Koroe bei dem Jesaias; aber eben diese Rukuksstimme Undigte einen großen wichtigen Frühling an; den mußten aun die herren zu Jerusalem erwarten, mit Johannes kounten sie jeht weiter nichts machen, sie mußten nun den Bogel in der Wuste schreien laffen.

Während bem Johannes am Jordan taufte, ruftete fich wun auch Jesus zum Antritt seines schweren und wichtigen Respassible. Er verließ also sein Handwerkszeug und feine Familie in Nazareth, und reiste zu Johannes an den Jordan. Dieser wußte wohl, wer Jesus war, und was in seiner Jugend mit ihm vorgegangen war; allein seine Versunft gerieth doch in einen großen Kampf: denn so sehr er and überzeugt war, daß das Reich des Messas aus lauter besehrten und frommen Leuten bestehen muffe, so war er boch noch nicht überzeugt, daß der Messas, als ein armer, geinger Handwerksmann, ohne den geringsten Anschwerksmann gen den geringsten Anschwerksmann, daß der geringsten Unschein und Währde auftreten muffe. Nun hatte er aber eine Offenbas wang von Gott bekommen, daß derjenige der Messas

über ben bei ber Taufe ber Geift Gottes fictbar berabfinen wurde, auf bies Rennzeichen verließ fich Sobannes. Er empfing baber Jefum mit Chrerbietung, obgleich fein Glaib noch mantte; und als fich ber Berr gur Taufe melbete, # fagte er: ich bab wohl nothig, von bir getauft zu werben, und bu tommft zu mir - Jefus antwortete: laf es jett gefcheben, mir muffen alle Gerechtigfeit erfullen; Johannet saurte ibn alfo, und Jefus betete; indem erfchien eine binit lifche Rlarbeit von oben berab, ein Strahl ber Berrlicht Cottes fiel auf Jefum, und in biefem Strahl fentte fic W beilige Geift fo wie eine Taube berab auf Ihn und blieb # Ihm, angleich fprach eine Stimme vom himmel: bieb mein lieber Cobn, an bem ich Bohlgefallen babe. war Johannes volltommen überzeugt und feiner Sache ge wiß. Seine Bernunft mußte fich nun unter ben Glaube beugen.

Sollte irgend Jemand fragen, warum sich Jesus habe taufen lassen, ba er doch keiner Sinnesanderung und Einweihung zum Burger bes Reichs Gottes bedurfte? so ants wortete der herr selbst darauf: um alle Gerechtigkeit zu er füllen; er erschien vor aller Welt als ein bloßer Mensch; Miemand konnte Ihm seine Gottheit ansehen. Da nun alle, die Theil am Reiche des Messias haben wollten, durch Johannis Tause aufgenommen werden mußten, so mußte auch dieser Wensch auf die nämliche Weise aufgenommen werden, ob er gleich der Erste im gottlichen Reich und der Konig besselben war und werden wurde; dazu wurde er bei seiner Tause vom himmel herab gesalbt und ausgerusen. Gleich nach dieser Tause entsernte sich Jesus in die Wüste.

Erstaunlich geheimnisvoll ist die Geschichte unseres herrn er mußte alle Proben, alle Prufungen, in welche ein Meusch nur immer gerathen kann, durchkämpfen und immer über winden; da nun unfre ersten Eltern im Paradies, wo au ans genehmer Nahrung Ueberfluß war, doch durch den Satan und ihre Lusteruheit verführt wurden, von der verbotenen Frucht zu effen, so wollte auch hier unser herr alle Gerechtigkeit erfüllen: er ging in eine Bulte, die gerade bas Gegentbeit

em Parabies mar; es ift mahricheinlich, baf es wirklich meienige ift, die man noch beut zu Tage bafur ausgibt : man ennt fie Quarantania, fie liegt in ber Gegend von Bericho. beffebt aus lauter aufgetburmten Relfen und ichredlichen Buften, wo durchaus nichts Geniegbares ju finden ift. Dier thete Relus viergia Tage und viergig nachte, um die Rorbes sug der Matur und den bunger aufe Sochfte ju fpannen: un ericbien ber Berfucher: bas Gebeimniß ber Erlofung mar un burchaus unbefannt, benn bie Engel mußten es ja nicht: ber fo viel mußte er, daß Jefus vom himmel berab fur ben Sobn Gottes erflart morden mar. Bermathlich batte er am proan jugeborcht, und bann mußte er auch Berichiedenes von iner Geburt und Beftimmung. Es mar ihm baber Alles aren aelegen, diefe merkwurdige und fur ihn und fein Reich gefährliche Person in feine Gewalt zu betommen und pon wer Sobe berab zu fturgen. Da er nun fabe, baß ber Dunger bei Jefus aufs Sochfte gestiegen und in ber gangen Begend nichts zu finden mar, ihn zu ftillen, fo fprach er gut ibm: wenn bu Gottes Cobn bift, fo haft bu nicht nbtbia s bungern, fo muß bir ja die gange Ratur gu Gebot fteben, prich nur, fo merden diefe Steine Brod merden. is babin noch fein Bunder gethan, baber wollte der Satan efahren, ob er auch wirklich als Gottes Cohn ber Natur efehlen und Bunder thun tonne; aber er hatte noch einen viel feinern und tief verborgenen 3med: er mußte aus eigener Erfahrung, daß Sejus verloren mar, fobalb er nur einen Runs in des Stolges in Ihm wecken fonnte; eben badurch murben Wam und Eva jum Fall gebracht, ale er ihnen weis machte, fie murden fenn wie Gott, und ber gonnte ihnen bas nicht. Satte unfer herr nur den Gedanten gefaßt: nun fo will ich bir bann zeigen, wer ich bin, fo batte Satan gewonnen, und abatte nun feine Reize verdoppelt; allein weit gefehlt, Jefus amwortete ihm gang ruhig : es fteht gefdrieben (5. B. Dof. 8. v. 3.) Der Menich lebt nicht vom Brod allein, fondern bon einem jeglichen Wort, bas durch den Mund Gottes gebet. Das ift: es gehort mehr jum leben bes Menfchen, als Brod; jebes Bort Gottes ift nabrend und lebenbringend.

Rett mar bem Satan ber erfie Berfuch feblaeid er magte alfo ben ameiten: er führte Jefum nach Jei auf die Binne, bas ift auf bie bochfte Spine bes Te und fprach ju 3hm: bift bu Gotter Cobn, fo fturg bid benn es fieht geschrieben: Er wird feinen Engeln 4 Befehl thun und fie werben bich auf ben Sanden trag baß bu beinen Ruß nicht an einen Stein ftofeft. D antwortete: es flebet aber auch geschrieben: bu foll beinen Berrn nicht versuchen. Satan suchte bier bi teit ju reigen und alfo auf diefem Wege bas Gift ber fucht ins Ders bes Erlbfers zu fibfen; aber auch bi lang ber Berfuch, baber nahm er nun feine Buffu britten : er fubrte ben herrn auf einen boben B Beigte Ihm alle Reiche ber Belt und ihre Berrlicht fab nun, baß bem mertwarbigen Dann burch finnlid und burch Lodungen gur Gitelfeit nicht beigutomme baber versuchte er es mit bem ftartften Reigmitte fein Denich aus eigener Rraft widerfteht und bem nicht widerstanden batte, namlich mit ber Berriche bie gange Welt und folglich mit bem Genuß all mbglichen finnlichen Bergnugent; er versprach ibm be gu geben, fobald er niederfallen und ihn anbeten mi ber arme Tropf! Die Ropfmunde, Die ihm ber Don Allmachtigen gefchlagen bat, muß feinen Ropf gef baben: benn er fonnte boch leicht aus ben borig worten foliefen, bag ein Dann von einem fo rubig nen und erhabenen Geift, ber fich fo wenig um ibn merte, ibn um ben Breis aller Guter ber Welt nicht wurde; er betam aber auch bie berbe Abfertigung, verdiente: beb bich meg von mir, Satan! fagte bei es ftebt gefdrieben: bu follft anbeten Gott beinen St Ihm allein bienen. Da verschwand der Berfucher, 1 brachten die Engel Speife dem fiegenden Erlbfer; und : ließ er die Bufte und tam wieder ju Johannes an ben

Durch biefen Sieg erwarb fich ber Beift unferes S Rraft und bas Bermbgen, uns auch diefe Rraft gu windung aller Unfalle bes Seelenfeindes mitzutheiler Diese Geschichte ber Versuchung Jesus in ber Buste hat ber kisselnben Vernunft von jeher viel zu schaffen gemacht: fie findet es gar ungereimt, daß sich der Herr vom Teusel jabe etliche Meilen weit durch die Luft suhren und oben auf die Zinne des Tempels stellen lassen und dann wieder mit Ihm auf einen hohen Verg gestogen sey, von dem er alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit habe sehen konnen. Bei solchen Einwurfen fällt mir jener Landpfarrer in des Superintendenten Jatobi's gelehrten Auslegern ein, der es äußerst lächerlich und ungereimt fand, als der an der Tafel aufwartende Schweizer erzählte, daß auf den Alpen ewiger Schnee und Eis läge, denn seine Vernunft sagte ihm, die Alpen lägen ja weiter gegen Süden als Thuringen, und seyen auch viel höher und also naher bei der Sonne.

Fesus war allein in ber Bufte, kein Mensch war bei Ihm, er hat also diese Bersuchungsgeschichte seinen Jüngern selbst erzählt. Sie für unwahr ober für Täuschung zu erklären, wäre Lästerung, deren ich mich nicht schuldig machen will. Bewiß und ewig wahr ist also die Erzählung dieser dreis sichen Bersuchung; wie sie eigentlich zugegangen ist, ob sie birklich oder in einer Entzückung geschah, das konnen und sellen wir nicht wissen, auch nicht darüber raisonniren. Sezug, der Herr überwand sie und siegte hier zum erstenmal aber den Satan.

Jesus war nun wieder am Jordan; so wie er sich bem Johannes nabte, sagte dieser zu benen, die um ihn waren: sett, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sunde magt, dieser ists, von dem ich euch gesagt habe: nach mir tommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte Ihn nicht, sondern auf daß Er offenbar wurde in Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser.

Aus diefer Rede fieht man, daß Johannes der Taufer auch einen Blick ins Geheimniß der Erlbfung that: feit der Taufe Chrifti war ihm vermuthlich vieles flar geworden: benn damals erkannte er ihn noch nicht recht, aber jest hatte er icon bie Ginficht, baß bet Erlbfer als ein Dinilamm die Gunden, nicht ber Juden allein, fondern der gen gen Welt tragen und geopfert werden muffe. Daß ber Det auch mehr als ein gewöhnlicher Menfch fep, bas glaufe er auch: benn er bezeugt, baß er icon vor ihm ba geweit fep, ob er icon ein halb Jahr junger war als Johannet.

Dann legte ber Taufer auch noch ein anderes wichig Beugniß ab, indem er fagte: "Ich fah, baß ber Geift hem fuhr vom himmel wie eine Taube und blieb auf Ihm. Uich kannte ihn nicht, aber ber mich sandte, zu taufen wieden ber sprach zu mir: aber welchen du sehen wieden Geist herakjahren und auf Ihm bleiben, der iste, wit dem heiligen Geist taufet. Und ich sahe es und zeugen baß bieser Gottes Gohn ist."

Aus diesem Zeugniß Johannis schelnt mir mahrscheink zu senn, daß Jesus und Johannes bei feiner Taufe alle waren, wenigstens waren Johannis Junger nicht dabe soust hatte er es ihnen nicht zu erzählen gebraucht, bei gebe ich diese Bermuthung nicht für gewiß aus.

An einem der folgenden Tage stund Johannes mit zwaffeiner Junger und sabe Jesum wiedrum daber wandelt seht, das ist Gottes Lamm! sprach er zu ihnen. Unser hen mußte in seinem außern Ansehen etwas sanstes, dulbendet und sammsartiges haben, das den Täufer nun schon zwismal an das Bild eines Lamms erinnerte: denn es gab ja auch sonst noch Opferthiere, an die er sich hätte erinnen können, wenn er den Messias blos als ein Opfer hätte ber trachten wollen.

Wenn unter den Juden ein Lehrer aufftund, so fanden fich auch alsbald Leute zu ihm, die ihm anhingen und gleichsam seine Schüler wurden; diese nannten nun ihren Lehrer Rabbi, das ist: Magister, Meister. Solcher Schüler oder Junger hatte Johannes der Täufer mehrere. Die zweis die jetzt bei ihm stunden, waren Johannes Zebedei, der nachherige Evangelist und Liebling des Herrn; damals ein Jüngling von 23 Jahren; und Andreas, ein Fischer von Bethsaida. Diese beiden wollten das Lamm Gottes nache

samen lexinent die manbelten also Relus nach! et wandte fich m. fabe fie tommen und fragte fie: mas fucht ibr? fie ants erteten : Rabbi, wo haft bu beine Berberge? Er verfette : mmt und febets! fie gingen alfo mit ibm ; bies mar Dachattags um vier Uhr; fie blieben nun bei Jefus. Unbreas, r feinen Bruber Simon in ber Rabe mußte, fuchte ibn, ibn auch balb und fagte: beute nur, wir haben ben Reffias gefunden! - Dies fagten fie, weil es Johannes ber Aufer bezengte. Simon ging alfo mit, und als er au Jefus im, fagte ber herr: du bift Simon, Jonas Cobn. bu follft benhas (Betrus) ein Rels beißen. Den folgenben Lag fdidte d ber berr aur Rudreife nach Galilaa an; bei biefer Getenbeit fant er noch einen Burger von Bethfaida, namlich Ibilippus; biefe brei maren vermuthlich an ben Jordan atpmmen, um fich von Johannes taufen ju laffen; fie batten ich alfo fcon beraus jum angefommenen Deffias betaunt. Betblaiba mar ein Stadtden am See Benegareth, in Galis da, burd welchen ber Jordan flieft, fo wie ber Rhein burd ben Bobenfee, und murbe von vielen Rifdern bewohnt. 3u Diefem Philippus fprach ber Berr: folge mir nach! obne Anftand geberchte Philippus. Diefer fand nun noch einen Befannten, den Nathanael, ju birfem fagte er: wir haben ben gefunden, vom welchem Dofe und die Propheten gefdries ben baben, Jefum, Josephe Cohn von Nagareth. Rathanael mar, fo wie bie mehrften Juben, mit Borurtheil gegen bas erme, unberühmte Stadtden eingenommen und antwortete : Bas faun von Ragareth Gutes fommen ? Philippus ermies berte : tomm und fiebe es! nur ging er mit. Jefus fab ibn tommen und fagte ju ibm: fiebe, ein rechter Ifraelit, in bem tein Ralfc ift.

Rath. Bober fennft bu mich?

Jefus. Che die Philippus rief, da du unter dem Feigens Jamm warft, fah ich bich.

Rathanael erstaunte; das war naturlicher Deife unmbglich; er fand alfo, daß der Mann von Nazareth mehr war, als er geglaubt hatte. Er gab nun dem Zeugnif Johannis Beifall und erwiederte: Rabbi: du bist Gottes Cohn; da Ettunge fammt. Schriften. XI. vand bift ber Konig von Ifrael. Jefus antwortete: bu gind icon, weil ich bir gesagt habe, ich hatte bich unter bi Beigenbaum gesehen; bu wirft noch größere Dinge fet Wahrlich! wahrlich! ich sage euch, von nun an werbet'd ben hinnnel offen sehen und die Engel Gottes himms i berabfahren auf bes Menschen Sohn. Mit biesen Bott will ber herr so viel sagen: seit langer Zeit war kein phet, keine Weissagung mehr in Ifrael, es geschahen ben Wunder mehr, der himmel war gleichsam verschloffen; a von nun an ist er wieder viffen, es ist wieder Gemeinst wischen seinen Bewohnern und den Menschen, daher war auch wieder Wunder und Weissagungen Statt finden.

Jefus nennt fich gar oft Bar Enosch, Menschenfohn, bie Juben verstanden auch, baß er bamit den Messias mer Dies bewegt mich zu glauben, baß die Juden unter bem! Enosch, Daniel 7. v. 13, den Messias verstanden, und ber herr beswegen, und bann auch wohl aus Demuth, ses Namens bedient habe.

Wahrscheinlich ist Nathanael der nämliche Junger, nachher Bartholomaus genannt wurde; dies letztere L heißt: der Sohn des Tholomai oder Tholomaus; Natha war also der Sohn eines Tholomai.

Resus trat nun alsofort die Reise nach Galilaa an fam nach Saus, mo er erfuhr, baß feine Mutter auf Bochzeit in bem Stadtchen Cana, nicht weit von Mazai mar eingeladen worden; ba nun die Brautleute erfub baß Jefus mit feinen funf Jungern : Johannes, Andr Petrus, Philippus und Nathanael ju Nagareth angetom fen, fo murben auch diefe eingeladen. Um britten Tag : ber Abreife vom Jordan war die Sochzeit, und bie eine benen Gafte fanden fich ju Cana im Sochzeitshaufe gegen bas Ende ber Dabigeit ging ben armen Leuten Maria, die wie eine forgfaltige Sausmi Bein auf. den armen Brautleuten mit Rath und That an bie 5 ging, fab bas mit Betummeruiß; fie mußte niemand; ben fie fich weuden follte; Geld jum Bein taufen mar : da, und boch burfte es am Trant nicht fehlen, weil bas

Brintigam sum Schimpf gereichte: fie ging alfp tu ihrem Bobn, nicht baß fie bon ibm ein Bunber erwartet batte. Dem baf er Bunder verrichten tonnte, bavon hatte fie noch feine Erfahrung, fondern fie wollte fich Rathe bei ibm erbolen, wie dem Mangel abzuhelfen fen; baber fagte fie: es fehlt am Bein. Refus bemertte ibre übertriebene Mengits lichteit und antwortete: Rraul mas ift mir und bir babei bu thun? (Bas ift unfer beider Pflicht?) meine Stunde ift woch nicht gefommen (fen bu nicht fo angftlich, ich gebe noch wicht meg). Sett faste Maria Muth und fagte zu ben Unfe martern: was euch mein Cobn fagen wird, bas thut. Man waren ba feche fteinerne Baffergefafe, worinnen fich bie Studen mufchen, ebe fie afen, und bann murben auch bie nebrauchten EB= und Trintgefdirre barinnen abgefpult. Diefe befahl Jefus auszuleeren und frifches Baffer binein au fcute ten; bies gefcah; fie murben gang angefüllt, und nun bes fabl ber Berr, man follte bie Trintgeschirre bamit anfullen, und fie bem geben, ber Speis und Trant beforgte; biefer fand ben Bunderwein beffer, als ben, ben er verschafft hatte. und fo mar bem Mangel abgeholfen.

Rurglich hat ein gelehrter Ausleger, ber es fich gur Pflicht macht, alle Bunder aus der Bibel wegguraumen, Diefe Bermandlung des Baffere in Bein fo erklart: der herr habe ein Pulver, etwa fo wie unfere Punfchpulver, gehabt; bies Dulver habe er ins Baffer gethan und ihm baburch ben Beingeschmad mitgetheilt. Wie erbarmlich! bamals hatte man noch teinen Buder, fondern nur Sonig, beftillirte Gpis ritus tannte man noch nicht, bie boch burchaus nothig find, um bem Baffer einen Beingeschmad ju geben - boch es Johnt der Dube nicht, fich langer babei aufzuhalten. Schrede lich und abideulich find biefe armfelige Berabmurbigungen bes anbetungewurdigen Cohne Gottee! Die menfcbliche Bers smunft ift beinabe fechstaufend Sahr alt, fie fangt an finbifc an werben. Alle Sabre wird im Beinftoct baufig Baffer in Bein verwandelt, und ber, burch ben ber Schopfer alled, was ift, alfo auch den Beinftoct geschaffen hat, follte ohne biefen bas Baffer nicht in Bein vermandeln tonnen.

In unferer bentichen Aeberfestung lauten bie Borte mittell Derru: Beib! was hab' ich mit bir zu ichaffen, gar hat Jefus, ber Liebenswärdigste und Liebenbfte unter allen Mitten, fuhr gewiß seine Mutter nicht grob und hart au; i war unter den Juden gewöhnlich, ankatt Bater und Mund herr und Frau zu sagen: und die griechischen Borte: dem kai soi? heißen wortlich: was mir und bir? das ift mir und bir dabei zu thun?

Diese Berwandlung bes Baffers in Bein war bas eff Bunder, bas der herr verrichtete, und wodurch die hertigteit des Messas an ihm und durch ihn offenbart mute dies wirkte start auf seine funf Innger und befestigte ihn Glauben an ihn. Dies war auch wohl eine Ursache mit warum es ber herr verrichtete.

Bald nacher zog er hinab nach Capernaum am See Ge negareth; feine Mutter, feine Bruber und feine Janger gingen mit ihm; fie hielten fich aber jest nicht lange da auf, denn die Oftern waren nabe, die fie in Jerufalem feien und ba bas Ofterlaum effen mußten.

Geschichte unsers herrn vom ersten Ofterfest seines Lehramts bis zum zweiten.

Jesus reiste zum erstenmal als Lehrer und erklarter Definas nach Jerusalem aufs Ofterfest. Das erste, was er von nahm, war, daß er in den Tempel ging. Run war die schändliche Gewohnheit aufgekommen, daß im Borhof des Tempels ein Biehmarkt gehalten wurde, damit jedermann Gelegenheit sand, das Opferthier, das er nothig hatte, mataufen. Dies war nun freilich bequem, aber der Ort war gar unschiellich, man konnte ja leicht unten in der Stadt ant Huß des Tempelbergs diesen Markt anlegen. Man bedenkt nur, welche Gesarme, Gezänke, und welcher Gestank und Unrath da in der Nahe des heiligthums entstehen mußte. Daher nahm der Herr Anlaß, sich bemerklich zu machen: denn er nahm Stricke und peissche alles, Renschen und Wieß

inand, und factes icafft bas alles weg und macht nicht as Dans meines Baters jum Raufbans. Den anmefenden Euben war biefer Anftritt neu und unerwartet: ein frember. mbefannter, bem Anichein nach gemeiner Denich, tommt, micht bibbe, fondern als einer, ber ba gu befehlen bat, jagt ben gangen Martt burd Beitschenschlage meg; bagu mint er ben Tempel feines Baters Saus. Das tam ben Bannern, bie ba gegenwartig maren, fonberbar vor; fie ngten ibn alfo: womit beweifeft bu, bag bu gug und acht babeft, fo zu verfahren. Er antwartete, indem er mit Dand auf fich felbft wies; brechet biefen Tempel, und britten Tage will ich ibn aufrichten. Diefe geheimniß= Me Antwort follte ben Juben Anlaß jum Foriden und gu mer erbaulichen Unterredung geben; batten fie gefragt, mas k einen Tempel er meyne, und mas er unter bem Brechen Mufrichten beffelben verftebe, fo murbe fich Jefus belehrend it ihnen eingelaffen baben, aber bafur batten fie feinen Ginn, Inbern fie glaubten, er menne den wirklichen Tempel; Dies n unfinnigen Gedanten faßten fie auf und fagten : an bem jempel baut man nun icon feche und vierzig Sabr, und p willst ihn in dreien Tagen aufrichten (- Berodes hatte in breien Jahren gebaut, aber von ba an wurde immer wan verbeffert und verschonert, und bas mar jest 46 Sahr). sfus gab weiter teine Antwort, benn er fabe, baß nichts it ihnen angufangen mar, aber machte fich balb berühmt rch feine Lebren, feinen binreißenden Bortrag und burch be Bunder und durch feine Bobltbaten, fo daß fcon biet et feinem erften biffentlichen Anftritt viele an ihn glaubten. Unter biefen befand fich auch ein vornehmer Pharifder, Mitglied des hohen Raths, Namens Nifodemus. Alle bewornehmen herren in Jerufalem von allen Getten und Rinden achteten es jest noch nicht der Dube werth, einen imertfamen Blid auf Sefum gu richten, fo viel mertten wohl, daß nich ba einmal wieder ein Prophet zeigen bunte, aber ein Galilder, und fogar aus Ragareth, ber war ben nicht wichtig genug, um fich lang bei ihm aufzuhala: Die Beffergefinnten und Tieferblickenden, wozu auch biefer

Mitobemus geborte, fanben benn boch in ben Munbern bie Berrn und in feiner Lebre etwas is Erbabenes und Git liches, bas fic mit allem, mas fie von den alten Prophete mußten, nicht vergleichen ließ. Difodemus beichloß, bift mertwurbigen jungen Dann naber tennen an lernen. St ging alfo in ber Macht, um fich nicht bem Geiphtt und Tale feiner Berren Collegen auszusetten, in die Berberge, we fich Jefus aufhielt. Alls er ju ihm tam und fich gefest bette fing er an : Rabbi! wir miffen, bag bu ein Lebrer bift, be . Gott gesandt bat, benn niemand fann die Zeichen thun, b bu thuft. Er grundete alfo ben Beweis ber gottlichen 600 bung Jefus auf feine Munber; bies mar auch im Grund nicht unrecht, allein ber größte Beweis berfelben lag bot eigentlich in feiner Lehre, Die fo gang ben Beburfuiffen be gefallenen Menschheit angemeffen mar; auf Diefen Dunk wollte ber Berr Diefen gutgefinnten Pharifder aufmertfan Daber ermieberte Jefus: 3ch betheure bir bei ber bochften Babrheit, baß niemand bas Reich bes Delfias feben tann, wer nicht noch einmal von Reuem geboren wirk!

Die Lebrart unseres herrn bat das Gigene und Mertwin bige, baf er gewohnlich verblumt, geheimnifivoll oder buid Gebeimuiffe gu reden anfing ; baburch wurden Lernbegieries aufmertfam gemacht und jum ferneren Forfchen aufgeregt Dies laßt uns im Berfolg feiner Gefdichte immer im Geficht behalten. Ditobemus fand biefe Rebe fonderbar, er nahe fie buchftablich und berief fich auf die Unmbglichkeit biefe neuen Geburt. Jefus ließ nun einen fleinen Lichtstrahl i die Dunkelheit fallen und wiederholte die namlichen Wort fette aber noch bingu, daß diefe Reues oder Biedergebm burch Baffer und Geift geschehen muffe; vom Fleifch mette Rleifd und vom Geift auch Geift geboren. Man bore # Caufen wohl, daß der Wind mehe, aber mo er berfomm und mo er hinfahre, das miffe man nicht, fo fen es auch mit ber neuen Geburt. Diese nabere Erlauterung mar immer mod bunkel und bleibt es auch ewig dem, der die Biebergebnt nicht an fich felbft erfahrt: fie geschieht burche Waffer, bei ift: durch die Reinigung von allen Sunden und burch ber

Beift, bas ift burch bie gangliche Beranberung aller Gefins numgen, fo daß die inneren Triebe, die porber aufe Brbifche perichtet maren, nun gang aufe Simmlifche gerichtet find. Diefe Geburt empfindet man mobl. fo wie man bas Saufen ned Bindes bort und fühlt, aber man begreift fie nicht, weil Der natarliche Menich nichts vernimmt von ben Dingen, Die bes Geiftes Gottes find. Ritobemus begriff auch bas noch micht und antwortete: wie mag foldes jugeben? Relus ermleberte: bift bu ein Deifter (ein Lebrer) in Ifrael und meift bas nicht? benn er batte boch wiffen muffen, wie und muf welchem Wege ber gefallene Menich, ber Cunder, wieber wit Gott vereinigt werden toune; allein bas mar ben Juden ber bamgligen Beit vor ihren Mugen verborgen, fie glaubten, wenn fie bas Gefet Mofis. und die Aufjate der Alten treulich Desbachteten und barnach lebten, fo tonnte Gott nicht mehr ben ihnen forbern.

Run nahm der herr Anlaß, diefem gutbentenden Phas Maer ben Rathichluß Gottes und ben 3weck feiner Gendung icher zu entwickeln; diefe gottlich schne Rede muß man im Evangeliv Johannis Cap. 3. v. 11—21 felbft lefen.

Rach geendigtem Diterfest ging Tesus mit seinen Jungern ins Jerusalem aufs Land, lehrte in Stadten und Dorfern innher, was dazu gehore, ein Burger im Reich Gottes und also ein wahrer Junger und kunftiger Unterthan zu werden, wid seine Junger tauften bann auch diejenigen, die von herzen an ihn glaubten; zugleich heilte er auch Krante blos burch sein Machtwort.

Wahrend der Zeit setzte auch Johannis zu Enon seine Taufe fort; seine Junger nebst noch andern Juden hatten gehört, daß Jesus und seine Junger anch tauften, dies machte sie itre; sie kamen daher zu Johannes, um sich von ibm belehren zu lassen; sie sagten ihm: Meister! der bei bir war jenseit dem Jordan, von dem du das Zeugnis abslegteft, siehe! der tauft auch und jeder läuft zu ihm. Man seht hieraus, daß sich bei den Jungern Johannis der Neid regte: sie fürchteten, Jesus möchte mehr Beifall finden, als ihr Meister, und ihn verdunkeln. Daher belehrte sie nun der

Taufer, baß bies nothwendig gefdeben mage; er febe mehrmals bezeugt, baß er nicht Chriftus fen, fonbern Icht ber milfe also machfen und er abushmen. Conngelle In bannis 3. v. 27—36.

Bald nacher wurde Johannes der Taufer som hendet Untipas, Farften in Galilaa, gefangen gefett: denn hendet hatte feinem Bruder Philippus feine Gemahlin entfahrt und geheirathet; barüber machte ihm Johannes Borniche und jagte ihm, daß er darinnen Unrecht gethan hatte. Gegern fonst der Kurst den Taufer reden borte, so war ihm dies doch sehr mißfällig, und stedte ihn deshalb int Gofangnis. Die Fürstin herodias aber kochte Rache und vergaß ihm diese Gewissenbruge nicht.

Relus mar aber auch in Rubaa nicht mehr ficher, bem Die Pharifder flugen au, ihm auffabig ju merben : ba mu Die Stunde feiner Leiden noch nicht geschlagen batte, fe begab er fich wieder auf die Beimreife nach Galilaa: be er nun durch bas Land Samaria reifen mußte, fo tam'et gegen Mittag mit feinen Jungern nach Sichar, Dies ift Das alte Gichem, welches icon jur Beit ber Erg. Bater bekannt war und wo Satob gewohnt hatte. hier fette et fich an den Brunnen nieder, ben jener ErgeBater gegraben batte, und feine Junger gingen in die Stadt, um etwas ju effen zu halen. Indem er fo allein ba fag, tam eine Rren aus der Stadt, um Baffer zu bolen. Tefus, ber immer Geelen ju gewinnen fucte, fagte ju ber Rrau: gib mir in trinfen. Die Samariterin wunderte fich, benn fie fab mobl, daß er ein Jude mar, die mit den Samaritern weber effen noch trinten burfen. Gie antwortete alfo : wie tommft bu bagu, mich um einen Trunt zu bitten, ba bu boch ein Jude bift und ich eine Samariterin? Jefus erwiederte: wenn du die Gabe Gottes erfennteft, Die bir jest anger boten wird, und wer ber ift, ber zu bir fagt: gib mir ju trinten, bu bateft ihn gewiß und bann gab er bir lebens biges Baffer. Die Frau wunderte fich und fagte: bu baft ia nichts, womit bu ichopfen fannft und ber Brunnen if gar tief, wie tommft bu bann ju lebenbigem Baffer? Bift

ein groferer Dann als unfer Bater Jatob, von bem bir biefen Brunnen baben, und ber mit feinen Rindern und Rinem' Bieb barans getrunten bat? Jefus antwortete : ber aus diefem Brunnen trinft, ben mirb wieber burften, Wer aber von bem Baffer trintt, bas ich ihm gebe, bet wird nie wieder burftig, fondern es wird zu einer Quelle In ibm, bie bis ins emige Leben binein quillt. Die gran mennte, er fprache noch immer von naturlichem Baffer, baber fagte fie: Berr! gib mir bies Baffer, bamit ich nicht wieder durftig werbe und bier Baffer bolen muß. Refus brach nun von biefer Materie ab und fprach: gebe bin, rufe beinen Mann und tomm wieber. Sie verfette: ich babe feinen Dann. Refus antwortete: bu baft bie Babrheit gefagt; benn funf Manner haft bu gehabt und ben bu jest haft, ber ift nicht bein Mann, ba haft gang recht. Die Samariterin erstaunte und tonnte fich bie Sache nicht anders erflaren, als bag ber Jube ein Prophet fenn muffe, baber fagte fie: herr! ich febe, daß du ein Prophet bift; unfre Bater haben auf biefem Berge angebetet und ibr Juden fagt, ju Berufalem fen die Statte, ba man aus beten muffe.

Um dieß recht zu verstehen, muß man sich erinnern, was ich an seinem Ort erzählt habe: Sanaballat erhielt von Ales rander dem Großen die Erlaubniß, auf dem Berg Garizim einen Tempel zu bauen, damit sein Schwiegersohn hohers priester werden konnte, welches zu Ferusalem nicht geschehen konnte. Diesen Tempel zerstotte hernach der judische Fürst Johannes hyrkanus; dem ungeachtet setzen die Samariter thre gottesdienstlichen Uebungen auf dem Berge Garizim fort. Run lag Sichar am Fuß dieses Berges, daher sagte die Samariterin: auf diesem Berge, indem sie mit dem Finger babin wies.

Jefus antwortete: Frau! glaube mir, es tommt bie Zeit, wo ihr weber auf biesem Berge, noch zu Jerusalem ben Bater anbeten merbet. Ihr Samariter wißt nicht, was ihr anbetet, aber wir Juben wiffen es, benn von uns tommt bas Seil. Aber es tommt bie Zeit und ift schon jest, bag bie mahren

Beter ben Vater im Geift und in der Bahrheit anbeten werden. Golde Beter will ber Bater eben haben, benn Gott ift ein Geift, ber alfo auch im Geift und in ber Wahrheit angebetet werden muß,

Wie hinreißend geiffreich, erhaben und schon ift dieft Rede! — ich mochte fie aus feinem Munde gehört haben. Wie mußte der Fran zu Muth fepn, als fie von dem lieber vollen freundlichen Mann, Gott, Bater nennen horte. Als Bater hatte fie ihn noch nie gekannt, und nun diefen Namen aus dem Munde des eingebornen Sohnes, des holdseligsten unter den Renschenkindern — und dann das Anbeten im Geift und in der Wahrheit! q es ist vortrefflich!

Die gute Frau konnte nichts dagegen einwenden, daher appellirte fie an den Messias und sagte: ich weiß, daß der Messias kommt, der auch Christus heißt, wenn er einmal da ist, der wird uns alles verkandigen. Jesus antwortete: ich bin der Messias, eben der, der mit dir redet. Nun ließ die Frau alles stehen und liegen, lief in die Stadt und sagte zu den Leuten: kommt, seht einen Mann, der mit alles gesagt hat, was ich gethan habe, ob der nicht der Messias ist?

Die Junger tamen indeffen wieder, als er noch mit ber Eran redete und fie nun fortlief. Gie wunderten fich, baß fich ihr Meifter mit einer fremden Rrau und noch bagu mit einer Camariterin in ein Gefprach einließ; boch magte es feiner, ibn beghalb zu fragen. Da fie nun etwas zu effen mitgebracht batten, fo erinnerten fie ibn, Speife gu fich gu nehmen. Er antwortete : ich habe eine Speife, von der ihr nichts wift. Die Junger fragten fich untereinander und vermutbeten, es mußte ibm jemand etwas zu effen gebracht haben; allein bas mar nicht fo; bie Gefdichte mit ber Samas riterin, ihre Begierde nach Belehrung, ihr Mahrheite-Sunger, ibre Unlagen zum Glauben an den Meffias, hatte Die Ceele bes Gottmenichen fo erfullt, bag er nicht effen, fondern nur wirten mochte. Er überdachte, wie viel folcher Bahrheitsbungriger Seelen in ber Welt maren, ohne daß fie Belehrung fanden, und wie bobe Beit es nun fen, bas Erlbfungewert

Deren auch web, daß pie Juden, und bann that es unserm Deren auch web, daß pie Juden, und sogar seine Janger, woch so wenig Gefühl für die Seelenrettung, für das Geiste liche und Wesentliche der Religion hatten, sondern immer noch ein weltliches Abnigreich und darin einen hoben Rang von ihm erwarteten, so daß die Samariterin der Wahrheit näher war, als selbst seine Junger damals noch waren. Wenn man aus diesem Gesichtspunkt dassenige liest, was er ihnen Inh. 4. v. 34 bis 38, sagt, so wird alles verständlich.

In der Stadt felbst hatte die Frau Reugierde und Bers wunderung erregt. Die Leute tamen beraus, Jesum ju feben und mit ihm ju sprechen; bann baten sie ihn, er mochte boch noch bei ihnen bleiben, welches er auch zwei Tage lang that, und bann nach Galilaa reiste; biejenigen nun, die ihn zu Jerusalem gesehen hatten und alles wußten, was er ba geredet und gethan hatte, die nahmen ihn eundlich auf.

Als er nach Cang fam , wo er bas Baffer in Bein vers waudelt hatte, fo fand fich ein toniglicher Bedienter bei ibm ein (man nannte den Berodes Untipas ehrenhalber Ronig, ob er gleich nur gurft mar), diefer Bediente mobnte in Capernaum und hatte einen todtfranten Cobn; er bat daber Jefum, er mochte boch mit ibm nach Capernaum geben und feinen Cobn gefund macheil : benu er glaubte, ber Berr tonnte nicht anders beilen, als in Gegenwart bes Rranten, er muffe alfo mit ibm geben; bies rugte Sefus, indem er fagte; wenn ibr nicht Beichen und Bunder feht, fo glaubt ihr nicht; bas ift : ihr mußt eben immer feben, wenn ihr glauben follt. Der Bediente fühlte ben Bermeis noch nicht, fondern fuhr fort: Berr, fomm binab, ebe mein Rind ftirbt! er außerte noch mehr Schwachglaube, benn er ftellte fich nicht bor, baß Jefus auch Tobte erweden tonnte. Jefus machte ihm weiter teine Bormurfe, fondern fagte : gehe bin , bein Cobn lebt.

Der Mann glaubte und ging, und ale er nach Saus tam, so fand er, baß sein Kranker in bem Augenblick mar gesund worden, in welchem der herr jene Worte gesprochen hatte. Jest glaubte er an Jesum mit feiner ganzen Familie.

Bon Cana ging Jefus nach Ragareth in feine Baterfladt.

überall, wo er bintam, lehrte er, daß man ein gant anderer Denich merben muffe, als man bon Natur fen, wenn man , Theil am Reich bes Deffias baben wolle. Dies wollte er nun auch feinen Mitburgern fagen. Er ging alfo in ibre Spnagoge, fette fich auf den Lebrftubl, um einen Bortrea ju balten; man reichte ibm die Beiffagung bes Propheten Refajas; er folug auf Die Stelle Cap. 61. b. 2. Der Beift bes Beren ift bei mir. berbalben er mich gesalbet bat und gefandt zu verfundigen bas Changelium ben Armen, an beis len die gerftoßene Bergen; ju predigen ben Gefangenen, baß fie loß fenn follen : und ben Blinden bas Geficht : und ben Berfcblagenen, baß fie frei und ledig feyn follen, und an predigen bas angenehme Jahr bes herrn. Dies wendete er nun auf fich felbft an und fagte: beut wird biefe Beiffagung en mir erfüllet. Er rebete fo fcon, fo geiftvoll und fo bolbe felig, baß alle Bubbrer erftaunten, aber er mar eben bes ermen Bimmermanns Josephs Sobn; fie batten ibn als ein armes Rind von Jugend auf gefannt, und nun wollte er fie lebren und fogar ber Ressias felbst fenn; Dies mar ihnen unerträglich. Jefus fabe ibre neibische Gefinnung, baber Lenfte er nun feine Rebe babin und bemertte, baß ein Pros phet in feinem Baterland nicht geachtet murde, und baß Gott nur bonen, die feiner Gnabe werth maren, feine Bulfe ans gebeiben ließ, welches er durch Erempel aus ber Bibel bewies. Seine Bubbrer fühlten mobl, mas er bamit fagen wollte, und De murben fo ergrimmt über ibn, baß fie ibn binaus fließen und auf einen Relfen führten, um ibn binab gu fturgen, aber er ging mitten burch fie binmeg und fam nach Cavernaum, wo er fich von nun an mehrentheile aufhielt.

Als er nun am Ufer des Sees Genegareth spazieren ging, traf er die beiden Junger, den Simon Petrus und seinen Brus der Andreas an, die eben mit dem Fischen beschäftigt waren. Petrus war hier in Capernaum verheirathet; bisher waren die Junger nicht alle beständig bei dem herrn geblieben, denn sie hatten ihre Berufsgeschäfte zu besorgen und gingen ab und zu. Zetzt sagte er zu ihnen: folgt mir nach, ich will euch zu Menschenssichen und gingen

mit ibm : indem fie fo bor fich binmanbelten, trafen fie auch ben Johannes und ben Jatobus mit ihrem Bater Bebebaus an, fie flicten eben an ihren Deten. Er rief die beiden Bruber; nun verließen fie ihren Bater und ihre Mete und folgten ihm in die Stadt. Den nachften Cabbath ging Ses fus wie gewohnlich in die Spnagoge, um zu lebren. Seine Reden maren binreifend, feine Beredtfamfeit unnachabmlich. dabei forach er mit einer Anmuth und Babrbeit, ber niemand widersteben fonnte. Run mar ein Menfc unter ben Bubbrern, ber mit einem bbien Geift befeffen mar, biefer murbe auch von ber Rebe bes Berrn ergriffen, fo bag er rief: En! mas gebit bu uns an, Refus, bu Magarener! bu bift tommen, uns gu verberben, ich tenne bich mobl, bu bift ber Beilige Gottes. Jefus brobte ibm, und fprach : fcweig! und fabre aus von ihm! ber Denich betam bie beftigften Budnngen. ber bofe Geift fuhr aus und er murbe gefund.

Bon den Besessen zu Christi Zeiten ift von jeher viel geredet, geschrieben und vernünftelt worden; die Sache ift klar und vielleicht klarer, als man glaubt; wenn die guten Engel und Geister Einfluß auf die Menschen haben, so ift es auch von den bosen möglich. Daß es jeht wenig Besessene gibt, kommt wohl daher, weil die Menschen gebildeter und aufgeklarter sind, daher muß auch der Satan feineke Mittel anwenden, um sie sich zu eigen zu machen. Doch gibt es noch gewisse Krankheiten, wo sichtbar der Satan mächtig einwirkt.

Entseten ergriff die Juhbrer unfers herrn, als fie diese Kraftthat saben, fie sagten zu einander: mas ift das? — welche neue Lehre horen wir? — der befiehlt den bosen Geistern mit Gewalt und sie gehorchen ihm. So wurde Jesus nun im ganzen Land berühmt. Aus der Synagoge ging der herr in das haus des Petrus; sein Bruder Andreas wohnte bei ihm und die beiden Bridder, Johannes und Jakobne, begleisteten ihn. Nun war aber des Petrus Schwiegermutter sehr trant an einem Fieber, dies sagte man Jesu. Er ging zu ihr, ergriff sie an der hand und richtete sie auf, in dem Augenblick verließ sie das Fieber, sie wurde ganz gesund,

fo daß fie bei Tifc aufwattete. Um Abend, als die Some untergegangen und alfo ber Sabbath porbei mar, ba murbe ber Bulauf von Kranten aller Urt und Befeffenen groß und faft die gange Stadt mar vor der Thite verfammelt; er beilte und trieb die bofen Geifter aus, allein er ließ fie nicht reben, er verlangte ibr Beugniß nicht, benn biefes mußte aus einer andern Quelle tommen. Des Morgens fruh vor Zag ging er aus ber Stadt in eine einfame mufte Begend, um au ber ten und fich mit feinem bimmlifden Bater gu unterhalten; allein man ließ ibm nicht lang Rube, benn Betrus und bie jenigen, die bei ihm maren, eilten ihm nach, und ba fie ibn fanden, fagten fie ju Ihm: jedermann fucht dich; Er ante wortete : lagt uns in bie nachften Stabte geben, bag ich ba auch predige, benn bafur bin ich ba; er ging also umber im gangen galilaifden Land, lehrte in den Synagogen, predigte Die frohe Botichaft vom Reich des Meffias und beilte allere band Seuden und Rrantheiten; baber entstand nun ein fol des Gerachte von ihm durche gante Land und burch gang Sprieu, daß das Bolf, die Rranten gler Urt und Die Befeffenen berauftromten, und er beilte fie alle. Diel Bolts aus Galilaa, aus ben gebn Stadten (biefe lagen an ber Morgens feite bes Gee's Genegareth und bes Jordans) von Berufalem, aus Judaa und aus ben Gegenden bes Jordans, folgte ibm' nach, mo er binging.

Einsmals war er am Ufer des See's Genegareth bei Caspernaum, und da ihn die große Menge Bolks drangte, so stieg er in ein Schiff, das dem Petrus zugehorte, welchen er bat, etwas weiter hinaus in die See zu fahren; nun sette er sich und predigte dem Bolk; als er nun aufgehort haue zu reden, so sprach er zu Petrus: fahrt weiter hinaus, wo das Wasser tiefer ift, und werft eure Netze aus! Petrus ante wortete: Rabbi, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gesangen, aber auf dein Wort will ich das Netz aus werfen; dies geschah, und das Netz wurde so voll Kische, daß es zerriß. Daher mußten sie ihren Rameraden in einem aus dern Schiff rufen, daß sie kamen und ihnen das Netz ziehen billen. Der Kische waren so viel, daß beide Schiffe derge

ftalt damit angefüllt wurden, daß fie anfingen gu finken. Die guten Fischer waren so erschrocken über diesen hertlichen Bang, daß Simon Petrus ausrief: herr, gehe von mir binaus, ich bin ein sundiger Mensch! Jesus antwortete: fürchte dich nicht, denn von unn an wirst du Menschen fanzem. Bon dem an verließen diese Jünger alles und blieben bei dem herrn, der nun seine Reise in die umliegende Städte fortseste und sein Evangelium verfündigte. In einer dieser Städte tam ein Aussätziger, dieser siel vor ihm nieder und sprach: herr, willst du, so kannst du mich von dem Aussatz befreien.

Der Aussatz war eine furchterliche, edelhafte und hocht beschwerliche Rrantheit, die auch sehr anstedend war, daher mußten solche bedauernswurdige Leute von aller menschlichen Gesellschaft entfernt leben; man brachte ihnen das Effen und Trinten in die Nahe, wo sie es abholten, oft war diese Rrants beit unheilbar, wurde aber einer gesund, so mußte er sich einem Priester zeigen, der über seine Genesung urtheilte und ihm dann das Zeugniß über dieselbe gab. Bon da an durfte er wieder zu seiner Familie zurücksehren.

Jefus antwortete ihm, indem er ihn anrührte: ich wills thun, sen gereinigt; und in dem Augeublick wurde der Ausssätzige gesund. Nan befahl ihm der Herr, er sollte niemand sagen, wie er gesund geworden sen, sondern nur hingehen und sich dem Priester zeigen. Der gute Mensch konnte aber nicht schweigen, sondern erzählte allenthalben, was mit ihm vorgegangen sen und wer ihn geheilt habe; dadurch wurde nun wieder das Gerücht und der Zulauf so groß, daß sich der herr in die Wiste begab und betete.

Nicht lange nachher tam Jesus wieder nach Capernaum; es waren viele Menschen baselbit in einem Saus versammelt; unter ihnen waren auch viele Pharister und Schriftgelehrten aus allen umliegenden Gegenden und sogar aus Jerusalem gegenwartig. Der herr aber saß mitten unter ihnen und lehrte; und es ging eine Kraft von ihm aus, die alle answesende Krante gesund machte. Nun brachten auch vier Mauner einen Gichtbrüchigen, das Saus war aber jo ge-

brangt voller Meniden, und es kunden auch fo viele ver ber Thur, baf fie ibn unmbglich ju Befus bringen tounten; al lein bas fcbrecte fie teineswegs ab, fonbern fie fliegen mit bem Rranten auf bas Dach, machten oben ein Loch in bie Dede und ließen nun ben Datienten an Ceilen berab, an ber Rufen bes Berrn, ber fich über ihren Glauben munberte und freute. Um nun ben anwesenden Suben feine abtiliche Bibe und Berrlichkeit mit bet That zu beweisen, fprach er zu bem Rranten: Menich! beine Gunben find bir vergeben! bid Dachtwort fiel ben Schriftgelehrten und Pharifdern auf, fe bachten bei fich felbit, bas ift ja mabre Gottesläfterung, Menfchen tounen ja teine Gunben vergeben, fonbern um Gott affein. Jefus mertte ihre Gedanten und fragte fie: mas bentt ihr über biefe Borte? welches ift leichter, biefem Menichen feine Gunben ju vergeben, ober ibn burch blofen Befehl gefund ju machen? - Damit ihr aber überzengt werbet, daß des Menichenfohn Dacht bat, auf der Erbe Eunden ju vergeben, fo fage ich bir Gichtbruchiger, febe auf, bebe bein Bertchen auf und gebe beim! Den Mugenblid ftand er da vor aller Augen und war gefund; baun nahm er auch fein Bettchen und ging fort mit lautem Dant ges Alle Unmesenden entsetten fich; Die gelehrten Manner ichwiegen und man fprach unter einander: wit baben beut munderbare Dinge geseben. Bei ben mehreften blieb es aber bei der Bewunderung; boch murben immer einige fur bas Reich bes herrn gewonnen.

Als er nun aus dem Saus heraus ging, so fand er am Aufuhrt des Meers einen Zolleinnehmer, Namens Levis, einen Sohn des Alphaus, zu diesem sagte er: folge mir! Der 3bli ner gehorchte augenblicklich; er nahm den herrn und seine Junger mit in sein haus und richtete ihnen eine Mahlzeit zu, bei welcher sich mehrere Zollner und Leute einfanden, die den Pharisaern verhaßt waren. Die Zollner waren durch gehends betrügerische Manner, die den Bauern und Burgem sehn zur Last sielen; die Pharisaer aber schienen von außes die frommsten Leute zu senn, aber inwendig waren sie ges wöhnlich uoch schlimmer als die Jollner; aus lauter Schein

beiligteit affen bie Pharifaer bei Leibe nicht mit einem Bollner: ba es nun ber Berr Refus that, fo argerten fie fich und mache ten ibm und feinen Jungern Bormurfe barüber; er aber bewies ihnen durch treffende Beifviele, baf gerabe folche Leute, wie die Bollner und Gunder, feines Rathe und feiner Bulfe am mehrften bedurften; Die Rranten bedurften eines Urgtes, aber nicht bie Gefunden. Dagegen tonnten Die Pharifder nichts einwenden, aber nun fuchten fie auf einer andern Ceite an ibn ju tommen : unfer Derr war nicht finfter, fondern immer beiteres Gemuths, mit Ernft verpaart. Er af und trant jur Rothdurft, und faftete meniaftens nicht ftrena : Robannes ber Taufer aber und feine Junger fafteten viel; besgleichen auch die Pharifaer und ihre Junger, und bann wendeten fie auch viel Beit aufs Gebet; Dics alles hielten fie fur ftrenge Religionepflicht und fur Beichen bober Frommige feit, baber machten fie bem herrn und feinen Jungern einen Bormurf, und beschuldigten Ihn bes Mangels an Gotteefurcht und ber Chrbarteit; er aber wies fie wieder burch Beifpiele gurecht und zeigte ihnen, daß bas felbstermablte Raften, Trauern und Beten ju bestimmten Zeiten die mabre Ardmmigteit nicht ausmache, fonbern baß alles biefes immer am gehoris gen Plat geschehen muffe: ift ber Mensch von Innen und Außen in froben und gludlichen Umftanden, fo wie ein Brautigam mabrend feinen hochzeitstagen, nun fo ift er in ber Burcht bes herrn frohlich und faftet nicht, und ebenfo wenig Sier gab nun Jefus den Unwefenden die Dochzeitegafte. allen, und auch feinen Jungern einen bedeutenden Bint, inbem er fich einem folden Brautigam und feine Junger ben Sochzeiteleuten verglich, und babei bemertte : er merbe auf tine traurige Urt von ihnen genommen werden, und bann wurde bas Saften und Beten an fie tommen. inachte er durch Bilder vom alten Rleid und neuen Lappen, bom alten Beingefäß und neuen Bein noch beutlicher; fo berries er ben Juden, daß Alles feine bestimmte und gerechte Beit baben muffe. Bald bernach reiste er wieder nach Jerufalem, um da bie Oftern ju feiern.

Geschichte unseres herrn vom zweiten Ofterfest seines Lehramts bis zum britten.

Bon biefem Aufenthalt Jefus zu Jernfalem ergablen bie Evangeliften nur eine einzige That, Die aber großes Muffchen . machte: au der Mitternachtseite bes Tempele, wenn man jum Stephansthor binausgeht, rechter Sand, befand fich ein betrachtlicher Bafferbebalter, beffen Spuren jest noch # feben find, Ramens Bethesba; Diefer Teich batte Die Eigen Schaft, daß er zu gewiffen Beiten in eine innere Bewegung ober Gabrung gerieth, Die man einem Engel auschrieb; met nun querft mabrend biefer Bewegung in bem Baffer baben, ber murbe gefund; es lagen baber immer viele Rrante in ber funf Sallen neben dem Teich, die auf diefe Gelegenheit mat Als nun Jefus bei biefem Teich vorbeiging, fo fand er einen febr eleuden, labmen Meufchen, ber icon achtund breißig Jahr bagelegen hatte; ju biefem fagte ber Berr: willk bu aefund werden? Der Rrante antwortete: ich habe Niemand, ber mir ius Bab hilft, wenn fich bas Baffer bewegt, immer ift einer eber da als ich. Jefus that nichts mehr, als daß er fagte: ftebe auf, nimm bein Bette und gebe bin; ben Mugenblick mar der Rrante gefund, er ftund auf, nahm fein Bette und ging; es war eben Sabbath, an welchem bie Guben nichts thun, und alfo auch nichts tragen burften. waren aber viele Leute in der Gegend, die ibm barüber Bop murfe machten, bag er am Sabbath etwas truge: er aut wortete: ber Mann, ber mich gefund machte, bat michs ge beißen; man fragte, mer bas gemefen fen? er verfette: bas wiffe er nicht, benn Jesus war da weggegangen.

Nicht lange hernach fand ber Krankgewesene ben herrn im Tempel, und ersuhr nun, wer er war: benn Jesus sagte zu ihm: gib Acht, bu bist nun gesund worden, sundige hiusort nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres wider sahre. Wahrscheinlich hatte er sich seine Krankheit durch Ausschweifungen zugezogen. Jest sagte er den Juden, wer ihn geheilt habe; darüber, daß Jesus den Menschen am Sabbath geheilt und ihm sein Bett zu tragen befohlen habe,

wurden fie so anfgebracht, bas fir feinen Iod beschefen; fie waren überzengt, bas Gott selbit ibnen bie Sabbatbefeier streng geboren hatte, und um ja dem Gebet genug zu thun, hatten die Schriftgelehrten bas Geset noch schärfer gemacht, als Gott. Die größten, schuffen und edelften Ibaten waren thuen am Sabbath Sande. Daß Jesus blos durch ein Machtwort Krantheiten heilte, das war ihnen freilich unbergreislich, aber in ihren Angen konnte es nicht durch gettliche Krast geschehen, weil es am Sabbath geschah. Hierüber belehrte sie nun Jesus in einer schuen Rede Joh. D. Gragte: sein Bater wirke beständig fort, an den Feierragen, wie an den Werketagen, und er sep verpflichtet, es eben so zu machen. Er musse den Willen seines Baters erfüllen, dastir liebe er ihn auch u. s. w.; man lese diese vortressliche Rede in der Bibel selbst.

Fesus ging ben erbitterten Juden aus dem Beg und reiste wieder nach Galilaa. Unterwegens tam er mit seinen Jusgern durch einen Acker, der mit genießbaren Früchten bepflanzt war; die guten Manner waren hungrig und rauften Achren ans, aus denen sie die Körner rieben, und sie dann aßen, aber auch hier waren wieder Juden bei der Hand, und es war auch gerad wieder Sabbath. Die Juden verwiesen den Jungern, daß sie am Sabbath Aehren ausrauften und die Korner ausrieben. — Welche Mückensaugereien! — der herr wies sie aber zurecht, indem er sie an die Geschichte eriunerte, wie David in der Noth, als er vor Saul slohe, sich vom Priester die Schaubrod geben ließ, die doch Niemand essen durfte, als die Priester; in der Noth sep kein Gesetz, und über das alles sen ja auch der Messias herr des Sabsbaths.

Jefus tehrte nun mit seinen Jungern wieder in Capernaum ein; an einem Sabbath, als er in ber Spuagoge war und lehrte, befand sich da ein Mensch, deffen rechte hand ganz verdorret und lahm war; die Pharister und Schriftgelehrten, welche zugegen waren, pasten auf, ob ihn auch Jesus heilen warde? er mertte das, dann sagte er zu dem Patienten: stehe auf und tritt hervor; der Mensch kam und fund ba.

Run fuhr Refus fort, indem er rund umber alle anfabe: id frage euch, mas barf man am Cabbath thun, Gutes obn Bbles, bas Leben erhalten oder verberben? Diemand ant wortete : nun fprach er zu bem Rraufen : ftrede beine Den aus! es gefcab, und in dem Augenblid war die Sand gefund wie die andere. Die Juden murben rafend und überlegten, mas fie mit ibm anfangen follten. Es tonnte nicht feble. fie mußten innerlich überzeugt werden, baß der Berr burd gottliche Rraft folde Thaten verrichtete, gber ihr Gol tonnte nicht ertragen, daß ein folder gemeiner Denfc, in Galilder aus Ragareth, alles beffer wiffen und mehr gelte follte, als ihre gange Priefterschaft und als alle ihre bodgelehrte Rabbinen. Refue ließ fie überlegen, ging fort, und begab fich auf einen Berg in die Ginfamteit, wo er fich mit feinem himmlischen Bater die Nacht durch im Gebet un terbielt.

Des Morgens rief er feine Junger, die ihm bisher gefolgt waren, jufammen, und mablte zwolf aus ihnen zu feinen beständigen Gefährten und kunftigen Aposteln. Diese 3mbije waren:

- 1. Simon Petrus, ber fich fcon von der Taufe Johannis an jum herrn bielt.
- 2. Andreas fein Bruber beegleichen; beibe waren Fifcher von Bethfaida, am Gee Genegareth.
  - 3. Jafobus, ber Cohn bes Bebedans.
- 4. Johannes der Evangelift fein Bruder, und der Liebling bes herrn, auch beide Fischer.
  - 5. Philippus, und
  - 6. Nathanael Bartholomaus.
- 7. Matthaus Levis, eben der 3duner, bei bem ber hen gespeift hatte, dieser ift auch der Evangelift.
  - 8. Thomas.
- 9. Jafobus, der Sohn des Cleophas Alphaus, der mit dem herrn Geschwifter Rind war, denn die Mutter warm Schwestern.
- 10. Simon von Cana, genannt der Belote oder ber Gifeet.
  - 11. Judas Thaddaus ober Lebbaus, und

12. Judas Sicharioth, der den herrn verrieth.

Mit diesen Jingeru stieg er nun ben Berg berab, bis auf eine Sobe, wo sich eine große Menge Bolts aus bem ganzen Lande, von Jerusalem au bis nach Tyrus und Sidon in Phonizien, Rrante und Gesunde durcheinander vers sammelt hatten; jeder begehrte ihn zu horen, zu schen und zu berühren, und es ging eine Rraft von ihm aus, die alle Kranten beilte.

Dier hielt er nun die berühmte Bergpredigt, die uns der Evangelist Matthaus aussuhrlich mitgetheilt hat. Man lese sie Cap. 5. 6. 7. Sie enthalt die vollständige Sittenlehre der driftlichen Religion, indem er besonders den Geist des mosaischen Geses von der judischen Schaale entkleidet und zeigt, wie im Wesen und Leben die Gebote gehalten werden muffen. Seine Beredsamkeit ist da so einfach als erhaben, mächtig und Mark und Bein durchdringend; man hort und liest da Worte des ewigen Lebens.

Als Jesus seine Rede vollendet hatte und auf dem Wege nach dem in der Rahe liegenden Capernaum war, so nahte sich ihm wieder ein Aussätziger; dieser fiel vor ihm auf die Knie und sprach: herr, so du willst, kanust du mich wohl reinigen! Jesus rührte ihn an und sprach: ich wills thuu, sey gereinigt! in dem Augenblick war der Kranke gesund. Nun befahl ihm der herr, er solle diese Geschichte nicht bekannt machen, sondern nach dem Gesetz zum Priester gehen und sein Opfer bringen. Unser herr richtete sich in alleu Stucken nach der üblichen Ordnung, so lang kein Mißbrauch oder Aberglauben damit verbunden war, um niemand ohne Ursache Anstoß zu geben.

So wie er in die Stadt Capernaum hineinging, kam ein romischer hauptmann zu ihm und bat ihn, indem er sagte: Herr! mein Knecht liegt zu haus und ift gichtbruchig, er hat große Schmerzen. Jesus durchschante bei diesen Worten den ganzen Menschen: er schrieb dem herrn nicht vor, daß er kommen solle, sondern klagte nur seine Noth und zwar für seinen Knecht; lauter Züge eines edlen Mannes. Da dieser hauptmann nun ein heibe war, und der herr lauter

Juben um fich hatte, fo wollte er ihn noch mehr berandloden, um den Juden ju zeigen, baß es auch febr eble Denfchen unter ben Seiben gabe; er fagte alfo gu ibm: ich wil tommen und ibn gefund machen! Dies batte er chemals ju bem foniglichen Bedienten nicht gefagt, benn ber forbett, baß ber Berr ju ihm ins haus tommen follte; jener Jube batte alfo meniger Glauben als diefer Beide, 'denn er ant wortete: Berr! ich bin nicht werth, baf bu unter mein Dach gebeft, du brauchft ja nur ein Bort zu fagen, fo wir . mein Rnecht gefund. 3d bin nur ein gewöhnlicher Denfo und felbft der Obrigfeit gehorfam, ebenfo geborchen meine Soldaten aufe Bort. hiemit wollte ber hauptmann fo vid fagen : wenn ich den Borgefesten und meine Untergebenen mir gehorchen, ba wir boch nur gewöhnliche Menichen fint, wie viel mehr wirft bu nur ein Wort zu fagen brauchen, ba bu ein Wefen boberer Urt feyn mußt, indem bir bie Rrafte ber Natur ju Gebote fteben.

Jefus bewunderte die Demuth und ben Beldenglanben biefes edlen Beiden; er wendete fich um zu ber Menge, bit ibm nachfolgte und fagte: mabrlich! einen folchen Glauben habe ich noch bei teinem Ifraeliten gefunden, aber ich verfichere euch, viele werden aus den Morgen: und Abende landern tommen und bereinft bei Abraham, 3faat und Jatob im himmelreich figen, wenn die Rinder bes Reichs binaus in die außerfte Rinfterniß werden verftoßen werben, wo Beulen und Bahnflappern ift. Das mar eine fcarfe Lection fur die ftolgen Juben, die fich einbildeten, gang allein Burger im Reiche Gottee ju fenn, nud baber mit feinem Beiben agen, nicht einmal zu ihnen in ihre Baufer gingen, baber fagt ihnen der herr: Beiden aus ben entlegenften Belt gegenden murden bereinft mit ben ehrmurdigen Stammpatern ber Juben vertrauten Umgang haben, wenn bie ftolgen Reich burger gur Solle murben verwiesen merben. Dann fagte a au bem Sauptmann; gebe bin, bir gefchebe, wie bu geglaubt haft! und in ber namlichen Stunde murbe ber Rnecht gefund.

Lutas erzählt biefe Geschichte etwas ausführlicher als

Matthans Cap. 7. Der hauptmann hatte vorher Gefandte an Jesum geschickt und die Juden hatten Jesum gebeten, er mochte ihm boch helsen, denn er sen ein wohlthätiger Mann; dann sen ber herr mit den Gesandten gegangen, unterwegens aber sen ihm der hauptmann entgegen gekommen und nun trägt sich das zu, was Matthaus erzählt. Bus Lukas von der Geschichte des herrn erfahren hat, das erzählt er umständlich. Matthaus aber war gegenwärtig und erzählt oft nur die hauptsache.

Des andern Tage ging ber herr wieder aufs ganb, um in ben umliegenden Stadten, Rleden und Dorferu gu lehren und Wohlthaten auszuuben; nun führte ibn fein Weg zu bem Stadtden Rain, welches am nordlichen guß bes Bermone, bem Berg Thabor gegenüber, am obern Enbe bes Thals Esbrelom liegt; ale er nahe gum Stadtthor fam, fo trug man eine Leiche heraus; es war ber einzige Cohn einer Bittme; viele Leute aus ber Stadt begleiteten die betrubte Mutter mit ihrer geliebten Leiche. Da fie Jesus fabe, murbe er tief gerührt; er trat zu ihr und fagte: weine nicht! bann rubrte er ben Sarg an, die Trager ftunden ftill; mun fprach ber herr: Jungling, ich fage bir, ftebe auf! ben Augenblick richtete fich ber Tobte auf und fing an gu reden; bann fprach er gur Mutter: ba haft bu beinen Gobn wieder. Die Junger und die große Menge Bolte, die Jesum begleitete, und die Leichenbegleiter, alle murden von einer gottlichen Rurcht ergriffen; fie lobten Gott und fagten: es ift ein großer Prophet unter und aufgestanden, der Berr hat fein Bolt beimgesucht. Diefe Geschichte erscholl nun wieber burchs gange Land und in die umliegenden gander.

Johannes der Taufer, der noch immer im Gefängnist lag, boch fo, daß ihn feine Junger besuchen, ihn warten und pflegen durften, horte von ihnen alle die Wunder, welche Jesus verrichtete; um ihnen nun alle die Vorurtheile zu benehmen, die sie noch haben mochten, und sie auch von dem heimlichen Neid zu curiren, den sie gegen Jesum wes gen ihres Meisters hatten, so schickte er ihrer zwei zu Jesus und ließ ihn durch sie fragen: ob er dem der Ressac

fo baf fie bei Tifc aufwattete. Um Abend, als bie Come untergegangen und alfo ber Sabbath porbei mar, ba murbe ber Bulauf von Kranten aller Urt und Befeffenen groß und fast die gange Stadt mar vor ber That versammelt; er beike und trieb die bofen Beifter aus, allein er ließ fie nicht reben, er verlangte ibr Beugniß nicht, benn biefes mußte aus einer andern Quelle tommen. Des Morgens fruh vor Lag ging er aus ber Stadt in eine einfame mufte Begend, um ju beten und fich mit feinem bimmlifden Bater gu unterhalten; allein man ließ ibm nicht lang Rube, benn Detrus und bie ienigen, die bei ibm maren, eilten ibm nach, und ba fie ibn fanden, fagten fie ju Som: jedermann fucht bich: Er ant wortete: lagt uns in die nachften Stadte geben, bag ich be auch predige, benn bafur bin ich ba; er ging alfo umber im gangen galilaifden Land, lehrte in den Synagogen, predigte Die frohe Botichaft vom Reich des Deffias und beilte allen band Seuchen und Rrantheiten; baber entstand nun ein fob des Geruchte von ihm durche gange Land und burch gang Sprien, baf bas Bolf, Die Rranten aller Urt und Die Be feffenen berauftromten, und er beilte fie alle. Biel Bolte aus Galilda, aus den zehn Stadten (Diefe lagen an ber Morgen feite bes Gee's Genegareth und bes Jordans) von Jerusalem. aus Judaa und aus ben Wegenden bes Jordans, folgte ibm nach, mo er bincina.

Einsmals war er am Ufer des See's Genezcreth bei Cappernaum, und da ihn die große Menge Bolts brangte, so flieg er in ein Schiff, das dem Petrus zugehorte, welchen er bat, etwas weiter hinaus in die See zu fahren; nun sette er sich und predigte dem Bolt; als er nun aufgehort hant zu reden, so sprach er zu Petrus: fahrt weiter hinaus, wo das Wasser tiefer ift, und werft eure Netze aus! Petrus and wortete: Rabbi, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf bein Wort will ich das Netz aus werfen; dies geschah, und das Netz wurde so voll Tische, daß es zerriß. Daher mußten sie ihren Rameraden in einem aus dern Schiff rufen, daß sie kamen und ihnen das Netz ziehen billfen. Der Kische waren so viel, daß beibe Schiffe berge

ftalt damit angefüllt wurden, daß fie anfingen zu finken. Die guten Fischer waren so erschröcken über diesen hertlichen Fang, daß Simon Petrus ausrief: Derr, gehe von mir hinaus, ich bin ein fündiger Mensch! Jesus antwortete: fürchte dich nicht, benn von nun an wirst du Meuschen sanzen. Bon dem an verließen diese Jünger alles und blieben bei dem Herrn, der nun seine Reise in die umliegende Städte sortsetze und sein Evangelium verkündigte. In einer dieser Städte kam ein Aussatzger, dieser siel vor ihm nieder und sprach: Herr, willst du, so kannst du mich von dem Aussatz befreien.

Der Aussatz war eine fürchterliche, edelhafte und hochst beschwerliche Krankheit, die auch sehr anstedend war, daher mußten solche bedauernswurdige Leute von aller menschlichen Gesellschaft entfernt leben; man brachte ihnen das Effen und Trinken in die Nahe, wo sie es abholten, oft war diese Kranksheit unheilbar, wurde aber einer gesund, so mußte er sich einem Priester zeigen, der über seine Genesung urtheilte und ihm dann das Zeugniß über dieselbe gab. Bon da an durfte er wieder zu seiner Familie zurudkehren.

Jesus antwortete ihm, indem er ihn aurührte: ich wills thun, sen gereinigt; und in dem Angenblick wurde ber Aussfähige gesund. Nan befahl ihm der Herr, er sollte niemand sagen, wie er gesund geworden sen, sondern nur hingehen und sich dem Priester zeigen. Der gute Mensch konnte aber nicht schweigen, sondern erzählte allenthalben, was mit ihm vorgegangen sen und wer ihn geheilt habe; dadurch wurde nun wieder das Gerücht und der Zulauf so groß, daß sich der Herr in die Wuste begab und betete.

Nicht lange nachher tam Jesus wieder nach Capernaum; es waren viele Menschen baselbst in einem Sans versammelt; unter ihnen waren auch viele Pharister und Schriftgelehrten aus allen umliegenden Gegenden und sogar aus Jerusalem gegenwärtig. Der herr aber saß mitten unter ihnen und lehrte; und es ging eine Kraft von ihm aus, die alle anzwesende Kranke gesund machte. Nun brachten auch vier Manner einen Gichtbruchigen, das hand war aber so ge-

brangt voller Menfchen, und es kunden auch fo viele ver ber Thur, baf fie ibn unmbglich ju Jefus bringen tounten; ale lein bas fcredte fie teineswegs ab, fondern fie fliegen mit bem Kranten auf das Dad, machten oben ein Loch in bie Dede und ließen nun ben Datienten an Ceilen berab, ju ben Rufen bes Berrn, ber fich über ihren Glauben munberte und freute. Um nun ben anwesenden Juben feine gottliche Barbe und Berrlichkeit mit bet That zu beweisen, fprach er zu bem Rranten: Menich! beine Gunden find bir vergeben! bich Dachtwort fiel ben Schriftgelehrten und Pharifdern auf, fie bachten bei fich felbft, bas ift ja mabre Gotteslafterung, Denicen tonnen ja teine Gunben vergeben, fonbern um Gott allein. Jefus mertte ihre Gebanten und fragte fiet mas benft ihr über biefe Borte? welches ift leichter, biefem Menichen feine Sunden ju vergeben, ober ihn burch blofen Befehl gefund zu machen? - Damit ihr aber überzeugt merbet, baf bes Menichenfohn Dacht bat, auf der Erbe Cunden zu vergeben, fo lage ich dir Gichtbruchiger, ftebe auf, bebe bein Bettchen auf und gebe beim! Den Augenblid ftand er ba vor aller Angen und war gefund; baun nahm er auch fein Bettchen und ging fort mit lautem Dant ges Mule Anmefenden entfetten fich; Die gelehrten Manner fdwiegen und man fprach unter einander: wit baben beut munderbare Dinge gefeben. Bei den mehreften blieb es aber bei ber Bewunderung; boch murden immer einige fur bas Reich bes herrn gewonnen.

Alls er nun aus bem Saus heraus ging, so fand er am Anfuhrt des Meers einen Zolleinnehmer, Namens Levis, einen Sohn des Alphaus, zu diesem sagte er: folge mir! ber 3bliv ner gehorchte augenblicklich; er nahm ben herrn und seine Junger mit in sein haus und richtete ihnen eine Mahlzeit zu, bei welcher sich mehrere Idluner und Leute einfanden, die den Pharisaern verhaßt waren. Die Ibluer waren durch gebends betrügerische Manner, die den Bauern und Burgem sehr zur Last sielen; die Pharisaer aber schienen von außer bie frommsten Leute zu sepn, aber inwendig waren sie ge wohnlich noch schlimmer als die Ibluer; aus lauter Scheine

eit affen Die Pharifder bei Leibe nicht mit einem Bbliner: nun ber Berr Refus that, fo argerten fie fich und mach. n und feinen Mungern Bormurfe barüber; er aber bes bneu durch treffende Beisviele, daß gerabe folde Leute, e 3bliner und Gunder, feines Raths und feiner Bulfe ibriten bedurften : die Rranten bedurften eines Argres, icht bie Befunden. Dagegen fonnten die Pharifaer einwenden, aber nun fuchten fie auf einer andern Ceite 1 3u tommen : unfer Berr mar nicht finfter, fondern beiteres Gemuths, mit Ernft verpaart. Er af und gur Rothdurft, und fastete meniastens nicht ftreng; nes der Taufer aber und feine Junger fasteten viel; ichen auch die Pharifaer und ihre Junger, und bann ten fie auch viel Beit aufs Webet; bics alles hielten fie enge Religionepflicht und fur Beichen bober Frommige aber machten fie bem herrn und feinen Jungern einen irf, und beschuldigten Ihn bes Mangels an Gottesfurcht er Chrbarteit; er aber wies fie wieder burch Beifpiele t und zeigte ihnen, bag bas felbftermablte Saften, Traus b Beten zu bestimmten Zeiten die mahre Frommigfeit wemache, fondern daß alles diefes immer am gehbris lat geschehen muffe: ift ber Mensch von Innen und in froben und gludlichen Umftanden, fo wie ein Braumabrend feinen Sochzeitstagen, nun fo ift er in ber bes herrn frohlich und faftet nicht, und ebenfo wenig Bier gab nun Jefus den Unwefenden ochzeitegafte. und auch feinen Jungern einen bedeutenden Bint, inr fich einem folden Brautigam und feine Junger ben ziteleuten verglich, und dabei bemerkte: er merbe auf raurige Urt von ihnen genommen werden, und dann bas Saften und Beten an fie fommen. Dies Mues er durch Bilber vom alten Rleid und neuen gappen, ilten Beingefaß und neuen Bein noch beutlicher; fo i er den Juden, daß Alles feine bestimmte und gerechte aben muffe. Bald hernach reiste er wieder nach Jen. um ba bie Oftern an feiern.

Geschichte unseres herrn vom zweiten Ofterfest seines Lehramts bis zum britten.

Bon biefem Aufenthalt Jefus zu Jernfalem ergablen bie Evangeliften nur eine einzige That, die aber großes Auffeben machte: an der Mitternachtseite des Tempels, wenn ma jum Stephansthor binausgeht, rechter Sand, befand fich ein betrachtlicher Bafferbehalter, beffen Spuren jest noch # feben find, Ramens Bethesba; Diefer Teich batte Die Gigen fcaft, baß er zu gemiffen Beiten in eine innere Bewegung oder Gabrung gerieth, bie man einem Engel gufdrieb; met nun querft mabrend biefer Bewegung in dem Baffer babet, ber murbe gefund; es lagen baber immer viele Rrante in ben funf Sallen neben bem Teich, Die auf Diefe Gelegenheit mat teten. 216 nun Sefue bei biefem Teich vorbeiging, fo fand er einen febr eleuden, labmen Menfchen, ber fcon achmub breißig Sahr bagelegen batte; ju biefem fagte ber Berr : willk bu gefund werden? der Rrante antwortete: ich habe Niemand, ber mir ius Bab bilft, wenn fic bas Waffer bewegt, immer ift einer eber da als ich. Jefus that nichts mehr, als bag er fagte: ftebe auf, nimm bein Bette und gebe bin; ben Mugenblick mar ber Rrante gefund, er ftund auf, nahm fein Bette und ging; es war eben Gabbath, an welchem die Juden nichts thun, und alfo auch nichts tragen burften. waren aber viele Leute in ber Gegend, Die ibm barüber Bor wurfe machten, daß er am Sabbath etwas truge: er aute wortete: der Mann, ber mich gesund machte, bat miche ges beißen: man fragte, wer bas gewesen fen? er verfette: bas wiffe er nicht, benn Jesus war ba meggegangen.

Nicht lange hernach fand der Krankgewesene den herrn im Tempel, und erfuhr nun, wer er war: benn Jesus sagte ju ihm: gib Acht, du bist nun gesund worden, sündige hiusort nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres wider sahre. Wahrscheinlich hatte er sich seine Krankheit durch Ausschweifungen zugezogen. Jest sagte er den Juden, wer ihn geheilt habe; darüber, daß Jesus den Menschen am Sabbath geheilt und ihm sein Bett zu tragen befohlen babe,

wurden fie so aufgebracht, daß sie seinen Tod beschloßen; sie waren überzeugt, daß Gott selbst ihnen die Sabbathefeier streng geboten hatte, und um ja dem Gebot genug zu thun, hatten die Schriftgelehrten das Gesetz noch schärfer gemacht, als Gott. Die größten, schönsten und edelsten Thaten waren thuen am Sabbath Sunde. Daß Jesus blos durch ein Machwort Krankheiten heilte, das war ihnen freilich unbes greislich, aber in ihren Augen konnte es nicht durch göttliche Kraft geschehen, weil es am Sabbath geschah. Hierüber belehrte sie nun Jesus in einer schonen Rede Joh. 5. Er sagte: sein Bater wirke beständig fort, an den Feiertagen, wie an den Werketagen, und er sey verpflichtet, es eben so zu machen. Er musse den Willen seines Vaters ersüllen, dafür liebe er ihn auch u. s. w.; man lese diese vortreffliche Rede in der Bibel selbst.

Jesus ging ben erbitterten Juben aus bem Weg und reiste wieder nach Galilaa. Unterwegens kam er mit seinen Jusgern durch einen Acker, der mit geniesbaren Früchten bepflanzt war; die guten Manner waren hungrig und rauften Achren aus, aus denen sie die Korner rieben, und sie dann aßen, aber auch hier waren wieder Juden bei der Hand, und es war auch gerad wieder Sabbath. Die Juden verwiesen den Jungern, daß sie am Sabbath Achren ausrauften und die Korner ausrieben. — Welche Mückensaugereien! — der herr wies sie aber zurecht, indem er sie an die Geschichte erinnerte, wie David in der Noth, als er vor Saul flohe, sich vom Priester die Schaubrod geben ließ, die doch Niemand effen durfte, als die Priester; in der Noth sey kein Gesetz, und über das alles sey ja auch der Melsias herr des Sabsbaths.

Jefus tehrte nun mit seinen Jungern wieder in Capernaum ein; an einem Cabbath, als er in der Spungoge war und lehrte, befand sich da ein Mensch, deffen rechte hand ganz verdorret und lahm war; die Pharisaer und Schriftgelehrten, welche zugegen waren, pasten auf, ob ihn auch Jesus heilen wirde? er mertte das, dann sagte er zu dem Patienten: stehe auf und tritt hervor; der Mensch tam und fund da.

Run fuhr Refus fort, indem er rund umber alle anfabe: ich frage euch, mas barf man am Cabbath thun, Gutes ober Bbfes, bas Leben erhalten ober verberben? Diemanb ants mortete: nun fprach er zu bem Rranten: ftrece beine Band aus! es gefchah, und in dem Augenblid mar Die Band gefund wie die andere. Die Juden murben rafend und überlegten, was fie mit ibm anfangen follten. Es tounte nicht feblen. fie mußten innerlich überzeugt werden, bag der Berr burd gottliche Rraft folde Thaten verrichtete, aber ihr Stoll tonnte nicht ertragen, bag ein folder gemeiner Denfc, ein Galilaer aus Ragareth, alles beffer wiffen und mehr gelten follte, als ihre gange Priefterschaft und als alle ihre bod gelehrte Rabbinen. Jefus ließ fie überlegen, ging fort, und begab fich auf einen Berg in die Ginsamfeit, wo er fich mit feinem himmlischen Bater bie Nacht burch im Gebet un terhielt.

Des Morgens rief er feine Junger, die ihm bisher gefolgt waren, jufammen, und mablte zwolf aus ihnen zu feinen beständigen Gefahrten und kunftigen Aposteln. Diese 3mblft waren:

- 1. Simon Petrus, ber fich schon von ber Taufe Johannis an jum herrn hielt.
- 2. Andreas fein Bruder beegleichen; beibe waren Sifchn von Bethfaida, am Gee Genegareth.
  - 3. Jafobus, ber Cohn des Zebedaus.
- 4. Johannes der Evangelift fein Bruder, und der Liebling des Herrn, auch beide Fifcher.
  - 5. Philippus, und
  - 6. Nathanael Bartholomaus.
- 7. Matthaus Levis, eben der 3duner, bei dem der hen gespeift hatte, dieser ift auch der Evangelift.
  - 8. Thomas.
- 9. Jafobus, ber Sohn des Cleophas Alphaus, der mit bem herrn Geschwister Rind war, denn die Mutter warm Schwestern.
- 10. Simon von Cana, genannt ber Belote ober ber Giferer.
  - 11. Judas Thaddaus ober Lebbaus, und

12. Judas Ifcharioth, der ben herrn verrieth.

Dit diefen Jungern ftiog er nun ben Berg herab, bis auf eine Sobie, wo fich eine große Menge Bolts aus bem ganzen Lande, von Jerusalem an bis nach Tyrus und Sidon in Phonizien, Rrante und Gesunde durcheinander vers fammelt hatten; jeder begehrte ihn zu horen, zu schen und zu berühren, und es ging eine Rrast von ihm aus, die alle Kronten beilte.

Dier hielt er nun die beruhmte Bergpredigt, die uns der Evangelist Matthaus aussuhrlich mitgetheilt hat. Man lese sie Eap. 5. 6. 7. Sie enthalt die vollständige Sittenlehre der driftlichen Religion, indem er besonders den Geist des mosaischen Geses von der judischen Schaale entkleidet und zeigt, wie im Wesen und Leben die Gebote gehalten werden muffen. Seine Beredsamkeit ist da so einfach als erhaben, machtig und Mark und Bein durchdringend; man hort und liebt da Worte des ewigen Lebens.

Als Jesus seine Rede vollendet hatte und auf dem Wege nach dem in der Nahe liegenden Capernaum war, so nahte sich ihm wieder ein Aussatziger; dieser siel vor ihm auf die Knie und sprach: herr, so du willst, kanust du mich wohl reinigen! Jesus rührte ihn an und sprach: ich wills thuu, sen gereinigt! in dem Augenblick war der Kranke gesund. Nun befahl ihm der herr, er solle diese Geschichte nicht bekannt machen, sondern nach dem Gesetz zum Priester gehen und sein Opfer bringen. Unser herr richtete sich in alleu Stücken nach der üblichen Ordnung, so lang kein Misstrauch oder Aberglauben damit verbunden war, um niemand ohne Ursache Aussch zu geben.

So wie er in die Stadt Capernaum hineinging, tam ein romischer hauptmann zu ihm und bat ihn, indem er sagte: herr! mein Anecht liegt zu haus und ift gichtbruchig, er hat große Schmerzen. Jesus durchschaute bei diesen Worten ben ganzen Menschen: er schrieb dem herrn nicht dor, daß er tommen solle, sondern klagte nur seine Noth und zwar fur seinen Ruecht; lauter Züge eines edlen Mannes. Da dieser hauptmaun nun ein heibe war, und der herr lauter

Menschen schaben konnen: endlich gibt es auch Leute, bie es dem menschenliebenden Jesus übel nehmen, daß Er die Gabarener durch den Berluft ihrer Schweine in einen so großen Schaden stürzte, da sonst alle seine Bunder mobb thatig waren; aber eben deswegen, weil Er wohlthatig wirken wollte, trieb er die Teufel aus den Menschen, und Er hat gewiß wohl gewußt, daß er durch den Berlust der Schweine aus zwei notowendigen Uebeln das Geringste wählen wirde. Da Er nun sah, daß die Gadarener ihre Schweine lieber hatten, als Ihn, so schiffte Er mit seinen Jungern wieder hinüber nach Capernaum.

Bei feiner Ankunft in Diefer Stadt lief wieder viel Boll gufammen; in biefem Gebrange fam Jairus, ein Borfteber bet Synagoge gu Capernaum, fiel vor Ihm nieber und bat Ibn, er mochte doch in fein Saus tommen, benn feine ein gige amblfiabrige Tochter lage im Sterben; Jefus gemanne ibm biefe Bitte und ging mit; nun mar aber bas Gebrange fo groß, daß Er faum burchtommen fonnte. Gine Rran. bie feit gwolf Sahren einen Blutfluß gehabt batte und ber fein Urgt hatte helfen tonnen, wollte es nicht magen, ben herrn um Bulfe augusprechen, boch mar ihr Glaube fo ftart, baß fie hoffte, wenn fie nur von binten fein Rleid anruhren Bonnte, fo murbe fie gefund werben; fie brangte fich alfo bergu, rubrte Ibn an, und in bem Mugenblick fühlte fie fic geftartt und der Blutfluß borte auf. Jefus empfand, baß eine Rraft von ihm ausgegangen war; Er ftund alfo fill und fragte, wer Ihn angerührt habe? Alle fagten : ich nicht Petrus, ber immer bei ber Sand mar, antwortete: Rabbi, bu wirft überall gedrangt, und fragft noch, mer bich angerant habe; der herr erwiederte: Rein, es hat mich jemand ber fonders angeruhrt. Dun fam die Frau gitternd und bebend und bekannte, fie fen es, die Ihn angerührt habe; Er troftete fie und fagte: fen getroft, meine Tochter! Dein Glaube bat bir geholfen, gehe bin mit Frieden. Indem tam ein Bedient bes Jairus und fagte: beine Tochter ift geftorben, bemibe ben Rabbi nicht; Jefus aber fprach zu ihm: furchte bich nicht, glaube nur, fo wird fie gesund, und ging mit ibm;

ins Saus aber nahm er niemand mit als ben Batet und die brei Junger; Petrum, Jatobum und Johannem; Bier mar wun alles voll Rlagens und Weinens; Jesus suchte die Leute zu beruhigen und sagte: weinet nicht, bas Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur; allein das war vergebens, sie glaubten es besser zu wiffen; Er trieb sie aber hinaus, ging dann zu ber Leiche, faste sie an der hand und rief: Talitha Rumt! Radchen stehe auf; nun erwachte sie, stund auf, ging umber und war gefund. Jesus verbot den Eltern, diese Geschichte nicht bekannt zu machen, allein bas half nicht, so etwas läßt sich nicht verhehlen; dann bat Er auch, man möchte dem Radchen zu effen geben.

Es fann wohl jemand ber Gedante einfallen, warum boch Rejus fo oft befohlen habe, man follte feine Bunber nicht ausbofaunen, ba Er fie both besmegen verrichtete, um feine abttliche Sendung, und daß er ber mabre Deffias feb, das burch zu beweisen : allein diese Borftellung ift nicht gant richtig : die Ueberzeugung det Wahrheit feiner Lehre mar feine Sauptfache, biefe fuchte Er; und mer Ihm, obne Buns ber au feben, glaubte und Ihn als den Belt-Erlofer annabm. ber mar Ihm ber Liebfte; feine Ruren verrichtete Er borguglich wis Menichenliebe, nebenber aber berief Er fich bant auch Relegentlich auf folde Rraftthaten , wenn man nicht an Shit glauben wollte. Die Menge ber Bunber genugte boch ben malaubigen munberfuchtigen Juden nicht, fie wollten immer Reue feben, ba boch nur wenige hinlanglich gewesen waren, eine abtiliche Gendung ju beweifen. Und ba auch ber Bus anf ju groß mar und Beit und Rrafte überftieg, fo fucte fr immer fo viel moglich feine Rraftthaten gebeim zu balten. fublich wollte Er uns auch baburch ein Dufter ber Demuth nd Befdelbenbeit geben.

Auch bas ift außerst merkwurdig, baß Jesus von Seiten es Bittenden immer Glauben fordert und immer sagt: dein Staube hat dir geholfen; Jakobus sagt auch: ein Zweisler inpfangt nichts, sein Gebet wird nicht erhott. Wer die tatur ber menschlichen Seele und ihr Verhältniß ju Gote eint, der findet das gang natutlich; der Glaube ift ein Stugies sammi. Schissen. In beide.

magnetischer Bug zu Gott, und wenn er beständig und rechter Art ift, so führt er die Seele zur Bereinigung mit Ihm. Daher bittet auch der mahre Glaube um nichts, das dem Willen Gottes nicht gemäß ift, folglich wird er auch immer erhort. Wer glaubt, der bittet, und wer nicht bittet, der glaubt auch nicht.

Als Jefus aus bes Jairus haus in feine herberge ging, so sprachen ihn zwei Blinde an, und riefen: Ach! du Cohn Davids, erbarme dich unser! der herr schwieg und ging nach haus, die Blinden aber folgten ihm und flehten um hulfe. Jesus fragte fie, ob sie denn glaubten, daß Er ihnen wurde helsen tonnen? Sie antworteten: ja herr! nun rührte aihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach euerm Glauben; auf der Stelle wurden sie sehend. Auch diesen befahl der herr, diese Sache nicht auszuplaudern, allein sie sagten es Ledermann.

Indeffen lief wieder viel Bolts gufammen, Pharifder und Schriftgelehrte fanden fich auch immer ein, theils aus Mem in gierde, theile aber auch, und vornamlich um immer auszu: [3 fpioniren, ob man nicht eine Urfache finden tonne, 36 peinlich anzuklagen. Dun brachte man Ihm einen boof te elenden Menichen, der mit einem bofen Beift befeffen und ir Augleich ftumm war; Jefus befahl dem bofen Geift, ausju ie fabren; fobald ale dies geschehen mar, befam der Rrank 2 auch feine Sprache wieder; bies mar nun etwas Unerfortet, 24 alle Unwesenden erftaunten; die Pharifaer und Schrifige | lebrten aber furchteten, Dies Bunder mochte zu tiefen Ein bruck auf bas Bolt machen und es jum Glauben an 3h = bewegen, daber fagten fie, das fen tein Bunder, benn Jeful ftebe mit dem Beelzebub, dem Oberften aller bofen Geifte, | im Bund, ber ja machtiger fen, als die Geringern, und ihnen alfo befehlen tonnte, auszufahren. Daber gab et wieder andere Buschauer, die forderten, bag ber Berr eit Bunder am himmel verrichten mochte, wo auch ber Dberfit, ber Beelgebub, feine Dacht habe. Durch biefe Bosbeit bit Pharifder murde Jefus in feinem Innerften bewegt und iprad: wenn ein Reich mit fich felbft uneine ift, fo fam |

es ja unmbglich bestehen. Nun sagt ihr, ich treibe die Teufel burch ihren Rbnig aus, folglich zerstbrt er ja sein eigenes Reich. Ihr habt ja auch Beschwörer, durch wen vertreiben benn diese die bosen Geister? Die last urtheilen. Wenn ich nun aber die bosen Geister durch ghttliche Macht austreibe, so kommt ja das Reich Gottes zu euch, indem ich die Ges walt des Teufels vertilge u. s. w.; man muß die merks würdige Rede, die der Herr bei dieser Gelegenheit an die Juden hielt, selbst lesen, sie steht Luci 17, B. 14—54.

Die hartherzigkeit der Juden und ihre Borurtheile gegent Jesum, bewogen Ihn, besonders da fich die Zeit seiner Leisden nahete, seine Anstalten zu ihrer Bekehrung zu verdoppeln und mehrere Arbeiter in seine Ernte zu senden, daher ruftete Er seine zwolf Junger mit Wunderkraften aus und schiette such ganze Land, um das Evangelium zu verkundigen und seine Lehre durch Wunder zu bekraftigen. Die Redez die Er bei der Gelegenheit an sie gehalten und die auch für und erbaulich und trostlich ist, steht Matth. 10. von Ansang bis zu Ende.

Dicht lange nach diefer Beit vollendete auch Johannes ber Zaufer feinen mubfamen Dilgerlauf auf Erben: nachbent er anderthalb Sahr auf der Feftung Macheron gefangen ges feffen Botte. Mus biefet Gefchichte ift bekannt, warum ibn Berobes Untipas gefänglich eingezogen hatte: et batte feis nem Bruder Philippus feine Gemablin entfuhrt, Darüber batte ibn Johannes ju Rebe gefett und befregen mußte er im Rerfer figen. Als nun jest Berobes feinen Geburtes tag feierte und mit feiner Gefellichaft bei bein Wein with Schmaus luftig und guter Dinge mar, fo etfchien bie Toch. ter ber geraubten Gemablin und fuchte ben Ronig burch Rangen au beluftigen! Dies gelang ibr fo gut, baß ibr bet Ronig einen Gib fcwur, er wolle ihr geben, mas fie vers langte. Die Pringeffin Hef zu ihrer Mutter; um mit ihr berathfchlagen, mas fie forbern follte; bies mar bem gottlofen Beib eine ermunfcte Gelegenheit, benn fie furche tete wahrscheinlich, Johannes mochte endlich noch burche dringen und herobes ibrer mube werben und fie wegldicken, benn er pflegte boch zuweilen noch Ten Taufer zu sprechen und ihm gern zuzuhören; sie sagte also zur Tochter, sie folle sich ben Kopf Johannes bes Taufers ausbitten. Die Prinzessin that dieses ohne Bedenten, und Herodes, ob ihn diese Bitte gleich krantte, war boch leichtsinuig genug, sein nen Schwur zu halten; Johannes wurde im Gefängnis enthauptet und die bekam seinen Kopf; dafür bekam sie aber auch ihren Lohn, benn einige Jahre nacher wurde sie mit ihrem Mann nach Lyon in Frankreich verwiesen, wo beibe in Armuth und Elend gestorben sind.

Die Junger bes Johannes tamen nun, holten feine Leiche und begruben fie; bann reisten fie gu Refus und ergablten Ihm die Geschichte. Nicht lange nachber tam bas Gerucht pon ben Bundern und Thaten bes herrn auch an ben Sof bes Berobes : es murbe viel barüber gesprochen und geur theilt, und man tam auf ben Gebanten, ob nicht Sobannes wieder aufgestanden fen und biefe Bunder wirte; an biefer thorichten Bermuthung mochte wohl bas bofe Gemiffen Beres bes vielen Untheil haben, er munichte alfo ben Berr zu feben und gu fprechen. Jefus, ber fich bamale in Galilaa, bem Gebiet bes Berobes, befand, wich ihm aus und begab fic mit feinen Jungern, Die nun von ihrer Reife wieber gurud's aetommen maren, in die Bufte bei Bethfaida, am obern Enbe bes See's Genegareth, wo Philippus, Des Berodis Bruder, Landesfürft mar. Ale bie Junger bem Berrn vieles von ihren Bunderthaten erzählten und fich barüber freuten. fo warnte Er fie vor bem Stoly und fagte ihnen, fie foften fich vielmehr barüber freuen, baß ihre Namen im Simmel angefdrieben feven. Dbgleich Jefus mit feinen Jungern in ber Stille in jene Bufte entwichen mar, fo erfuhr es bas Bolt boch, und es jog Ihm eine große Menge nach in die Bufte; hier lehrte Er und beilte ihre Rranten ben gangen Zag, bis an ben Abend. Dun war aber in der Bufte nichts au effen ; bies jammerte ben herrn, baher fprach Er gu bem Apoftel Philippus, wo taufen wir Brod fur alle biefe Leute? Philippus antwortete : fur zweihundert Denaren (45 Gulben) Brod ift taum binlanglich, bag jeber nur einen Rund poll

etommt, benn es waren bei fünftaufend Dann ba beifamjen, ohne die Beiber und Rinder. Jest erinnerte Undreas, es Petrus Bruber, bag ein Anabe ba fen, ber funf Brob nd zwei Sifche habe, allein bas fen ja nichts fur fo viele Renfchen. Jefus tehrte fich baran nicht, fonbern fagte : tacht ibr, baß fich bas Bolf lagert! - bies geschab, bas Bolf lagerte fich ins Gras, bunderte in Gefellichaften und nch funfzig in andern. Dun fegnete ber Berr bie funf brobe und die zwei Rifche und die Junger theilten aus, fo af alle gefattigt murden und noch amblf Rorbe voll Brocken brig blieben. Die unbegreiflich munderbare Gattigung machte ne folche Wirkung auf die gange Menge, baß fie bamit ugingen, Jefum als Ronig und als ben Deffias auszurus n; ale Er bies mertte, fo befaht er feinen Jungern, fie Uten fich ju Schiff feten und Diefe Racht binuber nach Carnaum fahren, Er aber verbarg fich auf bem Berg.

Die Idinger begaben fich alfo ju Schiff und fuhren ab, ne baß Jefus ju ihnen gefommen mar. Mit ber Beit urbe es finfter und es erhub fich ein Sturm. Als fie einige teilen fortgerudert maren, fo faben fie einen Dann in ber acht auf dem Meer baber mandern, wie auf dem Trodenen. ie erschracken und glaubten es fen ein Gefpeuft; allein es ar der herr, der fich ihnen naberte und fagte: 3ch bins, rchtet euch nicht. Detrus banbelte auch hier feinem Chas fter gemaß und fagte: wenn bu es bift, fo beiß mich gu Jefus antwortete: nun fo tomm! Detrus r tommen. pritt getroft beraus auf bas Baffer, allein er fing an gu iten; ber herr ergriff ihn an der hand und gab ibm mes n feinem Rleinglauben einen Berweis; und als fie den errn ins Schiff nehmen wollten, fo maren fie fcon am Detrus mar ein grundehrlicher rechtschaffener Mann, hatte febr viele naturliche Rraft und Beiftesftarfe, aber mar porlaut und traute fich immer zu viel ju, baber ließ n ber herr auch febr tief fallen, damit er gur Ertenntniff , r Donmacht eigener Rrafte tommen mbete; und nachdem efes geschehen und fein naturlicher Charafter gebeiligt war,

ware, ber da kommen sollte, ober oh man noch einen aw bern zu erwarten habe? Diese Frage war sehr zwedmäßig, benn die Juden, auch die besten nuter ihnen, stellten sich ben Messia als einen irdischen Konig und Delden vor, der fanden sie aber an dem armen Jesus von Nazareth nicht, dagegen aber Lehren und Thaten, wie sie nur ein Gott verrichten konnte, dies machte sie irre; um nun seinen Jungern mehr Licht in der Sache zu verschaffen, schick sie Kobanues zu Lesu.

Diefe trafen Jesum unter einer Menge Bolts febr be Schaftigt an; er trieb bofe Geifter aus, beilte Rrantheiten und machte Blinde febend. Dies mar nun eben Die fcbufte Belegenheit, ihnen ju antworten, baber fagte er: geht bis und fagt dem Johannes wieder, mas ihr bier febet und boret. Dabei führte er einen Spruch aus dem Jefaias au, er fteht Jef. 35. v. 5. Die Blinden feben, die Labmen geben, die Aussatigen werden rein, die Tauben boren, Die Todten fteben auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt, und felig ift, wer fich nicht an mir argert. Diefe letten Borte maren ein Bermeis fur die unglaubigen Buden, die ungeachtet feiner berrlichen Lehren und Thaten fich immer an feiner geringen Auchtegestalt argerten. Den Spruch aus dem Jefaia aber fuhrte er beemegen an, weil bas gange Capitel eine Beiffagung von den gluchfeligen Beiten bes Deffias enthalt, fie fonnten alfo nun die Mu wendung felbit machen.

Bei dieser Gelegenheit nahm unser herr Anlaß, den Charakter Johannis zu schildern und die Begriffe des Bolks von ihm zu berichtigen; er sprach: ihr gingt hinaus in die Wuste, um Johannes zu sehen, und was sahet ihr, etwa eineu schwachen Menschen, der den Mantel nach dem Bind hangt? oder einen vornehmen, zierlich geputzten Mann? — ben findet man in der Wiste nicht wohl, aber an den Hofen. Wenn ihr aber einen Propheten sehen wolltet, so saht ihr mehr. Er ist der, von dem Malachai geweissagt bat: Cap. 3. v. 1. Siehe, ich sende meinen Engel vor beinem Angesicht her, der da bereiten soll deinen Weg vor

Dir (bies mar in gebeim fo viel gefagt, als: er ift mein Borlaufer); ich verfichere euch, bag Johannes ber großte Prophet unter allen ift, die von Beibern geboren find (ber von einer Jungfrau geborne ift alfo größer), aber im tunfe tigen Reiche bes Deffias wird auch ber Geringfte größer als er fenn. Dann fuhr ber herr fort : bas gemeine Bolt und die Bollner erfannten ben gottlichen Rathichluß und ließen fich von Johannes taufen; Die Pharifder und Schrifts gelehrten aber verachteten ibn zu ihrem eigenen Schaden. Es geht diesen Menschen, wie die Rinder gegen einander rufen : wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getangt, wir haben euch geflagt und ihr habt nicht geweint. Gie thun nie, mas man ibnen zu ihrem Beften rath, und urtheilen immer falich; Johannes lebte ftreng und magig, barum fagten fie von ibm: es regiert ibn ein bofer Beift. 36 effe und trinke, nun bin ich ein Rreffer und Gaufer, ein Freund ber Bollner und Gunder; die Meisheit muß fich von ibren eigenen Rindern fritifiren laffen. Bon der Taufe Jos bannis an bis baber machet bas Reich bes Delfias mit Gewalt und die Gemalt üben, reifen es an fich. Wenn ihrs fo ansehen wollt, fo ift auch Johannes ber Glias, ber tommen foll. hier fangt unn der herr an, bas Webe über die Stadte auszurufen, in benen er am mehrften gelehrt und Bunder verrichtet hatte, und danft dann feinem himmlifchen Bater, baß er ben Geringen und Ginfaltigen feine Beisheit und feinen Rath gur Geligfeit offenbart babe. hierauf ladet er bann auch auf die boldfeligfte Beife alle Dubfelige und Beladene zu fich ein.

Bald hernach murde Jesus von einem Pharister zu Gaft gebeten, wobei aber die gewöhnlichen Soflichkeiten versaumt wurden, denn der Sausherr betrachtete den Herrn nicht als einen vornehmen Mann. Als nun die Gesellschaft am Effen war, so kam eine Frauensperson aus dem Ort, die als eine sehr große Sunderin berüchtigt war, ganz demuthig und bitzerlich weinend ins Jimmer; dann nahte sie sich von hinten zu dem herrn, benetzte seine Fife mit ihren Thranen, trodnete sie mit ihren haaren, kufte sie und salbte sie mit

moblriechenben Salben. Menn man bies Berfahren ber Rrauensperson recht überlegt, marum fie bies gethan bak. fo findet man, daß fie ihre ichweren Gunden fcmerglich be reute und fich berglich bekehrte. Bermutblich batte fie ben Berrn reben und bie Ginladung gebort : fommt ber ju mir alle, die ihr mubfelig und beladen ferd, ich will euch en quiden. Daber tam fie ju ibm, erfannte ibn als ben Er Ibfer von Gunden und als ben mabren Delfias, fie fagit nichts, aber ihr Betragen fprach laut, und biefe Sprache verfteht unfer Berr am besten. Der pharifaifche Gafigebet tannte biefe Derfon; und er mar Pharifders genug, um bes Urtheil gu fallen : wenn ber Jefus wirklich ein Prophet man, fo mußte er boch wiffen, baß biefe grau eine große Gim berin ift, er mußte fich nicht von ihr anrubren laffen und fie megjagen, bies murmelte er fo in ben Bart. mertte bas, er wendete fich alfo ju ibm und fagte: Simon, ich muß etwas mit bir fprechen! er antwortete: Rabbi! mas ifts? Refus fuhr fort, ein Geldwecheler batte amei Schuldner, ber eine war ibm 500 Denaren ichuldig, bet andere nur 50 (ein Denar ift ungefahr 15 Rreuger obet 35 gute Grofchen), ba nun feiner von ibnen bezahlen fonnte, fo identte er beiden die Schuld. Run fage mir, welcher unter ben beiden Schuldnern wird ibn am meiften lieben? Simon autwortete : naturlich berienige, bem er am mehrften Du haft recht, verfette ber Berr, bann geschenft bat. wendete er fich ju ber Kraueusperson und sprach bann weiter ju dem Pharifaer: fiehft du Diefe Frau? du haft mich gur Mahlzeit eingeladen, ich fam, aber niemand brachte mir Baffer, meine guße zu maschen (bies war in ben Morgen landern nothig, und auch Soflichfeitepflicht, weil man feine Schuhe wie wir, fondern Sandalen trug), diefe Frau abet hat meine Supe mit ihren Thranen gemafchen und mit ihret Saaren wieder abgetrodnet; bu haft mich nicht mit einem Ruß bewilltommt, Diefe aber bat, fo wie fie bereingetommen ift, unablaffig meine guße gefüßt; bu haft mein Saupt nicht mit Del gefalbt (auch dies mar eine Soffichfeitsbezengung), fie aber bat meine Rufe mit moblriechenben Galben gefalbt,

deswegen sage ich dir: ihr find viel Sunden vergeben, denn fie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Dies tonnte sich nun der Pharisaer merten. Dierauf sagte er zu der Frau: dir find beine Sunden vers geben! dies war den Pharisaern nun wieder nicht recht, sie sprachen: wer ist dieser, daß er Sunden vergibt? Jesus Tehrte sich nicht daran, soudern fuhr fort zu der Frau: dein Glaube hat dir geholfen, gebe bin mit Krieden!

Mun fette Jefus mit feinen groblf Jungern feine Reifen im Land umber wieder fort, predigte feine Lehre vom Reich bes Deffia und beilte bie Rranten. Es begleiteten ibn auch fromme und reiche Rrauen, Die ibn mit ihrem Bermbgen uns terftugten, weil er burchaus feine hatte und auch feine Juns ger feine reiche Leute maren. Unter Diefen Frauen mar Maria Magdalena die vorzüglichfte, benn ber herr hatte fie von einem fiebenfachen bofen Geift befreit. Sie mar auch eine große Gunderin gemefen, und einige glauben, fie fen es, die Die ihm in bes Pharifaers Saus Die Bufe mit ihren Thras nen benette. Nach ben Jungern und ber Mutter Maria war biefe Maria Magbalena bem Berrn am liebften; bann folgte Johanna Chufa, Die Frau eines gebeimen Rathe des Abnigs Berobes Untipas, und bann eine gemiffe Sufanna, nebft noch vielen andern frommen Derfonen aus bem weibs lichen Geichlecht.

Nachdem er nun im Land umhergezogen war, so tam er wieder nach Capernaum zurud; nun wurde aber das Gesbränge so groß, daß er teinen Plat hatte zu effen, daher gingen die Nachsten um ihn her hinaus, um das Bolt etwas zu entfernen, denn fle sagten, er konne es nicht aushalten. Unter der Menge Bolts, die ihm folgte, waren immer Schriftgelehrte und Pharisaer, die ihm aufpaßten, ob fie irgend eine Ursache an ihm finden mochten. Der große Justauf des Bolts und der große Ruhm, den der herr weit und breit hatte, machte die stolze Menschenklasse so neidisch, daß sie sich nicht zu rathen und zu helfen wußten, sie ersonnen daher allerhand dumme und lächerliche Ausflüchte, z. B. daß sie das Bolt bereden wollten, er sep mit dem Obersten der bo.

fen Geifter, mit bem Beelzebub im Bunbe, burch beffen Salft treibe er bie Teufel aus. Dies gefchab auch nun jest, und man fagte es Jefu; Diefer miberlegte aber Die abichenliche Beschuldigung grundlich, indem er bas Bolf ausammen rief und fagte : wie tann ein Satan ben andern austreiben? fann benn ein Reich befteben, wenn es mit fich felbft nicht eins ift? oder auch eine Saushaltung, beren Glieder unter einander uneins find? wer einem Starten fein Saus plim bern will, ber muß boch ben Starten binden tonnen, und alfo ftarter fenn, fo muß auch ber ftarter fenn als die bie Beifter, ber fie austreiben will. 3ch verfichere euch, es tann jemand Gott laftern, wenn ere berglich bereut, fo wird et ibm vergeben, aber wenn jemand in feinem Bergen gewiß überzeugt ift, daß eine That nicht anders tonne verrichtt werden, als burch ben beiligen Geift, und er fcbreibt fie bod wiffentlich, aus Reid und Bosbeit, bem Satan gu, ber ift fo versunten, fo gang verdorben, daß er teiner Bufe und Betehrung mehr fabig ift, und alfo auch nie Bergebung ju hoffen bat.

Indem er so redete, tam jemand herein, der ihm antundigte, daß seine Mutter und Bruder draußen maren und ihn gern sprechen wollten. Er antwortete: wer ift meine Mutter? und wer find meine Bruder? dann sah er rund um fich her die an, die um ihn im Kreise saßen, und sagte: seht, da find meine Mutter und meine Bruder, wer den Willen Gottes thut, der ist mein nachster Berwandter. Daß er um geachtet dieser Rede seine Mutter und Bruder wird gesehrn und gesprochen haben, daran ist nicht zu zweiseln.

Bielen icheint dieses Betragen unseres liebevollen herm gegen seine Mutter und Bruder hart und unfreundlich ja sepn; allein das ist es gewiß nicht, der Welterloser mußte durchaus unpartheisich seyn. Bluteverwandtschaft durfte ihm nichts gelten, sondern seine Liebe mußte sich aufs genaueste verhalten, wie der Glaube an ihn, wie die Liebe zu ihm, und wie die Fertigkeit, den Millen Gottes zu erfallen.

## XII.

Fortsetzung der Sebensgeschichte unseres Herrn Jesu Christi, bis zum dritten Osterlest seines Sehramts.

Da die Menge des Bolts immer großer wurde, so ging der herr hinaus ans Ufer, setzte fich in ein Schiff, das Bolt versammelte sich am Ufer, und er fing nun an in Gleichnissen zu lehren. Die Morgenlander horen gern Mahrchen erzählen, dieser Neigung bediente sich der herr, um die wichtigsten Lehren und Geheimuisse seich angenehm und eindringend vorzutragen. Wer nun wahrheitliebend war, ber sorschte dem verborgenen Sinn nach, und wenn er ihn nicht finden konnte, so fragte er Jesum. Die Weisen und Klugen der Welt achteten es nicht der Muhe werth, oder sie glaubten, sie verstunden die Sache. Daher dankte Jesus seinem Bater, daß Er den Weisen und Klugen die wahre Beisheit verhehle und sie den unmundigen Forschern offenbare.

Der Inhalt ber jetigen Rebe bes herrn mar bas Bleichs niß vom Saemann, deffen Saamen auf vielerlei Boden fällt, im baburch feine Buhbrer zu belehren, wie das herz bes chaffen seyn muffe, wenn bas Wort Gottes darinnen die zehbrigen Wirkungen hervorbringen sollte. hierauf folgte in anderes Gleichniß von einem Saemann, der reinen Saamen saete, in welchen der Feind heimlich Unkraut streute, bas aber die Anechte nicht ausjaten durften, bis es in der Erndte von den Engeln abgeschieden wurde; wodurch der herr eine Vorschrift zur christlichen Duldung der verschiedenen

Meynungen gab, benn er wußte gar wohl, daß feine Lehn nicht rein und unverfälscht bleiben wurde. Dann verglich Er fein Reich einem Senftorn, das als ein kleines Saambinden doch eine große Pflanze hervorbringt, eben so wurde auch das Reich des herrn sehr klein und unansehnlich anfangen, aber endlich zu einem Baum werden, der die ganze Erde erfüllte, oder wie ein Sauerteig, der in geringer Menge einen ganzen Teig durchsäuert; so sollte auch der geringe Ansand des Christeuthums am ersten Pfingsten zu Jerusalem den ganzen Teig der gesammten Menschheit nach und nach durchsäuern.

Nach Endigung biefer Rebe befchloß ber Berr gegen Abend, mit feinen Jungern über ben Gee Genegareth binuber auf bie Morgenfeite ju fahren. Babrend bie Buruftung bagu gefchab, fam ein Schriftgelehrter zu ihm und fagte : Rabbi, ich will bit folgen, wo bu bingebft; Jefus antwortete: die guchfe baben Gruben und die Bogel unter bem Simmel haben Refter, aber bes Menschensohn bat nicht, wohin er fein Saupt legen tonne; nun blieb ber Schriftgelehrte meg ; jest tam einer von ben Unbangern des herrn und bat um die Erlaubniß, nach hans und mit feinem Bater gur Leiche gu geben; allein er befam Die Anweisung zu bleiben und ihm zu folgen, er mochte nur die Todten ibre Todten begraben laffen, denn Reins tannte ibn und feine Ramilie, Er mußte mohl, wie leicht ber ichmache Unfanger wieder in die Belt tonnte verflochten und wieder von Ihm abmendig gemacht werden. hierauf ging nun Refus mit feinen Jungern zu Schiff; er war mibe, Daber legte Er fich hinten bei bem Steuerruder auf einem Riffen ichlafen. Sie maren aber taum auf ber Balfte ber Ueberfahrt, als ein heftiger Sturm entstand, fo daß bie Bellen über bas Schiff binfcblugen. Ungeachtet nun bie Junger fo viele große Wunder und Thaten bes Berrn gefehen hatten und auch glaubten, baß Er ber Deffias fen, fo maren fie boch fleinglaubig genug, ju furchten, fie mochten Schiff bruch leiden und ertrinten; fie wedten alfo ben Berru und fagten: Berr, hilf uns, wir verderben! Jefu verwies ihnen ihre Mengstlichkeit, ftund auf, brobte bem Sturm und be

fahl ihm zu schweigen; in bem Augenblid war Wind und Meer ruhig. Diese gebieterische Racht bes Erlbsers über bie wilbesten und startsten Birtungen ber Natur machte tiefen Gindruck auf die Junger, und die bei ihnen im Schiff waren.

. Bald nachber landete bas Schiff im Lande der Gabarener, welche auch Gergefener beißen; indem gun Jefus mit feinen Jungern vom Ufer ine Land binein ging, tamen ihnen zwei fürchterliche, von bofen Geiftern gang angefüllte Menfchen entgegen; fie maren gang nadend, man batte fie oft gefefe felt und gebunden, aber fie gerbrachen alle Reffeln, wohnten in den Grabern und machten die Strafen unficher. Diefe tamen jest bem herrn entgegen, fielen bor ihm nieber, nannten Ibn ben Gobn bes lebenbigen Gottes und baten Ihn, fie nicht zu qualen. Da Er fie aber boch austreiben wollte, fo baten fie Ibn, daß Er ihnen erlauben mochte, in eine Beerde Gaue ju fahren, beren eine große Menge in der Rabe weidete. Jefus gemahrte ihnen Diefe Bitte; bie Thiere murben aber baburch fo rafend und erhitt, baf fie fic vom Berge bergb über Sale und Ropf ine Meer fturgten und ertranten; die Birten erschraden, liefen in die Stadt und ergablten, mas porgefallen mar. hierauf tamen bie Burger von Gabara beraus und baten Jesum, Er mochte doch wieder weggeben und nicht zu ihnen tommen, welches bann auch geschah.

Diese Geschichte wird von den Eritikern hin und her ges geret und bekrittelt, oder wohl gar als eine Fabel verlacht oder verworfen. Indessen Matthans, der sie umständlich erzählt, war hochst wahrscheinlich ein Augenzeuge, Markus wußte es von Petrus und Lukas ebenfalls von den Jungern. Ueber Thatsachen, die bewahrheitet sind, läßt sich nicht critissen. Andere konnen nicht begreifen, warum die Damouen wünschten in die Saue zu sahren; ich begreife es auch nicht, aber es gibt viel Wahres, das wir Menschen nicht begreifen konnen; indessen ist es doch möglich, daß solche verarmte nackte Geister gern in einer Fleischhulle wohnen, weil sie da thatiger und leichter auf die Korperwelt wirken und ben

Menschen schaben tonnen: endlich gibt es auch Lente, bit is es dem menscheuliebenden Jesus übel nehmen, daß Er die Gadarener durch den Berluft ihrer Schweine in einen in großen Schaden sturzte, da sonst alle seine Wunder webt thatig waren; aber eben deswegen, weil Er wohlthätig wirkn wollte, trieb er die Teufel aus den Menschen, und Er bet gewiß wohl gewußt, daß er durch den Berlust der Schweine aus zwei nothwendigen Uebeln das Geringste wählen wirde. Da Er nun sah, daß die Gadarener ihre Schweine lieben hatten, als Ihn, so schiffte Er mit seinen Jungern wieder hinüber nach Capernaum.

Bei feiner Untunft in biefer Stadt lief wieder viel Boll 1. gufammen; in diefem Gedrange tam Jairus, ein Borftebe F ber Spnagoge gu Capernaum, fiel vor 36m nieber und bat Ihn, er mochte boch in fein Saus tommen, benn feine ein gige amblifiabrige Tochter lage im Sterben; Jefus gemahn ibm diefe Bitte und ging mit; nun mar aber bas Gedrang fo groß, daß Er faum burchfommen fonnte. Gine Fran, bie feit gwolf Jahren einen Blutfluß gehabt hatte und ba fein Urgt hatte belfen tonnen, wollte es nicht magen, bet Berrn um Bulfe augusprechen, doch mar ihr Glaube fo fart, baf fie hoffte, wenn fie nur von hinten fein Rleid anrubret tonnte, fo murbe fie gefund werben; fie brangte fich alfe bergu, rubrte Ibn an, und in bem Augenblick fublte fie fic geftarft und der Blutfluß borte auf. Jefus empfand, bas eine Rraft von ibm ausgegangen war; Er ftund alfo ftill und fragte, mer Ihn angerührt habe? Alle fagten : ich nicht. Petrus, der immer bei der Sand mar, antwortete: Rabbi, bu wirft überall gebrangt, und fragft noch, wer bich angeruht habe; der herr erwiederte : Dein, es hat mich jemand bes fondere angerührt. Run fam die Frau gitternd und bebend und bekannte, fie fen es, die Ihn angeruhrt habe; Er troftete fie und fagte: fen getroft, meine Tochter! Dein Glaube bat bir geholfen, gehe bin mit Frieden. Indem tam ein Bedient bes Jairus und fagte: beine Tochter ift geftorben, bemabe ben Rabbi nicht; Jefus aber fprach zu ihm: furchte bich nicht, glaube nur, fo wird fie gefund, und ging mit ibm;

is haus aber nahm er niemand mit als ben Batet und die rei Junger; Petrum, Jakobum und Johannem; Bier war un alles voll Klagens und Weinens; Jesus suchte die Leute beruhigen und sagte: weinet nicht, das Mädchen ift nicht ftorben, es schläft nur; allein das war vergebens, sie glaubten i besser, es schläft nur; allein das war vergebens, sie glaubten i besser, faste sie an der hinaus, ging dann zu er Leiche, faste sie an der hand und rief: Talitha Kumi! Rädthen stehe auf; nun erwachte sie, stund auf, ging umber nd war gesund. Jesus verbot den Eltern, diese Geschichte icht bekannt zu machen, allein das half nicht, so etwas läst ch nicht verhehlen; dann bat Er auch, man möchte dem kädchen zu essen geben.

Es tann wohl jemand ber Gebante einfallen, warum boch efus fo oft befohlen habe, man follte feine Bunder nicht seposaunen, ba Er fie both beswegen vertichtete, um feine betliche Sendung, und daß er der mabre Meffias feb. das erch zu beweisen; allein diefe Borftellung ift nicht gant chtig: Die Ueberzeugung Det Babrheit feiner Lehre mar ine Sauptfache, biefe fuchte Er; und mer Ihm, obne Buns r zu feben, glaubte und Ihn als ben Belt-Erlofer annahm. er mar Ihm der Liebste; feine Ruren verrichtete Er borgualich is Menfchenliebe, nebenher aber berief Er fich bant auch legentlich auf folde Rraftthaten , wenn man nicht an Shif auben wollte. Die Menge ber Bunder genugte both ben iglaubigen munberfuchtigen Juden nicht, fie wollten immer ene feben, ba boch nur wenige binlanglich gewesen maren, ne abtiliche Gendung zu beweisen. Und ba auch ber 3us af ju groß mar und Beit und Rrafte überftieg, fo fucte i immer fo viel mbalich feine Rraftthaten gebeim zu balten. iblich wollte Er une auch baburch ein Mufter ber Demuth b Beidelbenheit geben.

Much bas ift außerst merkwurdig, baß Jesus von Seitent B Bittenden immer Glauben forbert und immer sagt: dein laube hat dir geholfen; Jatobus sagt auch: ein Zweisser ipfangt nichts, sein Gebet wird nicht erhött. Wer die atur ber menschlichen Seele und ihr Verhaltniß ju Gote unt, ber findet bas gang natutlich; ber Glaube ift ein Beigeite sammt. Schiffen. Rr. Baid.

magnetischer Bug zu Gott, und wenn er beständig und rechter Art ift, fo fuhrt er die Seele jur Bereinigung mit Ihm. Daber bittet auch ber mabre Glaube um nichts, bas bem Willen Gottes nicht gemäß ift, folglich wird er auch immer erbort. Ber glaubt, ber bittet, und wer nicht bittet, ber glaubt auch nicht.

Als Jefus aus bes Jairus Saus in feine Berberge ging, fo fpracen ihn zwei Blinde an, und riefen: Ach! du Coba Davide, erbarme bich unfer! ber Berr fdwieg und ging nach Saus, die Blinden aber folgten ihm und flehten um bulfe. Jefus fragte fie, ob fie benn glaubten, daß Er ihnen murde belfen tonnen? Sie antworteten : ja Berr! nun rubrte a ihre Augen an und fprach : Guch gefchebe nach euerm Glau ben; auf der Stelle murben fie febend. Auch diefen befahl ber Berr, biefe Sache nicht auszuplaubern, allein fie fagte es Jedermann.

7

Indeffen lief wieder viel Bolts jufammen, Pharifder und Schriftgelehrte fanden fich auch immer ein, theils aus Deu gierde, theile aber auch, und vornamlich um immer ausufpioniren, ob man nicht eine Urfache finden tonne, 36 peinlich anzuklagen. Mun brachte man Ihm einen boof elenden Menichen, der mit einem bofen Geift befeffen und augleich ftumm mar; Jefus befahl dem bofen Geift, ausgufabren; fobalb ale dies geschehen mar, befam ber Rrante auch feine Sprache wieder; dies mar nun etwas Unerhortes, alle Unwesenden erftaunten; die Pharifaer und Schriftge lehrten aber furchteten, Dies Bunder mochte zu tiefen Ein druck auf bas Bolt machen und es jum Glauben an 36 bewegen, baber fagten fie, das fen fein Bunder, benn Sejus ftebe mit dem Beelzebub, dem Oberften aller bofen Geifter, im Bund, der ja machtiger fep, ale die Geringern, und ihnen alfo befehlen konnte, auszufahren. Daber gab et wieder andere Buschauer, die forderten, daß ber Berr ein Bunder am himmel verrichten mochte, wo auch ber Dberfit, ber Beelgebub, feine Dacht habe. Durch biefe Bosbeit bet Pharifder murbe Jefus in feinem Junerften bewegt und (prad: wenn ein Reich mit fich felbft uneins ift, fo fann

es ja unmbglich bestehen. Nun sagt ihr, ich treibe die Teufet burch ihren Konig aus, folglich zerstort er ja sein eigenes Reich. Ihr habt ja auch Beschwörer, durch wen vertreiben benn diese die bosen Geister? die last urtheilen. Wenn ich nun aber die bosen Geister durch gottliche Macht austreibe, so kommt ja das Reich Gottes zu euch, indem ich die Ges walt des Teufels vertilge u. s. w.; man muß die merks würdige Rede, die der Herr bei dieser Gelegenheit an die Juden hielt, selbst lesen, sie steht Luci 17, B. 14—54.

Die hartherzigkeit ber Juden und ihre Borurtheile gegent Jesum, bewogen Ihn, besonders da sich die Zeit seiner Leisden nahete, seine Unstalten zu ihrer Bekehrung zu verdoppeln und mehrere Arbeiter in seine Ernte zu senden, daher ruftete Er seine zwolf Junger mit Wunderkraften aus und schiette surchs ganze Land, um das Evangelium zu verkundigent und seine Lehre durch Wunder zu bekräftigen. Die Redez die Er bei der Gelegenheit an sie gehalten und die auch für uns erbaulich und trostlich ist, steht Matth. 10. von Aufang bis zu Ende.

Dicht lange nach biefer Beit vollenbete auch Robannes ber Laufer feinen mubfamen Dilgerlauf auf Erben: nachbent er anderthalb Sahr auf der Reftung Macheron gefangen gee feffen Botte. Aus Diefet Gefchichte ift bekannt, marum ibn Berobes Untipas gefänglich eingezogen batte: er batte feis nem Bruber Philippus feine Gemablin entfuhrt , barubet hatte ibn Johannes gu'Rebe gefett und beftwegen mußte er im Rerter figen. Als nun jest Berobes feinen Geburtes tag feierte und mit feiner Gefellschaft bei bein Wein und Schmaus luftig und guter Dinge mar, fo ericbien bie Toch. ter ber geraubten Gemabien und fuchte ben Ronia burch Lanzen au beluftigen : Dies gelang ihr fo gut, baß ihr bet Ronig einen Gib ichmut, er wolle ihr geben, mas fie vers laugte. Die Pringeffin Bief an ihrer Muttet ; um mit ibe berathfchlagen, mas fie forbern follte bies war bem gottlofen Beib eine ertbunfchte Gelegenheit, benn fie furche tere wahricheinlich, Johannes mochte enblich noch burche deingewänd Berobes ihrer mabe wethen und fie wegichicken, denn er pflegte doch zuweilen noch Ten Taufer zu sprechen und ihm gern zuzuhbren; sie fagte also zur Tochter, sie solle sich den Ropf Johannes des Taufers ausbitten. Die Prinzessin that dieses ohne Bedenken, und Herodes, ob ihn diese Bitte gleich krankte, war doch leichtsinnig genug, sein nen Schwur zu halten; Johannes wurde im Gefängnis enthauptet und die bekam seinen Ropf; dafür bekam sie aber auch ihren Lohn, denn einige Jahre nacher wurde sie mit ihrem Mann nach Lyon in Frankreich verwiesen, wo beide in Armuth und Elend gestorben sind.

Die Junger bes Johannes tamen nun, holten feine Leiche und begruben fie; bann reisten fie gu Jefus und erzählten Ihm die Geschichte. Nicht lange nachber tam bas Gerucht pon ben Bundern und Thaten bes herrn auch au ben hof bes Berobes: es murbe viel barüber gesprochen und geurs theilt, und man tam auf ben Bedanten, ob nicht Sobannes wieber aufgestanden fep und biefe Bunber wirte; an biefer thorichten Bermuthung mochte wohl bas bofe Gewiffen Beros bes vielen Untheil haben, er munichte alfo ben Berr gu feben und gu fprechen. Jefus, ber fich bamale in Galilaa, bem Gebiet bes Berobes, befand, wich ihm aus und begab fic mit feinen Jungern, Die nun von ihrer Reife wieber gurud's aekommen maren, in die Bufte bei Bethfaida, am obern Ende bes Gee's Genegareth , me Philippus , des Berobis Bruder, Landesfürft mar. Als Die Junger bem Berrn vieles pon ihren Bunderthaten ergablten und fich barüber freuten. fo warnte Er fie vor bem Stoly und fagte ihnen, fie fofften fich vielmehr barüber freuen, daß ihre Damen im Simmel angeschrieben fepen. Dbgleich Jesus mit feinen Jungern in ber Stille in jene Bufte entwichen mar, fo erfuhr es bas Bolt boch, und es jog Ihm eine große Menge nach in die Bufte; hier lehrte Er und beilte ihre Rranten den gangen Zaa, bis an den Abend. Dun war aber in der Bufte nichts au effen ; bies jammerte ben herrn, baber fprach Er gu bem Apostel Philippus, wo taufen wir Brob fur alle biefe Leute? Philippus antwortete : fur gweihundert Denaren (45 Bulben) Brod ift taum binlanglich, bag jeber nur einen Rund poll

bekommt, benn es maren bei funftaufend Dann ba beifame men, ohne die Beiber und Rinder. Jest erinnerte Undreas, Des Petrus Bruder, daß ein Anabe ba fen, ber funf Brod und zwei Rifche habe, allein bas fev ja nichts fur fo viele Menfchen. Jefus tehrte fich baran nicht, fondern fagte : macht ihr, baß fich bas Bolf lagert! - bies gefchab, bas Bolt lagerte fich ins Gras, bunderte in Gefellichaften und auch funfzig in andern. Dun fegnete ber Berr bie funf Brode und die zwei Bifche und die Junger theilten aus, fo baß alle gefättigt murben und noch amblf Rorbe voll Brocken abrig blieben. Die unbegreiflich wunderbare Gattigung machte eine folche Wirtung auf die gange Menge, daß fie damit umgingen, Jefum als Ronig und als ben Deffias auszurus fen; als Er bies mertte, fo befaht er feinen Jungern, fie follten fich zu Schiff feten und Diefe Racht binuber nach Capernaum fahren, Er aber verbarg fich auf dem Berg.

Die Sunger begaben fic alfo gu Schiff und fuhren ab, obne daß Sefus ju ihnen gefommen mar. Dit ber Beit wurde es finfter und es erhub fich ein Sturm. Mis fie einige Meilen fortgerudert maren, fo faben fie einen Dann in ber Racht auf bem Meer, baber manbern, wie auf bem Trodenen. Sie erichraden und glaubten es fen ein Gefpenft; allein es mar ber Berr, ber fich ihnen naberte und fagte: 36 bins, Furchtet euch nicht. Betrus bandelte auch bier feinem Chas rafter gemaß und fagte: wenn bu es bift, fo beiß mich gu Sefus antwortete: nun fo tomm! Detrus bir tommen. fdritt getroft beraus auf bas Baffer, allein er fing an gu finten; der Berr ergriff ihn an ber Sand und gab ibm mes gen feinem Rleinglauben einen Bermeis; und als fie ben Berrn ins Schiff nehmen wollten, fo maren fie icon am Detrus mar ein grundehrlicher rechtschaffener Mann, er hatte fehr viele naturliche Rraft und Beiftesftarte, aber er mar porlaut und traute fich immer ju viel ju, baber ließ ibn ber Berr auch febr tief fallen, bamit er gur Ertenntnif , ber Dhnmacht eigener Rrafte tommen mbete; und nachdem biefes geschehen und fein naturlicher Charafter gebeiligt mar.

fo murbe er ein großer Apostel und ein wichtiges Bertzeng

gur Stiftung ber erften driftlichen Gemeine.

Des andern Morgens fuchte das Bolt, bas ber herr fo wunderbar gespeist batte, Jesum, und da fie Ihn nicht fanben, fo gingen fie, theils auf Schiffen, theils auch ju Land, um ben See berum nach Capernaum, und als fie Ihn be faben, fo munderten fie fich, wie er babin getommen fept mochte, benn fie wußten, baß Er nicht mit ben Jungern ju Schiff gegangen mar; als fie Ihn aber fragten, fo nahm Er Unlaß, ihnen eine febr mertwurdige und belehrende Rede ju balten; Er unterrichtete fie, daß Er bas mabre Brod fen, bas bem Menfchen neues Leben gabe; wodurch allein die Unsterblichkeit erworben murde. Das Manna in ber Bufte fen nicht mahres himmelbrod gemefen, aber er fen es; met alfo von Bergen an ihn glaube und feine Lehre befolge, ba erwerbe baburch bas emige Leben und Er merbe einen folden mabren Glaubigen am jungften Lag auferweden. Dan lebre und bebergige diese Rede, fie fteht Ev. Joh. 6, B. 26-71.

Dierauf reibte Jesus zum brittenmal mahrend seinem Lehr amt nach Jerusalem auf bas Ofterfest, Er hielt fich aber ba nicht lang auf, zeigte sich auch nirgends, sondern kehrte bald wieder nach Galilaa zurud.

Seschichte unseres herrn vom britten Ofterfest bis jum vierten.

Dies lette Jahr ber Pilgrimschaft unfere herrn auf Erben ift bei weitem bas Thatenreichfte und Wichtigste; benn es endigte fich mit feinem Leiden, Auferstehung und himmeb fahrt.

Je langer Tesus im jubischen Land lehrte und die auffallendste Kraftthaten verrichtete, besto aufmerksamer wurden ber hohe Rath zu Terusalem und die Pharisaer und Schrift gelehrten auf ihn; und in eben dem Berhaltniß stieg auch ihr satanischer haß, vermuthlich hatten fie einen Plan entworfen, wie sie Ihn an diesem Diterfet zu Grund richten wollten,

bies mochte ber herr wiffen. Da Er aber noch Bieles ausrichten wollte, fo hielt Er fich ftille, ließ fich im Tempel nicht feben, sondern af bas Pfterlamm mit ben Seinigen, und reifte bann wieber nach haus.

Da nun die Pharifaer ihre Erwartung getäuscht fanden, fo gingen ihrer viele nach Galilaa, um bort auf Ihn gu paffen und wo moglich ihr Borhaben burchzuseten; fie fanden ibn Bu Capernaum, und bei erfter Gelegenheit fetten fie ihn gur Rede, warum Er und feine Junger bie Berordnungen nicht beobachteten, bie von ben pharifaifch gefinnten Rabbinen porgefdrieben worden? 3. B. fein Brod anguruhren, man babe fich benn zuvor gemaschen; eber Bater und Mutter bungern zu laffen, als bem Tempel eine Gabe gu entziehen; Schuffel, Teller und Gefaße fehr reinlich ju halten, und bundert dergleichen Sachen mehr. Alle diese Regeln maren bei ihnen beiliger als die Bebote Gottes, und toer fie nicht beobachtete, ber murbe icharf gestraft. Rurg, im Meußern fchienen die Pharifaer respektabele Leute gu fenn, aber beims lich und im Innern maren fie größtentheils febr lafterhafte, leidenschaftliche Menschen.

Unfer herr beantwortete ibre Frage icharf und fo treffend, - daß fie nichts barauf fagen tonnten: benn Er fragte fie wieder, marum fie Gottes Gebot übertraten um ihrer menichs lichen Berordnungen millen? Gott habe befohlen, man folle Bater und Mutter ehren, fie aber gabens lieber in den Tems Dann belehrte Er fie, pel, und ließen die Eltern barben. was ben Menschen verunreinige, und mas nicht. G. Matth. 15. v. 1 - 20. und Marc. 7, v. 1 - 23. Die Pharifder und Schriftgelehrten murden um fo viel erbitterter, weil fie ber Berr immer aus ihrer eigenen Bibel überführte und be= fcamte, baber ging Er ihrer Buth abermal aus dem Beg. Phonizien grangte nordmarts an Galilaa; die Sauptstadt Inrus mar nicht weit von der Grange, Sidon aber entfernter gegen Norden. Jejus ging auf bie Granze und fehrte bas felbft in einem judifchen Saus ein, um verborgen gu fenu und einmal auszuruben; allein fein Ruf mar zu allgemein weit und breit befannt, ale daß bies moglich gewesen mare;

Er bielt fich alfo nicht lang ba auf, fonbern beidbl wien lingia nach Daus zu geben; fo wie er ben Rudweg antrat, lit In Italb. eine beibnische Phonizierin nach; Diefe batte eine Inder, Die von einem bofen Geift fcprecklich geplatt murbe: fe il trind und forie um Bulfe; Jefus burchichaute fie und beneitt bije einen hoben Glaubensgrad, ber mit einer edlen Demnt we bin C paart mar ; um biefen Charafter recht ins Licht ju feten m feine Junger gu überzeugen, baß es auch unter ben beita Ingen Menfchen gebe, die gur Annahme bes Reichs bes Adis geschickter maren ale bie Juben, fo ftellte Er fich ftreng gin Die arme Frau; Er ging vorwarts und antwortete auf & Mi Schreien nicht, fie fehrte fich aber baran nicht, fonben be' lief ibm nach und fchrie immerfort um Bulfe. Die Jung wurden deffen mude, und baten ben Berrn, fie megguichiden; Er fprach alfo gu ibr : ich bin nur gu den verlornen Schaft & vom Saus Ifrael gefandt worden: Laf guvor die Rinder fett werden, benn es ift boch nicht artig, daß man ben Rinden bas Brod nimmt und es den Bunden gibt. Ginen gewbhu lichen Menschen murbe biefe Berahmurdigung zu ben Sunden fcmer beleidiget haben; allein bas mar bei diefer vortrefflichen Frau nicht der Kall, fie nahm die Schmach mit Demuth an und verfette: Berr! bas ift mahr, aber boch effen bie Bund Tein unter bem Tifch bie Brofamen, die von ihrer herres Tifc fallen. - Schoner, treffender und mahrer tonnte bod wahrlich! fein Menich antworten, ale biefe feltene grau. -Der Ginn diefer Borte ift: es mag mahr fenn, daß die Juden am herrentifch figen und fiche ba gut fcmeden laffen, aber es fallt doch wohl immer fo viel ab, daß auch die Bundlein noch etwas zu genießen befommen. - Man merte mobl, wie fein diefe Phonizierin dem Berrn gu verfteben gibt, bag es boch hart fen, fie und ihr Bolt überhaupt den Bunden m vergleichen : fie mablt alfo das liebtofende angenehmere Bort, Bundlein - fie will fagen: Menne uns lieber Bundchen, bas find angenehmere Thiere, ale Sunde. Best hatte ber hen feinen 3med erreicht, und man tann fich verftellen, wie fich Die Junger werben gewundert und wie ihr besonders Petrus feinen Beifall werde bezeugt, Johannes aber gefchwiegen und

Mangelächeit haben. Nun fprach der herr fein Machtwort; DWeib, bein Glaube ift groß, um deines Worts willen ge- foebe dir, was du wunschest. Die Frau ging nach haus mb fand ibre Tochter gesund.

Diefe Geschichte bes cananaifden Beibes hat von jeher BroBen Gindruck unter ben Chriften gemacht und viele gum Maubigen Gebet und jum Beharren im bemuthigen Unhalten bewogen. Wenn man alfo auch feine Spur von Erboruna emerkt, bem Aufeben nach feines Blide der Gnade gewurdigt wird: man balte nur au, defto herrlicher ift hernach die dife. Run fette ber herr feine Reife fort und tam wieder Den Gee Benegareth; bier fette Er fich auf einen Bugel, to fich wieder viel Bolt mit Rranten aller Urt einfand, welche Er alle gefund machte; unter andern brachte man ihm einen Raubstummen, und man bat Ihn, daß Er ihm doch helfen indote. Befus fubrte ibn beifeite, ftedte ibm Die Ringer in Die Dhren, benette feine Bunge mit feinem Speichel, blicte gen himmel und fprach : Bephata! (thue bich auf) alebalb borte ber Menich und fprach auch ordentlich. Es ift merts wurdig, daß ber herr in diefem Rall außere Mittel anwens bete, gleichsam eine Operation verrichtete, um bem Zaube ftummen zu belfen; Er mußte bagu feine Urfachen haben, folgende tommen mir mabricbeinlich vor: Er forderte immer Blauben von benen, benen Er helfen follte, bies mar immer wefentliches Bedurfniß; Diefer Zaubftumme hatte vermuthlich Diefen Glauben nicht, benn woher follte er ibn befommen haben? Den Glaubenden balf Er alfo blos durch ein Dachts wort, benen aber, die biefen Glauben nicht hatten, ober auch fcmachglaubig, nur nicht unglaubig maren, balf Er durch Die gefundmachende Rraft, Die von Ihm ausstromte. zäglich merkwurdig ift aber, daß der Taubstumme alfofort . fertig reden konnte, ohne jemals fprechen gebort zu baben. Denn mare er taub geworben, nachbem er fprechen gelernt batte, fo batte er fortfahren tonnen zu reben. Doch ift auch mbglich, daß ihm bei bem Berluft des Gehors auch die Bunge gelabmt morben : am mabricheinlichften ift aber, bag et ein gewöhnlich Zaubftummer mar, ber bon Geburt an

nicht gehört, folglich auch nicht reden gelernt hatte; baber war es ein Bunder ber Allmacht, baß ber Mensch alsofou reden konnte.

Die Gegend, mo fich Jesus jest aufbielt, mar mifte und feine bewohnten Derter in ber Dabe; als er fich nur drei Tage mit dem Bolt beschäftiget batte, fo fehlte es ber Leuten an Nahrung; es waren aber ba viertaufend Denfchen obne Beiber und Rinder beifammen; Dies jammerte bei Beren, baber fagte er ju feinen Jungern : ich muß machen, baß bie armen Leute gu effen befommen, benn wenn ich f geben laffe, fo verfchmachten fie unterwegs. Unftatt un, baf bie Sunger batten fagen follen : wir baben fieben Brot und etliche fleine Rifche bei uns, wenn bu bies wieder fer neft wie letthin, fo ift ja geholfen, fo außerten fie wiede 3meifel und Unglauben, benn fie fagten ; woher nehmen wir Brod bier in ber Bufte, bag wir fie fattigen? Jefus fragt, wie viel Brod fie batten; fie antworteten, fieben und einige fleine Sifche. Bierauf befahl Er, bas Bolt folle fich lagern, Dies geschah; nun segnete Er bie wenigen Speisen und ließ fie bann austheilen. Alle murden fatt, und es blieben wieber fieben Rorbe voll Broden übrig. Man muß fich oft über ben barten und gefühllosen Ginn ber Junger verwundern, und man begreift nicht, warum ber Berr folche Denichen mablte, um burch fie fein Reich ju grunden; allein man er innere fich nur, daß aus Bildlingen die beften Dbftbaume gezogen merben, wenn man eble Reifer auf fie propft, und Dies geschah ja am erften Pfingften.

Gleich nach dieser wunderharen Sattigung ging Jesus mit seinen Jungern wieder zu Schiff und fuhr hinüber auf die Morgenseite des Sees, in die Gegend der Stadte Mags dala und Dalmanutha, nicht weit von der Stelle, wo der Jordan aus dem See Genezareth wieder heraussließt. hier fanden sich nun wieder Pharisaer ein, diese plagten Ihn wie gewöhnlich mit verfänglichen Fragen, und verlangten von Ihm ein Zeichen vom himmel; denn seine bisherigen Kraftthaten hatten sich blos auf die Erde eingeschränkt, sie wollten auch gern seben, ob er auch droben an den Sternen

etwas vermbote. Der herr aber wußte mobl, bag fie bergleichen Bunder fur Blendwerte halten und boch nicht an Ihn glauben murden; Er feufzte alfo tief und fagte: Diefe Urt von Denfchen verlangt Zeichen, aber es wird ihnen Leins gegeben; um ihrer los zu werben, fette Er fich wieber mit feinen Jungern ins Schiff und fuhr nach Bethfaiba; unn batten die Junger vergeffen, Brod mitzunehmen und mur ein einziges bei fich. Indem fie baran bachten und fic Darüber befummerten, hatte ber Berr gang andere Gebanten: that ibm web, baß die Pharifaer und Sabbugger ober Derodianer fo gang verdorben und dem Bolt febr gefährliche und verführerische Menschen feven; nun mar er gewohnt, ir-Bend eine Lehre oder Glaubensspftem einem Sauerteig gu bergleichen; Er wendete fich alfo ju feinen Jungern und forach: Rebmt euch in Acht vor bem Sauerteig ber Dharifåer und Berodianer (bie Berodianer maren Sabbugåer, eine Sette, die fich am beften an die Bofe fchickt); es ift beinah unbegreiflich, baß bie Junger bies migverfteben unb fo gar bumm auslegen fonnten, als follte bies eine Erinnerung fenn, bag fie vergeffen batten, Brod mitzunehmen. Jefus nahm es auch ubel und gaben ihnen über ihr Gorgen einen berben Bermeis, burch welchen Er fie an die zweifache munberbare Gattigung erinnerte, Die fie noch vor Rurgem erfahren batten.

Als sie zu Bethsaida angekommen waren, so brachte man ihm einen Blinden, vermuthlich einen Menschen, der den wahren, zur heilung nothigen Glauben an den herrn nicht hatte und Ihn also nur als einen geschickten Arzt betrachtete. Daher führte er ihn zur Stadt oder Flecken hinaus, und nahm nun wieder eine Operation, so wie bei dem Taubsstummen vor: er benetzte die Augen des Blinden mit seinem Speichel, legte dann die warmen hande darauf, damit der Speichel und die Ausdunstung der hande recht eindringen konnte; dann that er die Sande weg und fragte; ob er etwas sehe? der Blinde antwortete: ich sehe Menschen gehen, als waren es Baume, das ist: er konnte die Figuren noch nicht beutlich unterscheiden; daher legte ihm der herr nochmals

Die Banbe auf die Mugen, und nun betam ber Menfat Beficht; bann befahl ihm Jefus, er folle nicht wieber it Stadt, fondern nach Saus geben und es niemand an Stadt fagen. Es fann manchen fonderbar vortommen, we ber bulfreiche und liebevolle Deiland ben Gefundgewert fo oft befahl ju fcmeigen und ihre munderbare Beilung bekannt zu machen; allein wenn man ins Beiligthum und ba im Licht ber Bahrheit biefe Sache genan abei fo findet man die vermutbliche Urfache, die ber Bert b batte : Jefus burfte feinem , ber Ihn um Bulfe anfen eine abschlägige Autwort geben; benn geschahe bas, fo ftund gleich ber Berbacht, es gebe boch Rrantheiten, bie nicht beilen tonnte, und bies mare feiner Deffiasmurbe feinem Erlbfungs : Dlan nachtheilig gemefen : 36m but nichts miflingen, wenn fein Credit als ber eingeborne Ge Gottes feinen Stoß befommen follte. Dun find aber ! Rrantheiten febr wirksame Mittel in der Sand der Borfebni gur Strafe, Buchtigung, Befferung und Beiligung ber De ichen, fo bag in manchen gallen die Genefung ein großene Uebel fenn murbe, ale bie Rrantheit felbft. Dier mar alf gottliche Beisheit nothig, um immer nur folche gu beilen, benen die Genesung nicht schaben fonnte. Darum fuchte be Berr ben allzugroßen Bulauf zu verhuten.

Von Bethsaida fuhr Jesus mit seinen Jungern in die obern Gegenden des Sees Genezareth, in die Landschaft Trachenitis, welche Philippus, des Herodis Bruder, beherrschte, und wie die Hauptstadt auch Zasarea hieß, denn im judischen Land war auch eine Stadt dieses Namens, daher hieß jent Casarea Philippi. Hier fragte der Herr seine Junger, was wohl die Leute von Ihm sagten? — wosur sie Ihn hielten? Sie antworteten; einige halten dich für Johannes den Taufer, andere glauben, du sehlt Clias; wieder andere mennen, du könntest wohl Jeremias, oder sonst einer von den Propheten seyn.

Um bies recht zu verstehen, muß man wissen, baß unter ben Juben wenigstens viele die Seelenwanderung glaubten; baß namlich bie Seele nach dem Lod wieder in einen andern per überging, und bies fo lang widerholte, bis fie ends bes Unschauens Gottes fabig mare.

Run fragte ber herr bie Junger, wofur fie Ihn benn ken? Petrus mar wie gewbhnlich bei der Sand und fagte: bift der Meffias (Chriftus), der Cohn bes lebendiaen tes - bies Zeugniß mar unvergleichlich und vollkommen er, daher autwortete ihm auch der herr: felig bift du non Barjona! bas bat dir Fleisch und Blut nicht geoffens et, fondern mein Bater im himmel; und ich fage bir , bu bift Petrus (ein Fels), und auf diefen Felfen will Sauen meine Gemeine und bie Pforten ber Solle follen muicht übermaltigen, und ich will bir des himmelreichs Muffel geben. Alles, mas du auf Erden binden mirft, foll im himmel gebunden fenn, und mas bu auf Erden fin wirft, foll auch im himmel los fenn. Dies find nun berühmten Borte, auf welche die romifchen Dapfte ihre mtoritat grunden, aber mit welchem Recht, bas lagt fich de entscheiden : mas bier Jesus fagt, geht blos die Derfon wert und fein berrliches Befenntniß an - nur auf ibn und Befenntniß follte bie driftliche Rirche gegrundet werben. biefe Grundung geschah auch wirklich burch Petrum, por, mund nach dem erften Pfingftfeft zu Gerufalem ; bier entftand Le erfte driftliche Gemeine, und nun ging von bier bas biet bes neuen Bundes aus in alle Welttheile. Daß Des ens in Rom war und bort ben Martyrertod litte, macht bu nicht jum Stifter ber romifchen Rirche, Dies war eber baulus; und gefett auch , Petrus mare ber erfte Bifcof au Rom gemefen, und die gange Reihe Dabfte nach ihm maren sine Rachfolger auf bem bijchoflichen Thron, fo folgt baraus himeswegs, daß die Worte, die hier der Berr gu Petrus fagt, mf alle feine Nachfolger forterben follten, fie mochten glans ben und leben wie fie wollten; und ebeufo menig ausschliefe lich auf die romifche Rirche, fondern alle Lehrer in allen driftlichen Partheien, Die Petri Befenntniß und feine Telfens time baben und behalten, find feine mabre Rachfolger. Die wehre Rirde Chrifti ift nicht etwa ansichlieflich eine außere

19**32** - 131, 21 - 2 - 2 - 1

1. 11.7

Confession , sondern fie besteht aus lauter mabren & bie in den außern Rirchen Bartheien gerfreut leben. " Run verbot ber Berr feinen Jungern, baß fie fagen Er fen ber Reffias : bies tann auch mobl jemand vortommen; benn man follte benten, bies fem bie . fache, die fie batten verfundigen muffen. Allein me fich in bie Lage verfegen, in der fich ber Berr damals 1 Benn Er fich geradezu und offen fur ben Deffiat e fo forberten auch die Inden von Ihm, daß er wie be fas banbeln, bas beißt, fie von ber Romer Dberbei Beftelen und fich ale Ronig betragen follte; vom gei Reich Gottes batten fie feinen Begriff; Daber mad Betr barque, bag er bas Bolt von ber mabren Befche bes Reichs Gottes unterrichtete, und bann Binte gi Er ber Ronig Diefes Meichs, ber mabre eingeborne Settes und nach bem Rleifc ber Cobn Davids fen; blei fache; baf Er ber Deffias ber Juben fen, bas fi nie beutlich, bis am Ende vor bem fubifchen hoben 9 Er forberte beständig Glauben an Ihn und an feine wer nun an ihn glaubte, und feine Lehre als Wahrheite wird barnach lebte, ber begriff nun leicht, bag bie D warbe gang andere beschaffen fen; ale man fie fic borgeftellt habes "Ein folder frommer Ifraelit verbat bod noch immer bie irvifden jubifden Steen bamt afaubte, das Alles fonnte miteinander vereinigt merde bies war auch eben ber gall"bei ben Jungern. D Melfias fur die Gunben ber Menschheit fterben . Auferfteben, gen Simmel fabren, Die Regierung be duf bem Throu feines Batere ubernehmen, und von fefth Glaubigen burch feinen Geift leiten und an führen murbe, bas Alles maren Dinge, bie fie nie ferne anneten, Wie war bas aber auch moglich, ba e Ben Engeln ein Sebeiffmiß mar', bis fie es nach di wicklung auftaunten? Si Anfer Derr wollte feine Junger benn boch nach mi Abf das Mulbi boteletten, bainit fie, wenn einim Zeiden über Ibn tommen wurden, Muth faffen un perzweiseln mochten. Nach obigem schonen Bekenntnis bes Petrus sagte also Jesus zu seinen Jungern, Er muffe nun Jalo nach Jerusalem gehen; bort wurde er vom hohen Rath jehr mishandelt, sogar getbotet werden, aber am dritten Tage wurde Er wieder auferstehen. Petrus, dem das Lob, welches ihm der herr gegeben hatte, den Kopf etwas verrickt Jaben mochte, und sich darauf etwas Rechts einbildete, nahm sich vor, ihm einmal tüchtig die Meynung zu sagen; er hahm also Jesum besonders allein, suhr Ihn hart au und Jah Ihm Berweise, daß Er so etwas von sich denke. Dies dahm der herr sehr übel; Er schalt ihn einen Satan, der Ihm argerlich sey, indem seine Gedanken nicht göttlich, sonsten menschlich seyen. Dies war ein Feuer, das dem gusten Petrus die Flügel sengte, so daß er nun wieder von seiner Hohe herabstel.

hieraus nahm nun Sefus Unlaß, feinen Jungern nabern Aufschluß über ihre Pflichten ju geben; namlich: Wer ein Burger des Reichs Gottes werden wolle, der muffe auch das fur fein Leben aufopfern tonnen, benn eben baburch murbe er bes emigen Lebens theilhaftig merben; wenn er aber fein irbifches Leben lieber haben wollte, fo murde er bas Emige barüber verlieren; und mas batte er benn auch gewonnen. wenn er auch noch bagu Gigenthumer ber gangen Belt murbe, Darüber aber feiner Seele Geligfeit verfcherzte? Sierauf fcloß er Er feinen Jungern noch ein anberes Gebeimniß auf: benn Er verfprach ihnen, daß Er bereinft mit feinen Engeln wieder fommen, Gericht balten und bann jedem nach feinen Berten vergelten wolle. Das alles war aber ben guten Jungern eine fremde Sprache, von der fie nichte bes griffen; ihr ganger Ginn ging babin, Jefus follte auch irbis fer Ronig ber Juden werden, deffen Minifter fie bann feyn wollten.

Sechs Tage nacher nahm Jesus die brei ersten Junger, ben Petrus und die beiden Bruder, Jakobus und Johannes mit fich und ging mit ihnen auf die Spige des Berges That bor; dieser Berg ist einer der schaften in der Welt: er ift hoch und hat die Form eines Zuderhuts; und um ihn ber

find breite Thaler und jenseits anmuthige Berge; gegen Often in der Ferne glanzt der See Genezareth; gegen Sudoften freicht das Gebirge Hermon morgenwarts, an deffen Juß bit Stadtchen Endor und Nain liegen. Mittagwarts in der Ferne sieht man das Gebirge Gilboa, auf welchem der Konig Saul umfam; zwischen dem Hermon und dem Gilboa liegt das Thal Jestel; gegen Mittag weithin erscheinen die Gebirgt Samariens; gegen Abend in der Nahe find die Berge Rugareths, weiterhin der Carmel, und um den Juß des Thabet frummt sich das schone fruchtbare Thal Esdrelom, welches vom Bach Kison gewässert wird, der dann einige Meilen weiter, bei Jean d'Ucre in das mittellandische Meer fließt.

Auf ber Spige dieses Berges fing Jesus an zu beten, mast rend bem fing er an zu glanzen und seine ganze Person wurde strahlend, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Rleiber waren so weiß wie Schnee. Zugleich erschienen noch zwei ehrwürdige Personen aus der alten Zeit bei Ihm, nam lich Mose und Elia, mit benen Er sich von seinen nahen Schicksalen unterredete. Petrus mußte auch hier wieder sein herz diffnen; es gesiel ihm da so wohl, daß er sagte: herz, hier ist gut seyn, willst du, so wollen wir drei hutten mas den, dir eine, Mose eine und Elia eine. Der Wonne-Ans blick hatte ihn wie trunken gemacht, er wußte nicht, was er sagte. Indem umschattete sie eine lichte Wolke, aus welcher ste die Stimme horten; dies ist mein lieber Sohu, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr horen! nun verschwand die Wolke und sie fanden sich mit Jesus wieder allein.

Es muß einem jeben einleuchten, daß hier der herr feine brei vornehmiten Jung beswegen mitnahm, damit fie durch biefe Erscheinung gestärkt werden mochten, um in seiner naben Leibenszeit besto muthiger zu senn und sich besto bester mit der Hoffnung eines seligen Ausgangs troften zu konnen, Sie blieben alle Bier die Nacht auf dem Berge, und als sie bes Morgens wieder herunter gingen, so verbot ihnen der ber, etwas von dieser Erscheinung irgend jemand zu ente beten, bis nach seiner Auferstehung von den Todten; dies war nun wieder den brei Jungern unbegreislich, sie fragten

ich untereinander: was foll das heißen, Auferstehung von en Todten, aber sie wagten nicht, Ihn bestwegen zu fragen. Daß ber herr leiden, sterben und wieder auferstehen sollte, as war ihnen außerst fremd und allen ihren Borstellungen trgegen. Die Ursache, warum Er ihnen verbot, von seiner Berklarung nichts zu sagen, war die nämliche, wodurch Er hnen auch verbot, Ihn nicht offentlich als ben Messas zu keennen; Er wolle jest nahe vor seinem Leiden durchaus tein Aussehen mehr machen und sich von andern gemeinen Leuten nicht mehr unterscheiden. Er wollte den Weg der tiefsten Ernfedrigung gehen.

Die brei Junger hatten nun ben Propheten Clias auf bem Berg gesehen; bies gab ihnen Beranlaffung, ben herrn bit fragen: wie es sich mit ber Zukunft Glia verhalte, von bem die Schriftgelehrten sagten, baß er noch einmal auf bee Belt erscheinen wurde? hierauf gab er ihnen zu verstehen, baß Johannes ber Taufer schon ein solcher Clias gewesen, fepe.

Unten am Berge fauden sie die übrigen Junger mit einem besessenen Jungling beschäftiget, dem sie nicht helfen konnten. Wis daher der Bater Jesum sahe, so siel er ihm zu Fußen und bat Ihn, seinem Sohn zu helsen, denn seine Junger Bunten es nicht. Der herr wurde darüber sehr unzufrieden und schalt seine Junger wegen ihrem Unglauben. Er sagte, wenn sie nur Glauben hatten wie ein Senstorn, so wurden sie Berge versetzen konnen. Diese Art, bose Geister auszus weiben, erforderte Fasten und Beten.

hierauf durchzog Jesus wieder Galisa und tam dann mach Capernaum. Die Ginnehmer des Zinegroschen, der eis men halben Seckel oder einen halben Gulden betrug, fragten Petrus, ob der Rabbi auch den Zinegroschen bezahlte? Petrus entwortete ja! er hatte aber kein Geld und war verlegen, saher ging er zum herrn, um sich Raths zu erholen; dieser tam ihm zuvor und fragte ihn: Was mennst du Simon, von wem nehmen die Erden-Ronige Zoll oder Zinsen, von ihren eigenen Kindern oder von den Fremden? Petrus antwortete: nandrlicher Weise von den Kindern nicht, sondern nur von

den Fremden; Jesus erwiederte: so find alfo die Kinder frei, damit wir ihnen aber keinen Austoß geben, so nimm beinen Bischangel und wirf ihn ind Meer; der erste Fisch, den du fängst, wird einen Gulden im Maul haben, den bezahle dam für und beide. Petrus that, wie ihm der herr besohlen hatte Um diese Zindgroschen. Geschichte recht zu verstehen, do merke man folgendes: Im zweiten B. Mose 30, B. 11—16 besiehlt der Herr, daß jeder Israelit, der über 20 Jahr all sep, einen halben Seckel an die Stiftshütte bezahlen soll so oft das Bolk gezählt wurde. Zu Christi Zeiten wurde hie Kopfgeld jährlich bezahlt. Da nun Iesus der eingebent Gohn Gottes war, so brauchte Er seinem Bater und seine Baters Haus, dem Tempel, keine Zinse zu entrichten; allein Er that es doch, um die Juden nicht zu ärgern, die seine gebtliche Sohnschaft nicht anerkannten.

Auf dieser Reise hatte ber herr wieder Anlaß genommen, von seinem keiden, Sterben und Auferstehung zu reden und seinem Keiden, Sterben und Auferstehung zu reden und seine Junger auf diese traurige Zeit vorzubereiten; allein der Gedanke war ihnen unerträglich und ihren hohen Erwartungen ganz zuwider; sie beschäftigten sich lieber mit den Borsstellungen, was im irdischen Reich des Messas aus ihnen werden wurde. Daher fragten sie den herrn, wer wohl der Größte im himmelreich sehn wurde? Jesus nahm ein Rind und stellte es mitten unter sie und sagte: Ich ven sichere Euch, wenu ihr nicht werdet wie so ein Kind, so könnt ihr keinen Antheil am himmelreich haben. Die alten Rirchenväter sagen, der heilige Ignatius, Bischof zu Antiochia, dessen Martergeschichte zu seiner Zeit folgen wird, sep dies Kind gewesen.

Hier nahm nun der herr Aulaß, seinen Jungern und der Anwesenden herrliche Lehren von der Demuth, der Selbst verläugnung, der Berschnung und von der Bruderliebe paeben; welches alles er dann durch das schine Gleichnis von dem Kdnige, der mit seinen Knechten rechnete, sinnlich darstellte und ans herz legte. S. Matth. 18. Marc. 9, B. 30—50. und Luc. 9, B. 44—50. Johannes gab bei dieser Gelegenheit Aplaß zu einer Schung Aeußerung des

herrn, in Anfehung der Religionebuldung. Er sagtet Rabbi, wir saben Ginen, der trieb in deinem Ramen bose Geister aus, aber wir verboten es ihm, weil er sich nicht zu und halt. Der gute Apostel glaubt, wer sich nicht zu ihrer Gessellschaft hielt, der sey kein Idager Jesu. Aber er bekam zur Autwort: das sollt ihr ihm nicht verbieten, denn wer nicht wider uns ift, der ist fur uns. Gine wichtigt Lehre fur unsere so außerft unverträglichen driftlichen Partheien.

Indeffen mar bas Lauberhuttenfaft, meldes im Berbit gefeiert wird, beran gerudt, und Jefus beichlof, es in Jes rufalem zu feiernn. Seine Bruder, Die auch babingingen. trieben Ihn an und fagten : Dache bich auf und gebe auch einmal nach Jubaa, bamit man bort auch beine Thaten Rebt und bich tennen lernt. Wer fich fur etwas ausgibt, muß es ber Belt zeigen und fich nicht verborgen halten (biefe Bruder glaubten bamale noch nicht an Ihn); Jefus entwortete: ich muß zu allem , mas ich thue, ben rechten . Beitpunkt abwarten, bas ift aber eure Sache nicht, ibr Bunt thun mas ihr wollt. Er blieb alfo noch einige Tage -mrud und folgte ihnen bann nach, aber beimlich, obne Auf-.feben ju machen; um aber dies noch beffer an fonnen. bes Achloß Er, ben Weg burch ber Camariter Land au nehmen. meldes die Ruden gewöhnlich ju bermeiben fuchten. Er ichidte alfo Boten voraus in einen Rleden, um die Berberge zu bestellen; allein bie Burger nabmen ibn nicht an. weil fie mohl benten tounten, baß Er jest mit feiner Ge iellicaft nach Rerufalem aufe Reft reiste, und bas fuchten Die Samariter immer zu verbindern. Darüber narden bie beiben Bebedaiben, Jafobus und Johannes, fo aufgebracht, daß fie fragten, follen wir beten, baß Reuer vom Simmel fallt und ben Rleden vergehrt? Refus aber brobete ibnen and fagte: miffet ibr nicht, welches Geiftes Rinder ibr Aub ? bes Denschensohn ift nicht gefommen, ber Denfchen Beelen ju verberben, fonbern ju erhalten ; Er befchlaß alfe einen andern Weg zu nehmen, indem Er fich linker Sand genen ben Jorban ju wenbete. Unterwegens tam einer und fingte au Ihm, ich will bir nachfolgen, wo: be bimgebft, wer

19\*

erlaube mir, baß ich erft von ben Meinigen Abschieb nehme; ber herr autwortete ihm: wer seine Sand an den Pfing legt und sieht zurud, ber ist nicht geschieft zum Reich Gottes. Durch dies Spruchwort wollte der herr so vil sagen: wer ein Christ werden will, ber muß undt erft bied und das abthun wollen, sondern alsofort vorwarts seinen 3wed verfolgen.

Run fonderte Er aus denen, die Ihm nachfolgten mit fich zu Ihm bekannten, siebenzig Manner aus, die sich pant weis durch das Land vertheilen und die Lehre unsers hem bom Reich Gottes, oder das Evangelium von Jesu Chrift, verfündigen mußten; dann gab Er ihnen auch die Macht, Arach heiten zu heilen. Die Lehren, welche Er ihnen mit auf den Weg gab, und die schweren Gerichte, welche Er du Städten drohte, die seine Lehren nicht annehmen wurden, findet man Luc. 10.

Run fette Er feine Reifen mit ben 3molfen fort und tam nach Rerufalem auf bas Lauberhuttenfeft. Die Juden bat ten fich icon nach Ihm erfundigt, und wunderten fich, baf Er noch nicht ba war; viele hielten Ihn fur einen Ber führer des Bolts und viele fur einen frommen Dann, über baupt aber durfte man nicht laut von Ihm fprechen, ans Furcht bor ber Dbrigfeit. Auf einmal erschien Er gegen Die Mitte bes Refts im Tempel und lehrte, indem Er nad feiner gewöhnlichen Urt die Weiffagungen ber Propheten erflarte und auf fic anwendete. Die Juden munderten fic und fprachen: Die fommt ber gur Erteuntniß ber Schrift. ba er boch nicht findirt bat? Jesus antwortete: mas ich lebre, bas ift nicht erlernt, fondern ich bab' es pon bem. ber mich gefandt hat, es fommt nur barauf an, bag men nach dieser Lebre lebt, wer das thut, der wird erfahren, ob fie von Gott, oder von mir felbst ift u. f. w.: man lefe den wichtigen Wortmechsel im Ev. Johr 7. B. 15-51. Die Juden suchten Ihn ju tobten, weil Er am Sabbeth beilte: ber Berr bewies ihnen, daß bas feine Gunbe fen. Dieruber entftund eine Unruhe unter bem Bolt, einige lob ten, andere tabelten Ihn. Die Pharifder aber gingen this

beiligfeit affen Die Dharifder bei Leibe nicht mit einem 3bliner: ba es nun ber Berr Refus that, fo argerten fie fich und mache ten ibm und feinen Jungern Bormurfe barüber; er aber bes wies ihnen burch treffende Beispiele, baß gerabe folde Leute, wie bie 3bliner und Gunder, feines Rathe und feiner Bulfe am mehrften bedurften; die Rranten bedurften eines Argtes, aber nicht bie Gesunden. Dagegen tonnten die Pharifder nichts einwenden , aber nun fuchten fie auf einer andern Ceite an ibn gu tommen : unfer herr war nicht finfter, fondern immer beiteres Gemuthe, mit Ernft verpaart. Er af und trant gur Dothdurft, und fastete wenigstens nicht ftreng; Johannes der Taufer aber und feine Junger fasteten viel; besaleichen auch die Pharifder und ihre Munger, und dann wendeten fie auch viel Beit aufe Webet; dice alles hielten fie für ftrenge Religionepflicht und fur Zeichen bober Frommige feit, baber machten fie bem Berrn und feinen Sungern einen Bormurf, und beschuldigten Ihn bes Mangels an Gotteefurcht und ber Chrbarteit; er aber wies fie wieder burch Beifpiele mrecht und zeigte ihnen, baß bas felbftermablte Kaften, Trauem und Beten zu bestimmten Zeiten Die mabre Arbmmigfeit nicht ausmache, fondern daß alles diefes immer am gehoris gen Dlat geschehen muffe: ift ber Menich von Innen und Außen in froben und gludlichen Umftanden, fo wie ein Brautigam mabrend feinen Sochzeitstagen, nun fo ift er in ber Rurcht bee Beren froblich und fastet nicht, und ebenso wenig die Dochzeitsgafte. Bier gab nun Jefus ben Unmefenden allen, und auch feinen Jungern einen bedeutenden Bint, inbem er fich einem folchen Brautigam und feine Junger ben hochzeiteleuten verglich, und babei bemertre; er werde auf eine traurige Urt von ihnen genommen werden, und bann marbe bas Raften und Beten an fie tommen. machte er durch Bilber vom alten Rleid und neuen Lappen, bom alten Beingefäß und neuen Bein noch deutlicher; fo buries er ben Juben, baß Alles feine bestimmte und gerechte Bald hernach reiste er wieder nach Jes Beit baben muffe. rufglem, um ba bie Oftern gu feiern.

٠,٠.

¢

×

3Ê

iđ

12

ae:

TER

29 it

ter

nei

an.

10

ł

delte, Rim hatte zwar Jefus fagen tonnen, und jeder ride iche Meufch murde es auch nicht getadelt haben: wenn fie pon ihrem Berbrechen überführt ift, so führt fie hinaus und steinigt fie; allein bies war gang seinem Character, seinem Plan und Beruf zuwider, und das wusten eben die Satanb linder, darum hatten fie die arme Sunderin gebracht.

Refus fewieg, budte fich, und ferieb mir bem Ainer auf ber Erbe etwas in ben Stanb, ba fie aber auf Butunt brungen, fo richtete Er fich auf; nun mußte Er, bag fine son ihnen von ber Saude frei war, bie Die Rrau begangel hatte, baber fprach Er: wer unter Euch obne Gunbe ift. Wi werfe ben erften Stein auf fie; bann bucte et Mich wiede nieber und fcbrieb mit bem Ringer in ben Staub. Die Borte besthamte bie eleuben Denichen fo, baf fie fich alle nacheinanbet forticblichen und bas Beib fteben ließen. Die bebente nur bie abttliche Rlugbeit unfere Berrn in foiden futanifd feinen Bersuchungen - batte fich einer von ibnet. unterstanden, die Frau zu ergreifen und wegzuführen, fo batte alfofort das Bolt gelagt; der unterftebt fich, und weiß ! machen, er fen rein und uniculbig, nun bas wiffen wir bed beffer u. f. m.; Diefer Ruge wollte fich feiner aussetzen, beber ichlichen fie fort. Run richtete fich Jefus wieder auf und fprach zu ber grau, die allein ba' im Rreis fand : 12Bo find beine Unflager? bat bich niemand verurtbellt: fie autwor tete : Berr, Riemand ! Er fubr fort : fo verurtheile ich bid auch nicht, gehe bin und fundige nicht mehr. 2Bas mag abet wohl ber herr in ben Stanb geschrieben baben? benn Et that moblenichte umfouft, blos um die Beit ju furgen - im Propheten Jeremia fieht eine Stelle, Cap. 17. 2. 13. Denn, Berr, du bift die hoffnung Ifraels. Alle, die bich verlaffen, muffen ju Schanden werden; - und bie Abtrunigen muffen in die Erde gefdrieben merben, benn fi verlaffen ben Berrn, Die Quelle bes lebenbigen Baffers, Der Ginn ift: fo wie bie Ramen ber Musermablten im bim mel angeschrieben find, fo follen bie ber Abtrunnigen in bie Erbe gezeichnet werden. Es fann feun, ball mifer Berr biefe Stelle im Sinn batte. Es tit aber auch mbalich : baf Er

Die Cinde ber buffertigen Berbrecherin in ben Stanb fcrieb, wo die Schrift leicht burch einen Sauch ansgelbicht werbeit taun; das Erfte ift mir aber am mahricheinlichften.

Die folgende Bertheidigunge: Rede und ber Bortwechfel' mis ben Pharifdern fteht Joh, 8. v. 19 - 59., wo man fie felbft lefen muß. Un bem namlichen Zag, welcher ein Sabbath war, ging unfer Berr ben Juden que bem Beg, weil fe Ihn fteinigen wollten; nun begegnete Ihm ein blindges former Menfch; ba unn Die Juben alle Rrantheiten fur Stras fon irgend einer begangenen fcmeren Gunbe anfaben, fo fragten Ibn die Junger, wer in biefem Rall gefündigt babe. Der Blinde ober feine Eltern ? benn ber Blinbe tonnte bod in Mutterleibe nicht gefündigt baben und bafur geftraft wers ben, und bie Gunden ber Eltern fonnte Gott boch auch nicht an dem unichuldigen Gobn beimfuchen. Rach ber Sanger' Begriffen mar bies eine fower ju lofende Frage, aber ber Dund ber Bahrheit fant bad gang leicht; Er antwortete: weber biefer Blinde noch feine Eltern baben etwas begangen! bas ibm biefe Rrantheit jugezogen bat, fonbern er ift burum Mind, bamit bie Bette Gottes an ibm offenbar werben, 30 muß wirten die Berte beffen, ber mich gefandt bat, fo lang es Lag ift; es tommt ble Racht, ban Riemand wirten Fann, Go lang ith in ber Belt bin, bin ich bas Licht ber' Belt. Alfo : fo lang ale ber Berr im Rteifc lebte, mar es Tag - ber Tag, an bem Er auf bie Beife mirten founte mid mußte.

Run machte Er mit seinem Speichet und etwas Erbe eine Salbe, schmierte fie ihm auf die Augen und sprach zu ihm; gebe biu zu bem Teich Siloah und wasche bich; ber Blinde ließ fich hinführen; wusch sich, und kam seinen wieder. Dier haben wir wieder ein Beispiel von einem Aranken, der Jesun nicht um hulfe angesprochen hatte, solglich noch nicht an Ihn stanbte, so daß also ber Derr wieder eine physische Deraction vornehmen mußte. Duß ein Blindgeborner schend geworden war, das war unerhote und machte gebfes Aussehen; die Rachbarn fragten ihn daher, wie bist da zu beinem Gesicht gekommen? bies erzählte er ihnen, und daß Tesus der Mann

fen, ber ihm biefe Bohlthat erzeigt babe. Jett führten fie ibn zu den Pharifdern, wo er ben gangen Borfall nochmale erzählen mußte. .. Einige von ben Pharifaern fagten: bet Menich ift nicht bon. Gott, weil er ben Gabbath nicht balt; Mubere aber ermieberten: Wie fann ein fundiger Denfa folche Bunder verrichten? Run fragten fie ben Blindgebotnen, mas, er benn pon ibm balte? er autwortete: ich glaube, baf er ein Prophet ift. Dun tam ihnen ber Gedaute, es tonne mohl and nicht mabr fepn, daß er blindgeboren mare; um alfo ber Sache auf ben Grund zu tommen, liegen fie feine Eltern rufen und fragten fie, ob bae ibr Sobn fen ? er gabe por, er fen blind geboren, wie er benn nun febend geworden fep. Die Eltern antworteten; haf er unfer Sobn und blinde geboren ift bas miffen mir; aber wie und durch men n febend geworben, bas wiffen wir nicht, er ift alt genuge fragt, ibn felbit (bie Eltern filrchteten fich Chriftum an be tennen, benn mer bas thate, ber wurde in ben Bann gethang und bas mar bei ben Juden etwas Schredliches: benn ein Berhaunter murde von allen Menfchen verabichent, man buldete ibn in feiner Gefellicaft, Niemand durfte mit ibm effen und trinten, auch ibm nichts verfaufen); fie riefen alle bem Blindgemelenen nochmals und fprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, mir miffen, bag biefer Menfc ein Gunder ift - er antwortete: Db er ein Gunder ift, bas weiß ich nicht, aber bas weiß ich, bag ich blind mar und nun febent Die Berren hatten mogen rafend merben, fie maren, überzeugt, baß ber Denich blindgeboren worden, überzeugt, daß er nun febend mar, überzeugt, daß ein gottliches Bundet an ihm geschehen sey, und das dies der bis in ben Tod ver haßte Jejus verrichtet hatte; fie hatten viel barum gegeben, wenn fie nur ein Punttchen hatten finden tonnen, wo fie ihre Rlaue jum Berreißen hatten anbringen tonnen, baber verfuchten fie nochmals ein Examen, in der Soffnung, ein foldes Punttchen gu finden, aber fie fauben gang etwas anders, etmas, das fie nicht erwarteten,: benn als fie forberten, baß. ber Blindgewefene nochmals ergablen follte, wie es Jefus gemacht habe ibn gu beilen , fo antwortete ber junge Denfo

mannhaft und feft: 3ch habe end ja erzählt, habt ihre nicht verstanden, daß ichs nochmale wiederholen foll, oder wollt ibr gar feine Junger werben? Bochft aufgebracht fluchten fie ibm und brudten ibm entgegen: Du bift fein Junger, und wir find Dofis Junger ; bag Gott mit Mofe gerebet bat, bas miffen mir, moher aber und mas biefer ift, bas miffen mir Gest rif dem Blindgemefenen die Geduld aus, und er legte folgendes berrliche Bengnif ab: bas ift fonberbar, baß ibn nicht wift .. mas und woher ber Mann ift, ber mir, sinem Blindgebornen, bas Geficht gegeben bat? wir wiffen in tod, bag Gott bas Bebet eines Sindere nicht erbort. fondern wer gotteefarchtig ift und nach feinem Billen lebt, ben erbort Er. Co. lang die Welt ftebt, ifte nicht erbort, baß ein Blindgeborner febend geworben. Bare biefer Dignn, ber mich febend machte, nicht von Gott, fo tonnte er folche Thas ten nicht verrichten. . Auf biefe Rebe mar nun feine aubere Untwort moglich, ale ihr volltommenen Beifall ju geben, ober den Bahrfager vor die Thur ju ftoffen. Das Erfte lieft fich von den Mharifdern nicht erwarten, mohl aber bas 3meite: fie fließen ben Beugen ber Wahrheit binaus, indem Be fagten: du bift gang in Gunden geboren und willft und, lebren.

Diese Behandlung erfuhr unser herr, und ba Er den Blinds swesenen wieder fabe, fo fragte Er ihn: Glaubest du an ben Sohn Gottes? er antwortete: herr! wer ifts, auf bag ich en 3hn glaube? Jesus erwiederte: bu hast Ihn gesehen, der ifff, der mit dir redet. Run fiel ber Meusch auf die Rnie und sprach: herr, ich glaube!

Da nun einige Pharifder zugegen waren, so fprach ber Derr: Ich bin zum Gericht auf biese Welt kommen, auf bag die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Die Pharifder fühlten bas und fragten: find wie benn auch blind? Er antwortete: wenn ihr wirklich blind mart, so hattet ihr, tine Sunde, nun ihr aber sprecht: wir sind sehend, so bleibt mere Sunde. Nun seigte Erzseine Rede fort, sprach von einem zuten hirten, der zur rechten Thur hinein in den Schafstall geht, diese Thur ift Er selbst, wer nicht durch biese Thur bin.

dingeht, der ift ein Dieb und Morder; bann nannte Er fich auch den guten hirten, und zeigte den Unterschied zwischen einem wahren hirten und einem falschen. Job. 10, v. 1—18, Biele von den Juden sprachen; Er ift vom Teufel beseffen, barum spricht Er so unfinnig, Andere erwiederten: so sprick ein Besessener uicht, kann auch der Tenfel Blinde sein Buchen?

Bahrend bem wandelte der Derr in Salomons Clulas gang; nun versammelten sich die Juden und Ihn ber mehrachen: Wie lang haltst du unsere Seelen auf. Bist in der Messias, so sag es und frei beraus? Jesus antwernt ihnen, das habe ich euch schon gesagt, aber ihr glaudt nicht; dann erklärte Er sich noch weiter über das Gleichnis von den Schasen und sprach dann; Ich und der Bater sind Sind; die Stiffen Worten riß den Juden die Geduld aus, sie griffen nach Steinen; Jesus aber entging ihnen; Er verließ Jerusalem, und begab sich an den Jordan in die Gegend, wo ehmalt Ishannes getauft hatte. Hier erinnerte man sich an das, was Johannes von Jesus gesagt hatte; man sprach: Ishannes that wohl keine Wunder, aber was er von Jesus vorber verkludigte, das ist doch wahr, und es glaubten dort viele an Ihu.

Die fiebengia Sanger, bie ber Berr ausgeschieft hatte, tamen dun wieder und verfundigten mit großer Freude, daß ihnen auch Die Teufel in feinem Ramen gehorchten. Refus ant wortete: ich fabe wohl ben Satan wie einen Blit vom Sim mel fallen. Diefe fonderbare Menferung beweist, mas and Paulus Ephel. 6. fagt, daß die Bofen Beifter ihr Befen fin Ber Luft hatten; burch die Austreibung berfelben murbe ihre Racht geschwächt, fo baß fie bobern Geiftern weichen und ju ben nieberen Dertern flieben mußten. Dann faate Er ferner: Er babe ihnen Dacht gegeben alle Bertzeuge bes Reindes zu besiegen; allein darüber follten fie fich nicht frenen, fondern barüber, baß ihre Ramen im Dimmel angefdrieben fenen. Gine wichtige Lebre auch fur uns : auf große Talente und viele Wirksamteit im Reich bes herrn tommt es fo febr nicht an, ale vielinehr barauf, daß man innerlich mit Got

vereint, und in Liebe und Demuth lebt und banbelt. Unfer Derr freute fich indeffen boch und bankte feinem himmlifchen Bater, bag Er folche hohe Geheimniffe ben Beifen und Rlugen verborgen und ben Untunndigen entbeckt habe; bann offens barte Er fein Berhaltniff jum Bater noch naher und priek feine Junger felig, daß fie Dinge suben und horten, die viele Propheten und Konige zu sehen und zu horen gewünscht hatten, aber ihr Bunsch sep nicht erfullt worden.

"Bei Diefer Belegenheit fiand ein Edriftgelehrter auf, um Jefum auf Die Probe ju feben. Er fing an: Cage mir bod; Stubbi ! was muß ich thun, baf ich bas ewige Leben ererbe? Der hetr autwortete : Du bift ein Schriftgelehrter, mas figt bir bas Bejet, mas liefeft bu? Der Belehrte antwortete; man folle Gott aus allen feinen Rraften aber Miles lieben imb feinen Rachften als fich felbft. Gang recht! fabr Jefus fort, thue bas, fo wirft bu leben. Der Schriftgelehrte mur Moib nicht ferrig : Die Juben bielten niemand andere fur ibre Ratbiten als Juben, befonders haften fie bie Samariter : ballet fragte er weiter : Ber ift benn mein Rachfter, ben ich wie mich felbft lieben foll? Jefus antwortete; bas will ich bir fagen : Es reibte einft ein Mann von Jerufalem binab nach Jericho; Anterwegens gerieth er unter Morber, die ibn planberren, dang wund folugen und halb tobt liegen ließen. Bald bernach Afrig ein Priefter ba porbei : er fabe den Ungludlichen, betummerte fich aber nicht weiter um ibn, fondern ging fort, bann fam auch ein Levit, ber mathte es eben fo. Run fam der ein Samgriter, ber erbarmte fich über ibn: er bog Bein und Del in feine Bunden, verband fie und fette bann ben Rranten auf feinen Gfel, er felbft ging an Ruß; fo brochte er ibn in die Berberge; bes andern Morgens reiste ber Samariter weg, gab aber bem Birth noch vorber etwas Beld, empfahl ibm ben Rranten und fagte: verpflege ibn wehl, wenns mehr toftet, fo bezahle iche, wann ich wieber mirkettomme. Bas mevuft bu unn mobl, wer war bem unter We Mbrber Gefallenen ber Rachfte ? Der Schriftgelibrie tonnte bas Bort Samariter nur jum Schimpf ausspreiten ; bier war es ibm nicht moglich, er antwortere die ber bie Barinden Fremden; Jesus erwiederte: so find also die Ainder frei, damit wir ihnen aber keinen Austoß geben, so nimm beinen Kischangel und wirf ihn ind Meer; der erste Fisch, den du fängst, wird einen Gulden im Maul haben, den bezahle dam für und beide. Petrus that, wie ihm der herr besohlen hatta Um diese Zinsgroschen. Geschichte recht zu verstehen, de merke man solgendes: Im zweiten B. Mose 30, B. 11—16 besiehlt der Herr, daß jeder Israelit, der über 20 Jahr all sey, einen halben Seckel an die Stiftshütte bezahlen solle so oft das Bolk gezählt wurde. Zu Christi Zeiten wurde die Kopfgeld jährlich bezahlt. Da nun Jesus der eingebonne Sohn Gottes war, so brauchte Er seinem Bater und seines Baters Haus, dem Tempel, keine Zinse zu entrichten; allein Er that es doch, um die Juden nicht zu ärgern, die seine abttliche Sohnschaft nicht anerkaunten.

Auf dieser Reise hatte der herr wieder Anlaß genommen, von seinem Leiden, Sterben und Anferstehung zu reden und seine Junger auf diese traurige Zeit vorzubereiten; allein der Gedanke war ihnen unerträglich und ihren hohen Erwartungen ganz zuwider; sie beschäftigten sich lieber mit den Borsstellungen, was im irdischen Reich des Messias aus ihnen werden wurde. Daher fragten sie den herrn, wer wohl der Größte im himmelreich sehn wurde? Jesus nahm ein Rind und stellte es mitten unter sie und sagte: Ich ven sichere Euch, wenn ihr nicht werdet wie so ein Rind, so kont ihr keinen Autheil am himmelreich haben. Die alten Rirchenväter sagen, der heilige Ignatius, Bischof zu Antiochia, dessen Martergeschichte zu seiner Zeit folgen wird, sep dies Kind gewesen.

Hier nahm nun ber herr Aulaß, seinen Jüngern und den Anwesenden herrliche Lehren von der Demuth, der Selbst verläugung, der Berschnung und von der Bruderliebe pageben; welches alles er dann durch das schine Gleichnis von dem Könige, der mit seinen Anechten rechnete, sinnlich darstellte und ans herz legte. S. Matth. 18. Marc. 9, B. 30—50. und Luc. 9, B. 44—50. Johannes gab bei Dieser Gelegenheit Aplaß zu einer schnen Aeußerung des

herrn, in Aufehung der Religionebuldung. Er fagtet Rabbi, wir faben Ginen, ber trieb in deinem Ramen boje Geister aus, aber wir verboten es ihm, weil er fich nicht zu und balt. Der gute Apostel glaubt, wer fich nicht zu ihrer Ges sellschaft hielt, der sey fein Junger Jesu. Aber er bekam zur Autwort: das sollt ihr ihm nicht verbieten, denn wet nicht wider uns ist, der ist fur uns. Gine wichtigt Lehre fur unsere so außerft unverträglichen driftlichen Partheien.

Andeffen mar bas Lauberhuttenfest, welches im Berbit gefeiert wird, beran gerudt, und Jefus beichlof, es in Jes rufalem zu feiernn. Geine Bruder, Die auch babingingen, trieben Ihn an und fagten : Dache bich auf und gebe auch einmal nach Jubaa, bamit man bort auch beine Thaten fieht und bich tennen lernt. Wer fich fur etwas aufaibt, muß es ber Belt zeigen und fich nicht verborgen halten (biefe Bruder glaubten bamale noch nicht an Ihn); Jefus antwortete: ich muß zu allem , mas ich thue, ben rechten . Beitpunkt abwarten, bas ift aber eure Sache nicht, ibr tonnt thun was ibr wollt. Et blieb alfo noch einige Lage suruct und folgte ihnen bann nach, aber beimlich, ohne Auffeben gu machen; um aber bies noch beffer gu tonnen, bes folog Er, den Beg durch ber Camariter Land ju nehmen, welches bie Juden gewöhnlich ju vermeiben suchten. ichicte alfo Boten voraus in einen Rleden, um die Berberge zu bestellen; allein die Burger nahmen ihn nicht au, weil fie wohl benten tonnten, daß Er jest mit feiner Ge fellichaft nach Berufalem aufe Reft reiste, und bas fuchten Die Samariter immer zu verhindern. Darüber nurden die beiden Bebedaiben, Jatobus und Johannes, fo aufgebracht, daß fie fragten, follen wir beten, baß Reuer vom Simmel fallt und ben fleden verzehrt? Jefus aber brobete ihnen und fagte: wiffet ihr nicht, welches Geiftes Rinder ihr fest ? bes Menfchenfohn ift nicht gefommen, ber Denfchen Beelen gu verberben, fonbern zu erhalten ; Er befchlaß alfw einen audern Beg zu nehmen, indem Er fich linter Sand gegen ben Jorban ju wendete. Unterwegens tam einer und fagte zu Ihm, ich will bir nachfolgen, wo. be bingobft, wer

19\*

erlaube mir, baß ich erft von den Meinigen Abschied nehme; ber herr antwortete ihm: wer seine hand an den Pfing legt und sieht zurud, ber ist nicht geschieft zum Reid Gottes. Durch dies Sprüchwort wollte der herr so vid sagen: wer ein Christ werden will, ber muß nicht erst die und das abthun wollen, sondern alsofort vorwärts seinm Zweck verfolgen.

Run sonderte Er ans benen, die Ihm nachfolgten mi fich zu Ihm bekannten, siebenzig Mauner aus, die fich pam weis durch das Land vertheilen und die Lehre unsers hem vom Reich Gottes, ober das Evangelium von Jefu Chrift, verklindigen mußten; dann gab Er ihnen auch die Macht, Krand heiten zu beilen. Die Lehren, welche Er ihnen mit auf den Weg gab, und die schweren Gerichte, welche Er die Städten drohte, die seine Lehren nicht annehmen wurden, fündet man Luc. 10.

Run fette Er feine Reifen mit ben 3molfen fort und tam nach Berufalem auf bas Lauberhuttenfeft. Die Juden bab ten fich icon nach Ihm erfundigt, und munderten fich, baf Er noch nicht ba war; viele hielten Ihn fur einen Bets führer des Bolts und viele fur einen frommen Dann, über haupt aber burfte man nicht laut von 36m fprechen, ans Rurcht vor der Dbrigfeit. Auf einmal erfcbien Er gegen Die Mitte des Refts im Tempel und lehrte, indem Er nad feiner gewöhnlichen Urt die Weiffagungen der Propheten erflarte und auf fich anwendete. Die Juden munderten fic und fprachen: Bie tommt ber gur Ertenntnig ber Schrift. ba er boch nicht ftubirt bat? Refus antwortete: mas id lebre, das ift nicht erlernt, fondern ich bab' es von dem. ber mich gefandt hat, es fommt nur barauf an, bag man nach biefer Lehre lebt, wer bas thut, ber wird erfahren, ob fie von Gott, ober von mir felbft ift u. f. m.; man lefe den wichtigen Wortwechsel im Ev. Johs 7. B. 15-51, Die Juden suchten Ihn ju todten, weil Er am Sabbet beilte; ber Berr bewies ihnen, daß bas feine Gunbe fen. Dieruber entstund eine Unruhe unter bem Bolt, einige lobe ten, andere tabelten Ihn. Die Pharifaer aber gingen this

tiger zu Bert, benn fie foidten Rnechte, welche Selegens beit suchen follten, Ihn gefangen zu nehmen; allein fie wurden burch feine Reben fo bewegt, baß fie es nicht wagsten, eine hand an Ihn zu legen. Er gab nun auch Binto won feinem naben Abschied, worüber das Bolt wiederum irr an Ihm wurde.

Am letzen. Tag des Lauberhattenfests hatten bie Inden ben Gebrauch, daß sie Wasser aus. dem Brunnen Silvah; welcher am schlichen Abhang des Berges Zion ift, holten; und es in das eherne Meer trugen, welches im Borhof des Tempels finne; Jesus sah zu, wie sie sa frehlich mit den Befässen:hin und ber liefen, daher rief Er: Wen da dürstet, der komme: zu mir und trinke. Wer an mich glandt, wie die Schrift sagt, von dessen Reib werden Strome lebendigen: Wasser's sließen. Joh. 7. B. 27. 28. Diese Meden gaben wieder dem Bolt Anlaß, mit einander zu disputiren, einige glaubten, Er sep eigentlicher Prophet, Andere, Er sep der Wessiss, und wieder andere machten Linwendungen bastungen. R. 40—43.

Um Abend ging der Berr an ben Delberg und brachte ba; bie Racht gu. Den folgenden Morgen tam Er mieber in. ben Tempel und fuhr fort au lehren; es batte fich viel Bolts um Ihn versammelt. Die Pharifder und Schrifte gelehrten, benen ber Anfchlag, Ihn gefangen gu nehmen, mislungen mar, versuchten nun wieder eine Lift: fie bofften immer, Ihn auf irgend eine Beife zu fangen, jest brachten Me Ihm eine Kran, die einen Chebruch begangen hatte; biefe Rellten fie mitten in ben Breid, und fprachen ju Ihm : Rabbi! biele Rran bat man auf frifcher Ebat im Ebbruch! ergriffen, nun bat und aber Mofe geboten, folde zu fteinigen, mas fagft bu baju? Sie mußten, bag unfer herr mit Gunbern aller Urt febr gelind verfahr, fobald Er Reue an ihnen bemertte, und es ift mir bbcoft wahrscheinlich, bag biefe Rran von Bergen tiefe Reue über ihr Berbrechen außerte; baber schien es ihnen gewiß au fenn, daß Er fie begnabigen . marbe, und bann hatten fie Urfache, Ihn als einen Mann angutlagen, ber bem Gelet Mofis gerabem entgegen bane'.

fen, ber ihm biefe Bohlthat erzeigt babe. Jett führten fie ibn zu den Pharifdern, mo er ben gangen Borfall nochmale ergablen mußte. Einige von ben Pharifaern fagten: bet Menfc ift nicht bon. Gott, weil er ben Gabbath nicht balt; Mubere aber ermiebergen: Wie fann ein funbiger Denfo folche Bunder verrichten ? Mun fragten fie ben Blindgebornen, mas, er beun pon ibm balte? er autwortete: ich glaube, bag er ein Prophet ift. Dun tam ihnen ber Gedante, es tonne wohl auch nicht mabr fenn, daß er blindgeboren mare; um olfo ber Sache auf ben Grund ju tommen, liegen fie-feine Eltern rufen und fragten fie, ab bae ihr Sobn fen ? er gale par, er fen blind geboren, wie er bene nun febend gewarden fep., Die Eltern antworteten; baf er unfer Sobn und blinde gehoren ift bas miffen mir; aber wie und durch men n febend geworden bas wiffen wir nicht, er ift alt genug. fragt, ihn felbit (bie Eltern furchteten fic Chriftum an be tennen, benn mer bas thate, ber wurde in ben Bann gethang nud bas mar bei ben Juden etwas Schredliches: benn ein Berhaunter murbe von allen Meufchen verabscheut, man buldete ibn in feiner Gefellichaft, Niemand durfte mit ibm effen und trinfen, auch ibm nichts vertaufen); fie riefen alfo bem Blindgemefenen nochmals und fprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre, wir miffen, bag biefer Menfch ein Gander ift - er antwortete : Db er ein Gunder ift, bas weiß id nicht, aber bas weiß ich, baß ich blind mar und nun febent Die herren hatten mogen rafend merben, fie maren, überzeugt, baß ber Meusch blindgeboren worden, überzeugt, daß er nun febend mar, überzeugt, daß ein gottliches Wundet an ihm geschehen sep, und bas dies der bis in ben Tod verhafte Jefus verrichtet hatte; fie hatten viel barum gegeben, wenn fie nur ein Punttchen hatten finden tonnen, wo fie ibre Rlaue jum Berreifen hatten anbringen tonnen, baber verfuchten fie nochmals ein Examen, in der Soffnung, ein foldes Puntichen ju finden, aber fie fauben gang etwas anders, ets. mas, bas fie nicht erwarteten; benn als fie forberten, baß. ber Blindgewefene nochmals ergablen follte, wie es Jefus gemacht habe ibn ju beilen , fo antwortete ber junge Denfo

mannhaft und feit : Ich habe euch ja erzählt, habt ihre nicht perstanden, daß ichs nochmals wiederholen foll, oder wollt ibr gar feine Sunger merben? Bodift aufgebracht fluchten fie ibm und brullten ihm entgegen: Du bift fein Junger, und wir find Dofis Junger; bag Gott mit Mofe geredet bat, bas miffen wir, moher aber und mas biefer ift, bas miffen wir Best rif bem Blindgewesenen bie Geduld aus, und er legte folgendes berrliche Benguiß ab; bas ift fonberhar, baß ibn nicht wift . mas und woher ber Mann ift, ber mir, einem Blindgebornen, bas Geficht gegeben bat; wir miffen is,ibad, , , daß Gott bas Bebet eines Sunders nicht erbort. fonbern wer gotteefurchtig ift und nach feinem Billen lebt. ben erhort Er. Co lang die Belt ftebt, ifte nicht erhort, baß ein Blindgeborner febend geworben. Bare biefer Mann, ber mich febend machte, wicht von Gott, fo founte er folche Thas ten nicht verrichten. · Auf diese Rebe mar nun feine audere Untwort moglich, als ihr volltommenen Beifall ju geben, ober den Mahrfager vor die Thur zu ftoßen. Das Erfte ließ fich von den Pharifdern nicht erwarten, mohl aber bas 3meite: fie fließen ben Beugen ber Babrbeit binaus, inbem Be fagten: bu bift gang in Gunden geboren und willft und. lebren.

Diese Behandlung ersuhr unser herr, und ba Er den Blinds swesenen wieder fabe, fo fragte Er ibn: Glaubest du an den Sohn Gottes? er antwortete: herr! wer ifts, auf baß ich en Ihn glaube? Jesus erwiederte: bu bast Ihn gesehen, der iffe, der mit bir redet. Nun fiel ber Meusch auf die Rnie und sprach: herr, ich glaube!

Da nun einige Pharifaer zugegen waren, so fprach ber ber: Ich bin zum Gericht auf Diese Welt kommen, auf bag bie Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Die Pharifaer fühlten das und fragten: find wie denn auch blind? Er antwortete: wenn ihr wirklich blind mart, so hattet ihr, time Sunde, nun ihr aber sprecht: wir find sehend, so bleibt tiere Sunde. Run setzte Erseine Rede fort, sprach von einems, suten hirten, der zur rechten Thur hinein in den Schaffiall, geht, diese Thur ift Er selbft, wer nicht durch biese Thur bine

dingeht, der ift ein Dieb und Morder; bann nannte Er fich auch ben guten hirten, und zeigte den Unterschied zwischen einem wahren hirten und einem falschen. Joh. 10, v. 1—18, Wiele von den Juden sprachen; Er ift vom Teufel besteffen, barum spricht Er so unfinnig, Andere erwiederten: so spricht ein Besessener uicht, kann auch der Teufel Blinde sehm machen?

. Babrend bem manbelte ber Derr in Salomons Caule gang; nun verfammelten fic bie Inden unt Ihn ber mb foracen: Wie lang baltft du unfere Seelen auf. Biff in ber Mellias, fo fag es uns frei beraus? Jefus antwormt ibnen, bas babe ich euch icon gefagt, aber ibr glaubt nicht; bann erflarte Er fich noch weiter aber bas Gleichniß von ben Schafen und fprach baun : 3ch und ber Bater find Gins ; bi biefen Borten rif ben Juden bie Gebuld aus, fie griffen nad Steinen: Befus aber entging ibnen : Er verließ Gerufalen. und begab fich an ben Jordan in Die Gegend, woo ehmalt Johannes getauft batte. Sier erinnerte man fich an bas, toas Johannes von Jefus gefagt batte: man fprach: Im baimes that wohl feine Bunder, aber mas er von Jefus vorber verfündigte, bas ift boch mabr, und es glaubten bort viele an Ibu.

Die siebenzig Jünger, die der herr ausgeschieft hatte, kamen und wieder und verkundigten mit großer Freude, daß ihnen auch die Teusel in feinem Namen gehorchten. Jesus and wortete: ich sahe wohl den Satan wie einen Blitz vom him wei fallen. Diese sonderbare Neußerung beweist, was auch Paulus Sphes. 6. sagt, daß die bbsen Geister ihr Wesen werden ihre Kacht geschwächt, so daß sie bbsen Geistern weichen und zu den niederen Dertern fliehen mußten. Dann sagte Er seiner: Er habe ihnen Macht gegeben alle Wertzeuge des Feindes zu besiegen; allein darüber sollten sie sich nicht frenen, sondern darüber, daß ihre Ramen im himmel angeschrieben seine. Eine wichtige Lehre auch für und: auf große Kalente und viele Wirksamkeit im Reich des herrn kommt es so sein nicht an, als vielnehr darauf, daß man innerlich mit Gott

vereint, und in Liebe und Demuth lebt und banbelt. Unfer Derr freute fich inbeffen boch und bantete feinem himmilichen Bater, bag Er folche bobe Geheimniffe ben Beifen und Rlugen verborgen und ben Untunnbigen entbeckt habe; bann offens barte Er fein Berhaltniß jum Bater noch naher und pries feine Junger felig, daß fie Dinge fühen und horten, die viele Propheten und Könige zu feben und ju boren gewünscht hatten, aber ihr Bunsch fev nicht erfüllt worden.

Bei Diefer Belegenheit fignd ein Edriftgelehrter auf, um Jefum auf Die Probe gu fegen. Er fing an: Cage mir bod; Mubbi! was muß ich thun, baf ich bas emige Leben ererbe? Der Betr autwortete : Du bift ein Schriftgelehrter , was figt bit bas Sejen, mas liefeft bu? Der Belehrte antwortetes man folle Gott aus allen feinen Rraften über Miles lieben und feinen Rachften ale fich felbft. Gang recht! fabr Jefus fort, thue bas, fo wirft bu leben. Der Schriftgelehrte war which nicht ferrig; die Juben hielten niemand andere fur ihre Rachften als Juden, befonders haften fie bie Samariter; baber fragte er weiter: Ber ift benn mein Rachfter, ben ich wie mich felbft lieben foll? Jefus antwortere; bas will ich bir fagen : Es reiste einft ein Dann von Jerufalem binab nach Bericho; Anterwegens gerieth er unter Dorber, die ibn planberren, dang wund folugen und balb tobt liegen ließen. Bald bernach fing ein Priefter ba vorbei; er fabe den Ungitidlichen, betummerte fich aber nicht weiter um ibn, fondern ging fort, bann tam auch ein Levit, ber mathte es eben fo. Run fam der ein Samgriter, ber erbarmte fich aber ibn: er bol Bein und Del in feine Munden, verband fie und feste bann ben Rranten auf feinen Gfel, er felbft ging au Ruß; fo brachte er ibn in bie Berberge; bes anbern Morgens reiste bet Samariter weg, gab aber bem Birth nich vorber etwas Geld, empfahl ibm ben Rranten und fagte: verpflege ibn webl, wenns mehr toftet, fo begable ichs, wann ich wieber Mractomme. Bas mepuft bu unn mobl, wer war bem unter Wie Mother Sefallenen ber Machite? Dier Schriftgelebrte tounte bas Bort Camariter nur jum Compf ausspreiten; bier mar es ibm nicht mibglicht, er antwortere die ber ble Battinbergigkeit an ihm bewiefe. Jefus erwiederte: nun fo geht bin und mache es eben fo.

Wie herrlich wurde hier der ftolze Jude gedemathigt! — Gebe, mach es wie der Samariter, und wenn dir ein Somariter Liebe erzeigt, so liebe ibn, wie dich felbst, er ist dein Rachter. Abenn dir, Chrift, ein Jude Liebe erzeigt, so denkt nicht an den Juden, sondern an deinen Nachsten, und liebt ibn wie dich felbst.

Bon, bier reiste ber Berr nun wieber gurud in Die Ribe von Berufalem; binter bem Delberg, gema eine ober anbem balb Stunden bon ber Stadt, mar ein Rleden, Ramen Bethania, mo brei Gefdwifter, ein Bruber, Lazarus, un zwei Schwestern, Martha und Maria, mobuten; alle big glaubten an ben Berrn und liebten ibn, baber nahm Er feine Derberge bei ihnen, Martha glaubte, fie toune biefem book angenehmen und mertwurdigen Gaft feine großere Chre und Liebe erzeigen, als wenn fie Ihn recht prachtig und belifet bewirthete: fie lief alfo im Saus und in der Ruche bin und ber und machte fiche fauer. Maria aber fette fich zu ben Rußen des herrn und borte feinen boldfeligen Lebren gu. Martha murbe barüber verdrieflich und fagte gu Jefus; Derr, ift es bir fo gang einerlei, bag mich meine Schwefter alles allein thun laft? fage ihr boch, baf fie auch hilfth Sefus antwortete: Martha! Martha! Du haft viel Corge und Mube, Gins ift noth, Maria bat bas gute Theil ete mablt, das foll nicht von ihr genommen werben.

In diesem kleinen einfachen Bug der Geschichte unsers herrn liegt eine koftliche Pahrheit, eine herrliche Lehre vers borgen: Martha ist das wahre treffende Bild des Eigens wirkens; wenn namlich der Christ den Borsat fast, überal Gutes zu wirken und dann blos ohne Rucksicht auf die Binke der Borsehung sich von seiner eigwen Bernunft leiten läst, die ja aber unmöglich überall urtheilen kann, was gut und gottgefällig ist; sie glaubt oft vortrefflich gehandelt zu haben und der Erfolg zeigt gerade das Gegentheil; man muß, so wie Maria, in der Gegenwart des herrn bleiben, tren im. Bachen und Beten beharren und dann genau Acht haben.

wo die Borfehung eine Thur bifnet, ober einen Wint zum Weiten anweist. Aber auch im Neußern ist es schon manzenehm, wenn ein lieber Freund zum Besuch kommt, wo es ihm darum zu thun ist, sich mit seinen Freunden zu unters halten, und diese lanfen dann hin und her und wissen nicht, was sie alles anfangen und betreiben sollen, um dem Freund zu dienen, versäumen aber darüber die Hauptsache, die Unterhaltung mit dem Freunde.

Lufas erzählt nun im Berfolg Cap. 11, daß die Rünger ben Beren gebeten batten, fie auch beten zu lehren und baf Er ihnen bierauf bie Rormel des allervollfommenften Gebets vorgeschrieben habe. Matthans fest biefe Geschichte viel früher, namlich in ben Beitvunft ber Bergpredigt. Matth. 6. Die Evangeliften ergablen die Thatfachen nach ber Babrbeit, aber nicht immer in ben Beitpunkten, wie fie aufeinander ges folgt find, das tonnten fie auch unmbglich wiffen und bebalten. Ihnen mar es blos barum zu thun, die Lehre bes Evangelii Jesu Chrifto rein und lauter vorzutragen und aberall die ftrenge Bahrheit zu beobachten; in welchem Beite puntt jedes geschehen fen, barauf fam es ihnen fo genau nicht an. 3d glaube, baß Matthaus bie Lebren, bie unfer Berr mabrend ben brei Jahren feines Lehramts bin und wieber vorgetragen, in ber Bergpredigt gusammen gepronet babe, um fie in einem Bufammenhang ju finten; Lutas aber ergablt fie ftudweise, fo wie fie ber Beit nach vorges tommen finb.

Bei diefer Gelegenheit empfiehlt Jesus das Gebet fehr eruftlich und verspricht dem mahren Glauben gewisse Ersthrung. Lut. 11, v. 1—13.

Hierauf wurde bem herrn erzählt, daß der Statthalter Pilatus viele Galilaer, mahrend dem fie im Tempel opfersten, habe ermorden laffen. Dies geschahe aus haß gegen hervdes Antipas, deffen Unterthanen die Galilaer waren. Bas Pilatus aber zu dieser Grausamkeit für eine Ursache vom Zaun abgebrochen habe, das finden wir in der Gesschichte nicht. Jesus merkte, daß die anwesenden Juden barüber nachdachten, was both diese Galilaer mochten ge-

fundigt baben, baß fie fo icoarf geftraft worben feven? Daber fagte Er : mennt ibr, biefe Galilder feben vorziglich Guliber gemelen, weil fie bas gelitten baben ? 36 fage: Rein! es wird such allen fo geben, wenn ihr euch nicht beffert. Ihr erinuert euch bes Thurms Gilbah, wie # in feinem Ginfturs achtsebn Denfchen erfolug, glaubt it nun, baß biefe achtzebn bie gottlofeften Menfchen in 30 rufalem gemefen? 3ch fage nein! wenn ibr euch nicht be fert, fo merbet ibr alle eben fo umfommen. Gin Sausvett batte einen Reigenhaum in feinem Beinberg : er fam and fuchte Brucht auf ibm und fand feine. Da fprach er p dem Beingartner: ich bab nun brei Jahre lang Frucht auf Diefem Baum defucht und feine gefnuden, bane ibn um, er persperrt ja ben Dlat, bag nichts befferes ba madfin fann. Der Beingartner antwortete : las ibn nur ned bies Sabr, baß ich ibn umgrabe und bunge, um gu feben, ob er noch grucht bringe, thut er bas nicht, fo laß ibe Wer unter ben Bubbrern nur etwas baun umbauen. nachbachte, ber founte balb merten, baß Gefus unter bem Reigenbaum Die Jubifche Nation verftand.

Bernach trug es fich gu, baß Jefus an einem Sabbath in einer Spnagoge nach feiner Gewohnheit lehrte; nun mar aber eine Frau ba, welche achtzehn Sahr contract und gant frumm gemachfen mar: ale fie Refue fabe, rief er fie ju fic, legte feine Bande auf fie und fprach : Rrau! fen befreit von beiner Rrantheit! ben Augenblick firecte fie fich , mar gerade und gefund. Der Oberfte ber Schule marbe unmillig und fagte: es find feche Tage in der Boche, in denen man ar beiten tann. Dann tommt und laßt euch beilen, aber nicht am Cabbath. Es ift unbegreiflich, wie ein folder Daun, wie diefer Dbervorfteber, fo finnlos febn und nicht feben tonnte, bag biefe gottliche That- über jede Cabbathefeier hingus ging, und baß es ja nicht eine Arbeit fen, indem bie Beilung ja nur burch Bort und Befehl geschah. bas wollte ber neibische Denich nicht feben, er grisgramte in feinem Bergen vor Bosheit; um aber ben Schein ber Frommigleit zu haben, fo legte er es ale Sabbathichanberi

aus; allein der herr riß ihm die Feigenblatterschurze sehr berb ab und sprach: D du Deuchler! wenn jeder von Euch seinen Ochsen oder Esel am Sabbath tranken will, so libst er ihn von der Krippe ab und führt ihn zur Tranke; und diese Abrahams. Tochter, die Satan wohl achtzehn Jahr gerfestet batte, sollte man am Cabbath nicht ihsen durfen! dies wirkte: alle, die Ihm zuwider gewesen waren, mußten sich schmen, das Bolk aber freute sich über alle die herrliche Thaten, die Jesus verrichtete.

ì.,

Run fette ber herr feine Predigt fort; Er verglich bas Simmelreich einem Senftorn, einem Sauerreig u. f. w. 2ut. 13. v. 1 - 21.

Muf Ceiner Reife burch Stabte und Dbrfer wieberum nach Berufalem, murbe er von jemand gefragt, ob wenige felig murben? von biefer Rrage nahm Er Anlag, ben großen Ernft gu empfehlen, welcher jum Geligwerben notbig ift, Que. 13. v. 22 - 30. Am namlichen Tage tamen etliche Pharifaer und fagten ju Jefus, Er mochte fich megmachen, benu Berodes wollte Ihn tobten. Der Berr antwortete : fagt: bem Ruche, beut und morgen trieb ich Teufel aus und beilte Rrante, übermorgen aber murbe es ein Ende mit mir nehmen; heut, morgen und übermorgen muß ich noch maudern. Bas aber bas Ibeten betrifft , bas tann nur gn Jerusalem geschehen, benn es geht nicht an, bag ein Prorhet außerhalb biefer Stadt umfomme. D! Bernfalem. Berufalem! Die bu tobteft bie Propheten, und freinigft. bie au dir gefaudt werben; wie oft hab ich beine Rinber berfammeln wollen, wie eine Gludheune ihre Ruchlein unter ibre Rlugel, aber ihr habt nicht gewollt; aber bafur foll auch ener Tempel mufte liegen bleiben, und es wird bagur fommen, bag ihr mich nicht feben werbet, bie ihr mir entgegen ruft: Gelobet fen, der ba tommt im Ramen bes Derrn!

Diefe letten fehr merkwurdigen Borte unferes herrn bensten augenscheinlich auf eine funftige Betehrung ber Suden.

Bu Jernsalem wurde Jesus von einem Dberften unter ben Pharifaern auf einen Sabbath zu Gaft gebeten , bieb

fanbigt haben, baff, fie fo fcarf geftraft werben feren? baber fagte Er : mennt ibr. Diefe Galifer feben sornfelich Gunber gemelen, meil fie bas gelitten baban ? 36 fant: Rein! es wird auch allen fo geben, menn ihr ench nicht beffert. Ihr erinuert euch bes Thurms Gilbab, wie # in feinem Ginfturs achtsebn Denfchen erfolug, glaubtit mun, bag biefe achtzehn bie gottlofeften Menfchen in Je rufalem gewefen? 3ch fage nein! wenn ihr euch nicht ich fert, fo werbet ihr alle eben fo umfommen. Gin Saudoett batte einen Reigenhaum in feinem Beinberg : er fam mit fuchte Krucht auf ibm und fant feine. Da fprach . # bem Beingartner: ich bab nun brei Jahre lang grucht er Diefem Baum gefucht und feine gefnuben, bane ibn um er verfverrt ja ben Blat, baß nichts befferet ba wadie fann. Der Beingartner antwortete : las ibn mur nab bies Sabr, baß ich ihn umgrabe und bunge, um au febes ob er noch Rrucht bringe, thut er bas nicht, fo lag ibt baun umbauen. Wer unter ben Bubbrern nur etwas nachbachte, ber tounte balb merten, bag Refus unter ben Reigenbaum Die Inbifche Nation verftand.

. Dernach trug es fich ju, bag Jefus an einem Cabbath in einer Spnagoge nach feiner Gewohnheit lebrte; nun mar aber eine Fran ba, welche achtzehn Jahr contract und, gant frumm gewachfen mar; als fie Refus fabe, rief'er fie zu fich, legte feine Bande auf fie und fprach : Rran! fen befreit von beiner Krantheit ! ben Augenblick ftredte fie fich , war gerate und gefund. Der Dberfte ber Soule wurde unwillig und fagte: es find feche Tage in der Boche, in benen man an beiten fann. Dann fommt und laßt euch beilen, aber nicht am Cabbath. Es ift unbegreiflich, wie ein folcher Dann, wie biefer Dbervorfteber, fo finulos febn und nicht febet tonnte, bag biefe gottliche That über jebe Cabbathefeier binaus ging, und baß es ja nicht eine Arbeit fen, indem bie Beilung ja nur burch Mort und Befehl geschah. Allein bas wollte ber neibifde Denich nicht feben; er grisgramte in feinem Bergen vor Bosbeit; um aber ben Schein ber Arommigleit zu baben, fo legte er es als Sabbatbichanteni

and; allein der herr rif ihm die Feigenblatterschurze sehr berb ab und sprach: D du Beuchler! wenn jeder von Euch seinen Ochsen voer Esel am Sabbath tranten will, so last er ihn von der Rrippe ab und führt ihn zur Trante; und diese Abrahams. Tochter, die Satan wohl achtzehn Jahr gesteffelt batte, sollte man am Cabbath nicht ihsen durfen! dies wirkte: alle, die Ihm zuwider gewesen waren, mußten sich schamen, das Bolt aber freute sich über alle die herrliche Thaten, die Jesus verrichtete.

· · \_ .

Run fette ber herr feine Prebigt fort; Er verglich bas Dimmelreich einem Senftorn, einem Sauerreig u. f. w. 21.

Muf Ceiner Reife burch Stabte und Dorfer wieberum nach Berufalem, murbe er von jemand gefragt, ob menige felig murben? von biefer Frage nahm Er Anlag, ben großen Ernft ju empfehlen, welcher jum Geligwerben nothig ift, Que. 13. v. 22 - 30. Um namlichen Tage tamen etliche Pharifder und fagten ju Jefus, Er mochte fich wegmachen. benn Berodes wollte Ihn tobten. Der herr antwortete : fagt: bem Suchs, heut und morgen trieb ich Teufel aus und beilte Rrante, übermorgen aber murbe es ein Ende mit mir nehmen; beut, morgen und übermorgen muß ich noch waudern. Bas aber das Todten betrifft, bas tann nur gm Serufalem gefcheben, benn es geht nicht an, bag ein Dros thet außerhalb biefer Stadt umfomme. D! Jerufalem, Merufalem! Die bu tobteft bie Propheten, und freiniaft. bie ju bir gefandt merben; wie oft hab ich beine Rinber berfammeln wollen, wie eine Gludheune ihre Ruchlein unter ibre Rlugel, aber ihr habt nicht gewollt; aber bafur foll anch euer Tempel mufte liegen bleiben, und es wird bagu tommen, bag ihr mich nicht feben werbet, bis ihr mir entgegen ruft: Gelobet fen, ber ba tommt im Ramen bes Gerrn!

Diese letten sehr merkwurdigen Worte unseres herrn dens ten augenscheinlich auf eine kunftige Bekehrung der Juden, Bu Fernsalem wurde Jesus von einem Obersten unter ben Pharisaern auf einen Sabbath zu Gast gebeten, dies gefcah aber nicht aus Freundschaft, sondern Ihm aufwpaffen, benn sie hatten einen maffersuchtigen Mann da unterfic, und sie wollten sehn, ob Er den auch am Saband beilen wurde. Icfus mertte das, Er fragte also die Pharister: Isto auch recht, am Sabbath beileu? Er betam teine Antwort; nun griff er den Menschen an, heilte ihn und ließ ihn geben: dann sprach Er zur Gesellschaft: wer ift unter Ench, der nicht feinen Ochsen oder Efel, wenn er in einen Brunnen gefallen ist, am Sabbath beraus zieht? Aus darauf schwiegen sie stille, was konnten sie aber auch ants worten?

Als man sich an die Tafel sette, so bemerkte der Den, wie viel ihnen baran gelegen sey, oben an zu sitzen. Er nahm daber Aulaß, die Demuth zu empfehlen, und sprach die schwe Regel aus: wer sich selbst erhöht, soll erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, ber soll erhöht werden. Bermuthlich sahe er auch lauter vornehme Leute an der Tafel, dies bewoß Ihn auch zu sagen, es sey wohlthätiger, liebreicher und gottgefälliger, wenn man solche Leute zu Gast bitte, die einen nicht wieder bitten konnten. Ueber dem Effen sagte einer: Selig ist, der das Brod iffet im Reich Gottes! Dies gab unserm Herrn Aulaß, durch ein Gleichniß zu zeigen, wer eis gentlich diesenigen seyen, die das Glud haben wurden, das Brod im Reich Gottes zu essen. Er sprach:

Es war einmal ein Mann, der ein großes Gaftmahl versanstaltete und viele Leute dazu einlud. Als alles Effen bereit war, so schiedte er seine Bedienten und ließ den Geladenen sagen, das Effen sep fertig, sie mochten unn kommen; allein da hatte nun jeder etwas einzuwenden: der Eine hatte einen Alder gekauft, den mußte er besehen; der Andere hatte fünf Arbeites-Ochsen gekauft, die er auch besehen mußte, und der Dritte hatte eben geheirathet, der konnte auch nicht kommen; dies ärgerte den herrn, der das Mahl angerichtet hatte; er besahl daher, man solle in die Stadt gehen und die Armen, Krüppel und Lahme von der Gasse holen und sie zu seinem Mahl sühren; dies geschahe, aber die Plätze waren noch lange nicht besetzt, es war uoch Raum da. Geht auf die Lands

ftraffen, fprach nun ber herr, und wen ihr findet an Zaunen und heden, ben bringt, mein haus muß voll werben. Aber teiner von benen, die ich zuerst geladen habe, soll mein Gasts mabl schmecken.

Bie reichbaltig und belehrend! - Relus zeigte bier, mer bie Geligen feven, Die bas Brod im Reich Gottes effen murben - nicht biejenigen, die mit ihrem Bergen am Itbifden hingen, fondern die geiftlich Armen, Rruppel und Lahmen. Dann lag aber auch noch ein Mertewohl! in biefer Erzählung verborgen: ber Berr wollte ben vornehmen Gaffen an der Tafel zu verfteben geben, daß Er fie auch, und übers haupt die Juden, gur großen Sochzeit im Reich Gottes ein= lade, aber es feven fo viel Dinderniffe im Beg , baf fie nicht bazu gelangen murben; boch gabe es noch in ber Stadt bas ift: unter bem jubifchen Bolt viele Urmen, Rruppel und Labme, Leute aus den niedern Claffen, Die biefes Glude theilhaftig werden murben; allein badurch werde noch bie Zafel nicht geborig befett, ferne beidnische Mationen mußten noch berufen werden, benn auch fur bie fen noch Raum ba. Puc. 14. p. 1 — 24.

Das Lauberhutten-Fest und die Kirchweihe waren nun schon einige Wochen vorüber, baber beschloß bet Herr, die Reise nach Galilaa wieder anzutreten; und als Er sah, daß Ihm viel Bolks nachfolgte, so nahm et daher Anlaß, von den Pflichten zu reden, die derjenige erfüllen musse, der Ihm nachfolgen wollte: ein solcher muß seine nächste Berwandten, sogar sein Leben, für Ihn aufopfern konnen, wenns drauf ankommt. Wer also ein wahrer Junger Jesu sehn und werden will, der muß erst wohl überlegen, ob er Alles, auch das Liebste, um Seinetwillen verläugnen will; wenn er nicht ganz dazu entsschlichen ist, so bleibt er besser zurück, denn er ist sonst wie Salz ohne Kraft, das man nicht brauchen kann. Luc. 14. v. 25 — 35.

Es machten sich auch viele Menschen aus ben verdächtige fen Classen, Jollner und Sunder von allerlei Urt, zum herrn, sie blieben bei Ihm und horten Ihm zu. Dies argerte die Pharisaer und Schriftgelehrten, denn Er af sogar mit jenen; Statung's fammtl. Soriften. Al. Dand.

sie murrten und fagten: biefer nimmt die Sander an und ist mit ihnen. Jesus erklatte ihnen, warum Er das that, durch die Gleichnisse vom verlornen Schaf und verlornen Gröschen, und bezengte: daß über einen verlornen und wieder gefundenen Sander im himmel mehr Freude sep, als über viele Gerechte, die solche Gefahren nicht durchgekampt hatten: denn wenn sich ein größer Sander bekehrt, so wird weit mehr Ringens, Rampfens, Betens und Wachens auf fordert, als bei einem, der von Jugend auf fromm geweit ist. Doch darf sich ein solcher Sander nichts darauf einbilden, er macht sonst übel ärger: Diese vortreffliche Lehre von der guädigen Annahme des buffertigen Sanders führte wist herr durch das unnachahmlich schne Gleichnis vom verlornen Sohn nich weiter aus; Er suhr fort:

Es war einmal ein reicher pornehmer Mann, ber batte awei Cobne ; ber Jungfte-wat ein leichtfinniger Denich, ben es nad Befriedigung feiner unbanbigen Ginnlichteit geluftett; baber bat er den Bater, er mochte ibm den Untheil ber Guter geben, ber ihm von Rechtswegen gebubre. Der Beter willigte ein und theilte feinen Sohnen bas Gelb. Balb bernach fammelte ber Jungfte fein Bermbgen und ging bas mit auf Reifen. Run ließ er fich es mobl fenn, er eilte pon einem Genuß gum andern, verfiel in bas lieberlichke Leben und brachte fein ganges Bermbgen burch. Jest fam er gur Erfenntnif, benn es entftand eine große Theurung und Bungerenoth; um alfo nicht zu verhungern, verdingte er fich bei einem reichen Mann jum Schweinhirten. Geme batte er nun mit ben Schweinen gegeffen, aber bagu batte er teine Erlaubniß. Endlich fiel ihm ein, baß fein Batet fo viel Tagtbhuer babe, benen es an nichts feble, baber befcoloß er, wieder nach Saus ju geben, feinen Bater um Bergeibung und um die Erlaubniß zu bitten, baf er nur fein Taglobner fenn burfte. Diefen Entschluß führte er and; Er tam alfo in feinen Lumpen nach Saus; ber Bater, ber ibn pon weitem bemerkte, batte Mitleiden mit ibm. er lief ibm entgegen, bergte und tufte ibn; ale nun ber verlome Bobn feine bemutbige Bitte vorgetragen batte, fo befahl ba

Bater, man folle ihm bas beste Kleid bringen und ihn aus ziehen, dann auch einen Ring an den Finger steden; über bas alles wurde nun noch ein frohes Gastmahl seinetwegen angestellt. Dies alles ärgette den ältesten Sohn, der vom Feld tam, er machte dem Bater die bittersten Borwürfe darüber; allein er wurde liebreich zurecht gewiesen.

Wer kann aber so schon, so einfach und so geistreich eis gablen, als ber herr selbst? man lese dies Gleichniß, Luc. 15, B. 11—32. Ich mochte es aus seinem eigenen Mund in seiner siro-chaldaischen Sprache gebort haben; Lukas erzählt es griechisch, und Luther übersetzte es ins Deutsche, wir wiffen aber, daß das Original bei jeder Uebersetung verliert.

Der Ginn Diefes Gleichniffes ift vielfach und bedeutend: ber jundchft liegende ift immer ber: bag im himmel mehr Freude fen über einen Sunder, der Bufe thue, als über neuns undneungig Gerechte, bie ber Bufe nicht bedurfen; allein es ift noch ein tieferes Bebeimniß barinnen verborgen : ber altefte Sobn ftellt alle Berehrer bes mabren Gottes, vom Anfang ber Welt an, vor; ber Jungfte aber bie Beiben, und befone bers biejenigen unter ihnen, die fich ju Chrifto betehren murs ben; welche auch mehr Freude im Simmel verurfachen murben, als die, fo fic ber! Berehrung bes mabren Gottes rubmten, Rolg barauf maren, aber nie fich felbft und ihren verdorbenen Buftand tennen gelernt batten. Dies tonuten fich bie Pharis fder merten, welche auch murrten, bag Jefus bie Gunber annahme und mit ihnen afe. Fur uns Chriften liegt auch eine Barnung in biefer Ergablung, wir find nun an bie Stelle bes altften Cobns getreten, wir durfen auch nicht murren, wenn einft ber 1800 Sabr lang verlorne Cobn, Die Juden, gu Gnaben angenommen mirb.

Noch ist Jesus mit den Pharifdern nicht fertig, Er wollte ihnen noch eine Belehrung über das Betragen des altesten Bruders geben, der über die Aufnahme des Jungsten zornig war und sich so breit mit seinen Diensten machte, die er dem Bater geleistet hatte. Die Pharifder sollten fühlen, daß sie jest der alteste Sohn waren, und daß es nun darauf aufame, an untersuchen, wie sie denn bisher mit ihrem Autheil des

våterlichen Bermdgens hansgehalten batten. Iefus erzählte also wieder:

Es wat einmal ein reicher Mann, bet batte einen Gut Dermalter, von bem man ibm bewies, daß er untren fep; er ließ ben Menichen por fich tommen und fagte zu ibm: ib bore ichlechte Sachen von bir, bu mußt beine Rechnung of legen, benn ich fann bich fernerbin nicht mehr brauchen Der Bermalter murbe febr befturgt, er fagtet mas foll ich anfem gen, wenn ich nun bas Umt verliere? ich tann boch mit grober Arbeit mein Brob nicht verdienen, und betteln mag id auch nicht, aber ich weiß, was ich thun will, ich will be Schuldner meines Berrn tommen laffen und ihre Schulde deringer anfeben, fo mache ich fie mir ju Freunden und fe werben mich bann nicht bungern laffen. Gefagt, getban : # forderte fie gu fich und ließ fie neue Sandidriften machen in benen bie Schuld weit geringer angesett wurde, als fe eigentlich mar. Ale ber Berr biefe Lift erfuhr, fagte er: ber bats gescheid gemacht, die Beltfinder find immer fluger in ibren Beutel, als bie Rinder bes Lichts.

Die Pharifder ruhmten fich bffentlich, wie fie'fo genau bas Gefet hielten und alfo Gottes getreue Saushalter fepen; freilich beobachteten fie ihre einfaltigen, lappischen Berorde nungen ber Rabbinen aufs genauefte, aber Die Gottes= und Menschenliebe und die Demuth, überhaupt alle Gebote Gottes, die ben Menichen veredeln, waren ihnen fremd, fie maren ftolge, wollustige, neibische und geizige Beuchler; baber ftelle fie bier der herr unter dem Bild bes ungerechten Saushalters vor, beffen Betrugerei Er felbft aufdeden und es dabin bringen werde, baß fie bald ber große Berr, fein bimmlifcher Bater, jur Rechenschaft ziehen murbe, welches bann auch burch bie Berftorung Berufalems und Auftbfung ber jubifchen Staats verfaffung gefcab. Dun gibt ber Bert biefen ungerechten Saushaltern verbedter Beife einen Rath, wie fie fich in bem Fall noch belfen tonnten: Gie follten namlich ben 386 nern, Gundern und Beiden nicht fo viel abfordern, als fe glaubten, daß fie Gott gu leiften foulbig feven, fonber follten ihnen mit Liebe und Demuth begegnen, fo mirben

fie, wenn fie einmal bas Reich Gottes von ben Juben ab und zu ben Seiben gewendet hatte und fie alebann barbten, fie in Die zeitliche und ewige Sutte aufnehmen.

Diese Erzählung gab bem Deren zu noch weitern Lehren Unlaß; die Pharifaer waren geizig und durchgehends reich, fie schonten der Wittwen und Waisen nicht, wo etwas zu gewinnen war, daher bezog er auch die Betrügerei des unsgerechten haushalters in sofern auf sie, daß Er sagte; wenn ihr euere Sache noch erträglich machen wollt, so mußt ihr das ungerechte Gut den Armen geben und sie euch zu Freunsben machen, damit sie euch dereinst als Bewohner in ihre ewige hutte aufnehmen mogen. Dann fügte Jesus noch einige Erinnerungen hinzu und bezengte, daß es den Reichen schwer falle, Burger des Reichs Gottes zu werden; bies erläuterte Er noch weiter durch folgendes schone aber surchthare Gleichsniß; Er erzählte:

Es mar einmal ein reicher Mann, der fleidete fich tonige lich und lebte alle Tage berrlich und in Freuden; bann mar auch ein armer franter Mann, Namens Lazarus, beffen Leib mit Gefdwuren bebedt mar, por feiner Thur, um fich von ben Brodlein zu nahren, Die von bes reichen Mannes Tifche fielen, niemand verband feine Gefchwure, nur bie Sunde fedten fie. Endlich ftarb Lazarus und die Engel führten feine Seele in Abrahams Schoos; bann ftarb ber reiche Mann auch und man begrub ibn. Jest mar aber die Scene gang anders; die Seele des Reichen befand fich in ber Solle in großer Qual, ber arme Lagarus aber mar felig; nun erblicte ber Reiche in ber Ferne Abraham und ben arm Gemefenen in ber herrlichfeit. Bater Abraham, rief er, ach! erbarme bich über mich und ichide boch Lagarum, baß er nur mit feiner Fingerspite-meine Bunge fuhle, benn ich leibe Pein in biefer Rlamme. Abraham antwortete; Bedente, Cohn! baß bn bein Gutes in beinem Leben genoffen baft, Lagarus aber bat fcwer gelitten, bafur wird er nun getroftet, aber gepeiniget; jubem ift swifden une und euch eine große Rfuft befeftiget, fo bag wir nicht gu euch und ihr nicht gu uns tommen tount. Der Reiche bat ferner: Abraham mochte doch Lazarum schieden, baß er seine funf Brüder warnte, de mit fie nicht auch an den schredlichen Ort kommen mochten; der Erzvater antwortete! sie haben die Bibel, darnach sollen sie ihr Leben einrichten; der Berdammte erwiederte: Rein! sondern wenn einer von den Todten kame, so wurden sie Buse thun — Abraham versetze: wenn sie nach der Bibel nicht fragen, so hilfts auch nicht, wenn sie ein Todter warnte.

Dieses Gleichniß ist so reichhaltig, daß man ein ganges Buch darüber schreiben konnte. Die Bedeutung, welche zw nachst am Tage liegt, ist: daß der Reiche, wenn er selig werden will, wohlthatig gegen die Armen seyn muffe; sich kostbar kleiden, herrlich und delikat effen und trinken und de bei die Armen hungern und schmachten lassen, führt nusehlber zur Berdammten vorzuglich die Glieder trifft, mit denen man am mehrsten gesündigt hat; der reiche Mann hatte köstlich gegessen und getrunken, jest lechzte seine Zunge. Daß die Engel die Seelen der Frommen in den himmel begleiten, daß die Berdammten die Seligkeit der Frommen in der Ferne sehen konnen und daß das Wiedererscheinen verstorbener Mensschen kein Mittel zur Bekehrung sen; das alles und noch Mehreres lehrt diese Parabel.

Nachher redete Jesus mit seinen Jungern, und gab ihnen nugliche Lehren in Ansehung ber Aergernisse, ber Berfbhnlicheit und des Glaubens. Luc. 17. p. 1—10.

Tett war nun die Zeit nahe, daß unfer herr feinen irdischen Lauf vollenden und fein Blut zur Berschnung der gefallenen Menscheit mit Gott vergießen wollte; Er trat also einige Wochen vor dem vierten Ofterfest, das Er zu Terusalem feiern wollte, die Reise dahin au. Er hatte vor drei Jahren dort sein Lehramt angetreten, jest wollte Er es auch da endigen. Er nahm seinen Weg durch Galilaa und Samaria; in einem Marktsechen begegneten ihm zehn aussätige Manner, sie stunden von Ferne und riefen: Jesus, lieber Rabbi, ers barme dich unser! der herr that weiter nichts, als daß Er sagte: Geht hin und zeigt euch den Priestern! sie gingen und waren rein. Nur einer unter ihnen, und zwar ein Samas

viter, war so von Dantbarteit burchtrungen, haß er umtehrte, Gott laut preiste, Jesu zu Füßen fiel und Ihm auch dantte. Jesus wurde baburch gerührt; Er sprach; es find ja Zehn rein geworden, wo find benn die Neune? hat fich sonft teiner gefunden, der wieder umtehrte und gabe Gptt die Ehre, als dieser Fremdling? dann sprach Er zu dem Samariter; gehe bin, bein Glaube hat dir geholsen,

ein, die gern wissen wollten, mas Er vom Reich Gottes ober bes Dessias bachte; fie fragten Ihn also; wann kommt das Reich Gottes? Er wich dieser vorwißigen Frage aus und bes lehrte fie, baß dies Reich nicht an außern politischen Merksmalen zu erkennen sey, und daß man also nicht sagen konne; jest kommt das Reich Gottes; ebenso wenig konne man bes kimmen, da oder bort sey es. Eigentlich sey das Reich Gots tes Herzenssach, es sey inwendig im Menschen,

Seinen Jungern gab Er Binte, daß Er nicht immer bei ihnen fenn merbe, gu ber Beit merbe man fich febnen, ents weder Ihn felbft, pder Spuren von Ihm gu entdeden, und man werde fagen, bier ift Er, oder bort ift Er, aber man follte es nicht glauben, benn Er werbe unerwartet und fcnell. tommen, fo wie ein Blig oben am himmel, ber Alles erleuche tet. Borber aber muffe Er viel leiden und von den Suden verworfen werden. Bor Seiner Biederkunft aber merbe es in der Belt gerade fo aussehen, wie por der Gundfluth gu Roah's Beiten, oder ju Lothe Beiten in Godom; man murde jugel : und forglos alle finnliche Lufte befriedigen, ohne fich um bie nabe Butunft gu fummern; aber bann murben auch bie abttlichen Gerichte ichnell einbrechen, und wer fich bann retten wolle, ber muffe es ichnell thun und fich burch nichts abhalten laffen. Dann werbe es zu einer großen Scheidung Tommen: 3mei auf einem Bett, in ber Arbeit, auf bem Selbe, murben getrennt, ber Gine angenommen, ber Unbere verlaffen werben. Die Junger fragten: mo bas gefchen murbe ? - ber Berr antwortete: ba, mo bas Mas ift, ba fammeln fich bie Abler! alfo wo bas allgemeine Berberben

unf bas Sochfte getommen ift, ba treten blefe Berichte in. 2uc. 17. p. 20-37.

Run tam ber herr wieber auf Die wichtige Materie wen Gebet : Er belehrte feine Idnger, baf es anhaltend, bematig, und vorzüglich mit feftem Glanben gefcheben muffe; bie machte Er beutlich und fühlbar burch folgenbe Gleichnift; Er fprach: es mar ein Richter in einer Stadt, ber fich mehn um Gott noch um Recht und Gerechtigfeit befammerte; bam befand fich auch eine Bittme bafelbft, bie von einem Biben facher gequalt murbe, fie ließ alfo nicht nach, ben Richter um Bulfe augusprechen, bis bag er endlich nicht um reift gu bandeln, fondern blos um bes Beibes los zu merben, in ihr Begehren willigte. Benn nun ein folder ungerechter Richter bas anhaltende Bitten endlich erboren muß, wie vieb mehr muß es Gott thun, und gwar balb; allein es gebort Glauben bagn, und beffen werbe ich einft wenig finben, wam ich wieder tomme.

Das andere Gleichniß, in welchem Jefus bas arme Gunber-Gefühl und die Demuth jum nothwendigen Bedingnif eines erhorlichen Gebete machte, mar folgendes: Es gingen zwei Menfchen hinauf in den Tempel gu beten, ber Gine mar ein Pharifaer, ber Undere ein Bollner; ber Pharifaer tam fahn und ftolg, im Bewußtfenn feiner boben Zugend, trat berbor und fprach; 3ch bante bir Gott, baß ich beffer bin wie anbere Menfchen: tein Rauber, fein Ungerechter, fein Chebrecher, und nicht fo ein ichlechter Menfc wie bort ber Bollner. fiehe, Gott! ich fafte ja zweimal in ber Boche und gebe ben Behnten richtig von allem, mas ich habe. Bahrend bem funde, ber 3buner gebeugt von gerne, er ichlug an feine Bruft und fprach nichte weiter, ale: Gott fen mir Gunder gnabig! -Diefer ging innerlich beruhigt und getroftet nach Saus: benn wer fich felbst erniedrigt, wird erhoht werden, und wer fic felbft erhoht, wird erniedrigt merden.

Man brachte auch fleine Kinder zum herrn, und man bat Ihn, baß Er ihnen die Sande auflegen und fie segnen mochte. Die Junger wollten Ihm die Mahe ersparen und die Rinder nicht zu Ihm laffen; allein Er rief fie zu fich und sagte: Last

bie Rinblein gu mir kommen und wehret ihnen nicht, benn ihnen gehort bas Reich Gottes, und ich versichere euch, wer nicht beschaffen ift, wie ein solches Rind, ber kommt nicht hinein.

Beil bie Offern nicht fo gang nabe maren, fo ging ber Berr noch nicht nach Serufalem, fonbern über ben Sorban in die Landschaft Berad; nun folgte Ihm wieder viel Bolts mit Rranten nach, die Er alle beilte. Die Pharifder, welche Ihm allenthalben aufpaßten, legten Ihm wieder eine verfangliche Frage vor : obs auch recht mare, fich um irgend einer Urfache willen von feiner Frau gu icheiben? - Gie vermutheten nicht ohne Grund, Er murbe die Chescheidung nicht billigen; da fie aber doch Dofe befohlen hatte, fo tonuten fie, Jesum wieder beschuldigen, baß Er Gottes : und ben Landesgefegen guwider lehre. Allein es ging ihnen bier wie immer, fie wurden nach Berbienft abgeführt; Er fprach: Sabt ibr nicht gelefen, daß Gott im Unfang nur einen Dann und ein Beib geschaffen hat, baß ein Mann Bater und Mutter verlaffen und feinem Beibe anhangen, und daß Beibe ein Rleifc fenn murben ? mas nun Gott jufammen gefügt bat, bas barf Dagegen tounten die Pharifaer ber Memich nicht icheiben. nichts einwenden, als baß fie fagten : Warum hat aber bann Dofe befohlen, man folle unter gemiffen Umftanden feiner Frau einen Scheidebrief geben, um fich von ihr gu trennen ? Befus antwortete: bas hat Mofe gethan, weil ihr gefühllofe, hartherzige Menfchen fent, von Unfang an mar es nicht ges Run erklarte fich ber Berr noch weiter über diese Materie und bestimmte, daß die Chescheidung nur im Sall des Chebruche erlaubt fen; ba biefes auch ben Jungern bart vortam, indem fie fagten: wenn es fo um die Danner fteht, fo ift das Beirathen eine fcwierige Sache; fo außerte fich ber herr ferner. Bas ich ba gesagt habe, ift nicht Jeders manns Ding : Es gibt Leute, die von Ratur feine Luft jum Beirathen haben; Unbere, benen es die Menfchen erschweren; und wieder Andere, die nicht beirathen, um freier und unges hinderter jum Beften bes Reichs Gottes wirken gu tonnen,

da muß fich nun jeber nach ben Umftanben richten, fo wie ers faffen tann, ober begreift.

. Run tam wieder ein Underer, ein junger Mann, ju unfem Derrn und fprach ju Ihm : Guter Lebrer! mas foll ich Gut thun, bag ich bas emige Leben erhalten mbge ? Jefpe and wortete: Du beifeft mich gut, Riemand ift gut, als ber einig Bott - um biefe mertwurbige Mutmort recht au verflebel. muß ich Rolgenbes bemerten: Die Aurebet guter Rabbi, der Lebrer, war ungewohnlich, ber junge Mann mußte bein sin befondere Beranlaffung in feinem Gemuth baben; vermith lich war er über alle bas unaussprechlich Gute, bas er see Befus mußte, gerfihrt, und glaubte Ihm burch biefen Tite feine Ebrfurcht und Liebe gu bezeugen. In ber Antwort bes herrn liegt nun ber gebeime Ginn; Du legft mir gottliche Burde bei - benn niemand ift gut, ale ber einige Gott. Er gab alfo benen, bie Dhren anm Doren batten, ben Wint, baß Er mit feinem Bater gleiches Befens fep. Run fuhr ber herr fort; Wenn bu jum emigen Leben singeben willfe f halte Die Gebote; ber junge Mann fragte; welche Gebote? Befus nannte ibm alle gebn, bie bab ich alle pon Jugend auf gehalten, ermiederte ber felbftgefallige Jungling; ber Den verfette: Run fo fehlt bir pur noch Gins: Benn bu volle tommen fenn willft, fo gebe bin, vertaufe mas bu baft, und gibs ben Urmen, fo wirft bu bir einen Schat im himmel fammeln, bann tomm und folge mir nach. Der Jungling fcwieg, wurde betrübt und fclich weg, benn er war reid.

Diese Forderung des herrn scheint im ersten Anblick sehr bart zu sepu, das kommt aber daher, weil man sie gant unrichtig, als eine allgemeine Regel für alle Reiche ansieht, bas ist sie aber nicht, sondern sie ist nur Gesetz für diesenigen, denen so, wie diesem Jüngling, ihr Reichthum ihr bochtes Gut ift, und sie daher durch einen ehrbaren, burgetz lichen und außerlichen religiösen Waudel den lieben Gott zu bestechen suchen, damit Er ihnen ihren Götzenstenst übersehm mege. Diesenigen Reiche aber, die nicht an ihrem Geld und Satern hangen, sondern sie als Mittel betrachten, das allgemeine Beste und die Sace des Reichs Gottes zu ber

forbern, bie haben bies Bertaufen nicht ubtbig, benn fie verwalten ihr Bermogen nach bem Billen Gottes; babine gegen jene, wenn fie ben Willen Gottes volltommen erfule len und felig werden wollen, ihre Leidenschaft mit ber Burgel ausrotten muffen, bamit fie ibnen nicht jum Strick merben moge, ber fie lebenslang gurudhalten und am Aufflug bindern mbge. Es ift eine allgemeine Regel, wer von einem mache tigen, icabliden Triebe beberricht wird, ber muß vermittelf bimmlifcher Rrafte Diefen Sang mit Macht befampfen und ibm alle Mittel aus bem Weg raumen, woburch er genahrt werden fann; ba aber ber Reichthum eine außerft verführerifche Sache ift, fo baß auch die besten Menschen Gefahr laufen, ibn gu migbrauchen, fo außert auch barüber ber Berr fein Bebenten und fagt: 3d verfichere end, es mirb einem Reichen fcmer, in ben himmel gu fommen, und es ift leichter, ein bides Schifffeil burch ein Nadelbhr au gieben, weil man biefes boch in fleine gaben fpalten und alfo nach und nach einfaden fann. Dies fam ben Jungern bart vor; ber Berr aber beruhigte fie baburch , bag basjenige, mas burch menschliche Rrafte unmöglich mare, boch burch gotte liche geschehen tonne. Der liebe Petrus gefiel fich in diesem gall; benn er batte, fowie bie andern Junger, alles vers laffen und mar bem herrn nachgefolgt, baber fragte er, mas fie fur einen Erfat bafur haben murden? ber Berr verficherte ibnen, daß ihnen bereinft alles überschwenglich vergutet merben murbe.

Dbgleich Jesus diese vorwisige und felbstgnugsame Frage bes Petrus gutig beantwortet hatte, um die schwachen Junger zu schonen, so fand er doch fur nothig, ihnen ein Merkewohl an die hand zu geben, worüber fie nachdenken konnten: benn die Selbstgefälligkeit in dem Gedanken, daß sie gieich von Anfang an dem herrn nachgefolgt sepen, und Alles um seinetwillen verlassen hatten, konnte sie leicht verleiten, daß sie denen, die erst spat, sogar noch nah vor ihrem Tod alles auspepferten, um selig zu werden, leicht ihr Glud mißgonnen, und sich so wie der altere Bruder des verlornen Sohns, dare über ärgern mochten, welches ihnen sehr nachtheilig werden

warbe. Er fügte feiner Berbeifung alfo bie bebentlichen Borte noch bingu: Aber Biele, die ba find die Erften , werden bie Retten, und bie Letten werben bie Erften fenn. Diese Babri beit machte Er burch folgendes Gleichniß anschaulich, Er fprach: Das Simmelreich ift gleich einem Sausvater, ber am Morgen ausging, Arbeiter in feinem Beinberg gu bingen, er afforbirte mit ihnen, baß fie 15 Rreuger ben Tag ber Fommen follten, fie gingen alfo an ibre Arbeit; bies wieben bolte ber herr ben Mittag und am Nachmittag ; gegen Abend aber, eine Stunde vor Sonnen Untergang, fand er noch feute mußig auf ber Baffe fteben; biefe fragte er, warum fie ben gangen Zag fo mußig ftunben? fie antworteten : Es habe fie niemand gedingt; bann ichidte er fie auch in ben Beinberg und verfprach ihnen gu geben, mas recht fen. Gie gingen alfe bin; als nun ber Lag verfloffen mar, fo befahl der Bert feinem Bermalter, er folle die Arbeiter fommen laffen und thuen ihren Lohn geben, boch fo, baf er mit ben Letten an finge und mit den Erften aufhorte, Jeder aber folle 15 Rreuger bekommen. Der Berwalter befolgte ben Befehl; die Erften glaubten nun ficher, weil Die Letten fur eine Stunde Arbeit ben vollen Lohn befamen, fo murben fie ohne Bergleich mehr bekommen; allein fie irrten, fie erhielten, mas ihnen mar versprochen worden. Dies argerte fie und fie beschwerten fic barüber. Der Sausvater aber wendete fich an einen unter ihnen (hier konnte Petrus aufmerken und fein Inneres prufen) und fprach: mein Freund, ich thue dir nicht unrecht, biff bu nicht mit mir um 15 Rreuger eine geworden? nimm, mas bir gebuhrt, und gehe bin, ich will aber bie Letten eben fo bezahlen, wie bich; oder glaubst bu, ich tonne mit bem Meinigen nicht thun, mas ich will? Siehft bu barum fcel. daß ich fo gutig bin. Geht, meine Junger! fo werben bie - Erften die Letten und die Letten die Erften fenn: benn viele find berufen, aber wenige ausermablt. Diefe letten Worte waren wieder ein neues Rathfel, woran die Junger ju rathen und zu überlegen hatten, wie es zu dem Gleichniß paffe. Alle Arbeiter in dem Weinberg maren berufen, aber die Erften waren Werkgerechte; fie beriefen fich auf alle bas Bute,

ras fie in ihrem Leben gestiftet hatten, bafür empfingen fie sun auch ben Lohn, ber ihnen gebührte; aber die Legten waren bemuthig, sie erfannten, wie wenig sie verdienten, und eben diese Gesinnung, nicht aber die Arbeit, macht bes Bnadenlohns murdig.

Jest murde es dem herrn angefundigt, daß fein Freund Lazarus ju Bethania frant fen, und baf Er doch fommen mbchte, um ibn gefund ju machen. Dies bewog Sefum. feine Reife nach Berufalem fortaufeten. Run eroffnete er feinen Gungern aufe beutlichfte, mas Er zu Rerufalem au ermarten babe, mas Er alles murbe leiben muffen, und bag Er am britten Tage nach feinem Tob wieder auferfteben wurde. Best trat Salome, die Frau des Zebedaus Johannes and Jatobi Mutter, ju Ihm, fiel por Ihm nieder, und bat in ihrer Ginfalt, daß ihre beiden Gohne in feinem Reich gu feiner Rechten und Linken figen durften. Diefe eigenliebige folge Bitte beschämte ber herr gwar nicht, aber Er nabm daber Unlaß, den Sungern einzuscharfen, daß ber Demuthigfte ber Großte im Simmelreich fenn werbe. Dies Alles trug ich in ber Gegend von Bericho gu. Alle Er nun feinen Beg ortfette und gur Ctadt hinein ging, fo folgte Ihm wieder iel Bolts nach : nun fagen aber zwei Blinde am Bege; als ie nun fragten, mas die vielen Leute vorhatten, und man ihnen aate: Refus von Magareth ginge vorüber, fo fingen fie an n rufen: Md, herr, bu Gobn Davide, erbarme bich unfer! Bolf bieß fie fdweigen, aber fie riefen noch lauter, fo Jag Refus ftill ftund und ihnen gurief, mas fie wollten? fie antworteten : daß unfere Augen mochten aufgethan werden ; nun rabrte ber Berr ihre Augen an, fie murben febend und folgten Ihm nach.

Es war in Jericho ein reicher Ober Bolleinnehmer, Masmene Bachaus; diefer horte, daß Jesus von Nazareth nach Jericho fame; da er nun begierig war, Ihn zu sehen, so lief er hinaus und fletterte auf einen Baum, weil er flein von Statur war. Als nun ber herr vorbei ging, so blickte Er mach dem Baum und sprach: Jachaus, steig geschwind herab, denn ich will dich besuchen; mit hoher Freude stieg der Mann

40

berab und lief nach Dans, um ben lieben Gaft mennim gen, ber bann and mit ben Geinigen bei ibm eintent bien Dies gab nun wieder großes Mergernif unter bem Bell, im Die Bharifder batten verboten, mit Bbanern au effen mit meinschaft mit ihnen au baben, woran fich aber Jeft if Tebrte. Badaus, ben biefe Berachtung naturlidet Bi Tomergen mußte, fuchte fich laut au vertheibigen, inden t gum Beren fprach : Siebe, Berr! Die Balfte meiner Gi geb' ich ben Armen, und wo ich jemend Unrecht geffe babe, ba erftatte iche vierfaltig wieber. Dies war unt Die Scheinheilige Inden eine Leftion, Die fie entweber Ternen ober fcweigen mußten. Diefem Bacaus antwet ber Berr nicht, wie bem reichen Jungling, namlich: er and bie andere Balfte feiner Guter vertaufen um 3 nachfolgen muffe, benn bas mar bier nicht nothig, weil I baus fein Bermbgen gottgefällig verwaltete; er fagte beid Dent ift biefem Saus Beil wieberfahren, er ift ja and it Cobn Abrahams: benn bes Denfchenfohn ift gefomma fuchen und felig zu machen, bas verloren ift. Da Er w fab, bag Er aufmerkfame Bubbrer hatte, fo ergablte 6 folgendes Gleichniß:

Ein vornehmer Berr gog weit weg in ein Land, um be Breich einzunehmen, und bann wieder gu fommen. Ru Sorderte Er gebn feiner Rnechte und gab ihnen gebn Pfint um damit zu bandeln, bis er wiedertame: feine Bitge aber maren ibm feind und ichickten Gefandten an Ibn, Ihm fagen mußten: fie wollten Ihn nicht gum Berm ben. Endlich, nachdem Er bas Reich eingenommen bem fo tam Er wieber, und ließ nun bie Rnechte, benen Er bi Gelb anvertraut hatte, ju fich fommen, um gu feben, wie fie gemirthichaftet batten. Der Erfte trat berein und fant Berr, bein Pfund hat gehn Pfund gewonnen. Der be antwortete ihm: Gi bu frommer und getreuer Rnecht, well bu im Geringften tren gewefen bift, fo follft bu bie bet fchaft über gebn Stadte baben. Nun tam auch der Under und fprach: Berr, bein Pfund bat funf Pfund gewonnen dieser bekam finf Stadte; und unn tam auch ein Drient

tiger an Bert, benn fie fchicten Rnechte, welche Belegens beit fuchen follten , 3bn gefangen gu nehmen : allein fie wurden burch, feine Reben fo bewegt. baf fie es nicht mage ten, eine Band an Ibu ju legen. Er gab nun auch Binto wan, feinem, naben Abichieb, worther bas Bolf wieberum irr an Ihm wurde. Mine letten Sag bes Lauberhaltenfefts batten bie Sinben ben Gebrauch ; daß fie Maffer and beim Brunnen Gibaba meldier am lablichen Abband bes, Berges Bibu; ift, boltens und es in bas, eberne Deer trigen, welches im Borbof bedr Aempolo figne : Refus fab au. wie fie fabfrifilich mit bon. Gefäffentiffn-und ber liefen, baber rief Er ; Den ba bunftet,: ber fomme: au mir und trinfe. Ber an mich alaubt, wie bie Gerift fagt von beffen Reib werben Strbme lebenbigeit' Baffers flieffen. Job. 7, B. 27, 28, Diele Beben gaben. wieber bem Bolf Anlaf, mit einander an biebutiven, einige, alaubten. Er feb eigentlicher Prophet, Unbere .: Er feb beef Reffias, und wieder andete machten Ginwenbungen bas mgen, B. 40-43. rum les tra i fiction after an bei fie. Am Abert ging ber Bert an ben Delberg und hnachte ba: bie Racht gu. Den folgenben Margen tam Er mieber in: ben Tempel und fubr fort gut febren; es hatta fich viel, Bolls, um Ihn versammelte. Die Barifder, und Schriftu: gelehrten gibenen ber Anichlag, Ihn gefangen gu mehmen, willimarn war, versuchten nun wieder eine Lift: fie bofften: funner, Aba auf irgend eine Beife ju fangen, jest brachten. Re Ihm eine gran, Die einen Chebruch begangen hatte : biefefienten fie mitten in ben Greid, und fprachen ibm ?! Rabbi! Diefe Rran bat man unf frifder Ebat im :Ebbrud!? ergriffen, nan bat und aber Moje geboten, folde zu ffeinigen, .. mas fagft bie bagu? Sie mußten, bag unfer Beremit Ganbern aller Ert fehr gelind, verfahr, fobalb Er Rene an ibnen bemertte; und es, if mir bocht wahrscheinlich, bag biefe Bran von Dengen tiefe Reng fiber ihr Berbeechen auferte; baber fcbien es ihnen gewiß autfenn, baß Er fe begnabigen : marbe, und baun batten fe Urfache, Ihn als einen Mann. angutiggen, ber bem Geleb, Mofis, gerabem tenthegen banes

Thor saß ein Blinder, Ramens Bartimaus am Bege un bettelte. Als dieser erfuhr, daß Jesus vorbei ging, so tif er: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Biele menn, die vorbei gingen, befahlen ihm zu schweigen, die er rief besto lauter: Jesu, du Sohn Davids, erbarme bit mein; nun fund der Herr still, ließ ihn zu' sich demmu und fragte ihn, was er wolle? Bartimaus antwente: Rabbuni! ich möchte gern sehen: Jesus erwiederte, nun sehe hin, dein Glaube hat dir geholfen, im Augenblis ich er, und folgte Ihm nach.

Bald bernach famen Boten von Bethanien, burd wit Ihm Martha und Maria fagen ließen, fein Freund Rige fen fraut: Er antwortete: Die Rrantheit ift nicht jum 200 fondern gur Berberrlichung Gottes, bamit fein Gobn W burch geehrt merden moge; nun blieb Er einige Tope dem Ort, wo Er mar, und feste feine Reife nicht fi benn Er wollte ben Lagarus von ben Tobten ermeden, wen er icon mehrere Tage im Grab gelegen batte; berme fagte Er gu feinen gungern, lagt uns nun unfern Beg na Berufalem fortfegen ; fie antworteten : Rabbi! letthin mol ten bich die Juden fteinigen, und boch willft bu wieder [be bin geben; Er erwiederte: Sind nicht des Tages 3000 Stunden? wer des Tages wandelt, der ftogt fic nide benn er fieht bas Licht ber Welt, wer aber bes Nadie mandelt, der ftoft fich, denn es ift fein Licht in ibm. Bal ber herr bamit fagen wollte, bas liegt nicht fo tan # Zage: mir beucht aber, folgendes fev ber mabre Ginn; be Lag ift lang, und das Licht bell genug, um ju feben, bi man nicht irgend mo anftofft, bas ift: ibr fend lang gent bei mir gemesen, und ich babe es euch oft genug gefet was ich in Jerusalem ju erwarten habe, ihr brauchtet 46 an dem, mas dort mit mir vorgeben wird, feinen Unftof ! nehmen, aber ihr mandelt eben noch in ber Racht. Dieren fubr Refus fort: Lagarus, unfer Kreund, folaft, aber gebe bin, um ihn aufzuweden. Die Junger verftunden barunter ben gewöhnlichen Schlaf, und erwieberten, went er ichlaft, fo wird's beffer mit ihm werben; affein ber bat

igte nun frei heraus, Lazarus ist gestorben, und es frent ich, daß ich nicht da war, damit ihr glauben sernt, wir vollen aber zu ihm gehen. Dies Glaubensernen machte uf den Thomas keinen Eindruck, für ihn war das ein hweres Stück Arbeit, und die Zukunft lag duster vor seis en Angen; daher sagte er: Last uns mit dahin gehen und ait ihm sterben.

Da fie nun nicht meit mehr von Bethanien maren. fo gina as Gerucht vor ihnen ber, bag Jejus tame; die rafche batige Martha fprang alfo auf und lief Ihm entgegen; Die Kreunde von Gerusalem und Bethauien, welche ba maren, um bie Schwestern zu troften, glaubten, fie wolle gum Grab geben, um ba gu weinen, baber begleiteten fie fie. Als fie nun Jelum antraf, fo fprach fie: Berr! mareft bu bier gewefen, fo mare mein Bruder nicht geftorben, ich weiß aber auch, baß bas, mas bu von Gott erbitteft, erhort mirb; ber berr antwortete ibr: bein Bruder foll aufersteben; fie ermies berte: ich weiß wohl, daß er am jungften Tag auferfteben wird: Er fuhr fort : 3ch bin die Auferstehung und bas Leben; mer an mich glaubt, ber wird leben, wenn er auch ftirbt; und wer da lebet und glaubt an mich, ber wird gar nicht fterben, glaubst du das? Ja! jagte Martha, ich glaube, baß du der Deffias, der Cobu Gottes bift, ber in die Belt Aetommen ift. Dit biefen Worten bezeugte Martha, bag fie auch alaube, daß Er die Quelle des Lebens fen, und bers lenige, ber burch ben mabren Glauben mit Ihm vereinigt mare, burch ben naturlichen Tob bas leben nicht verliere. Mun gab Er ihr einen Bint, baß fie auch ihre Schwefter Maria rufen follte : fie ging alfo nach Saus und fagte ihrer Schwester ine Dhr: ber Rabbi ift ba - fie lief also fort; Die Juden, welche jugegen maren, vermutheten, fie wolle auch sum Grab geben, um ba ju weinen und gingen mit ibrt als fie aber Jejum draußen vor bem Tleden antraf. fo fiel fie au feinen gugen und fprach : Berr, marft bu bier gemefen, fo mare mein Bruder nicht gestorben; ale ber Berr Maria und die Juden weinen fah, fo murbe Er unwillig und. gramte ad , theile über ihren Unglauben , theile auch über bie Stilling's fammti. Echriften. XI. Banb, 12

Rolgen, bie aus ber Auferwedung bes Lagarus entfieben wurden. Andeffen lief eine große Menge Bolts zufammen, benn es mar Bu Berufalem fund geworden, baß Lafarus geftorben fen und daß der Prophet von Magareth Dabin fame: mer fic nan erinnert, wie neugierig bie Juben find, ber tann fic ben Bulauf porftellen. Rejus erfundigre fich nun nach bem Grab Des Berftorbenen; fie fprachen, tomm und fiebe es! Alle Umftande jufammen und bas mitleibige Berg Des Berrn trieben ibm die Thranen in die Augen; ale Er aber im Bingeben die Menge Menschen fab und ihre Urtheile borte, wie fle fagten: fiebe, wie bat er ben Lazarus fo lieb gehabt? ober: tonnte ber, ber bem Blinden bie Mugen offnete, nicht and machen, daß fein Freund nicht ftarbe? fo murde er wieber unwillig aber ben unbegreiflichen Unglauben biefes Bolls, bas boch mabrend brei Jahren feine Lehren gebort und fo große Thaten von Ihm geleben batte. Indeffen tamen fie jum Brabe, wo ihnen ber Geruch ber Bermejung entgegen buftete. Das Grab war eine Relfenboble, Die mit einem Stein gu gebedt mar, nun fprach Beine: bebt ben Stein ab! bies geschah; die forgliche Martha furchtete, weil die Bermefung icon augefangen babe, fo mochte dem herrn die Unfermedung nicht gelingen; baber fagte fie : Berr! er ftintt icon, denn er liegt icou vier Tage im Grab. Er antwortete: bab ich bir nicht gefagt, fo bu glauben murbeft, follteft bu bie Bern tichteit Gottes feben? - Befus, feiner Sache gewiß, blidte empor und fprach : Bater ! ich bante bir, bag bu mich erborn baft, boch ich weiß, daß du mich allezeit boreft, aber am bes Bolts willen, bas umber ftebt, fage ichs, bamit fie glauben, daß du mich gefandt haft. Nun rief ber Berr mit lauter Stimme: Lagarus, tomm beraus! Der Berftorbene er watte, ftrebte beraus ju tommen, aber er mar burch bie Todtentleider an Sanden und Rugen 'gebunden, daber befahl ber herr, man folle ibn bavon befreien und nach Saus geben laffen, meldes bann auch auf der Stelle befolgt murbe.

Diese gottliche, erhabene und allen Zweifel und Unglanden niederschlagende That, wirkte denn doch auf viele, daß sie an Fesum glaubten; daß es aber nicht alle thaten, war faf unbegreiflich: Die Borurebeile, bie fle gegen Resum, und bie Borftellungen , Die fie vom Deffias und feinem Reich batten, maren fo tief bei ihnen eingewurzelt, daß teine Dacht fie aus ihren Bergen vertilgen tounte Etliche gingen fogar nach Jerufalem und verfundigten den Pharifaern, mas in Bes thanieu geschehen mar. Dan fann benten; meld ein Mufs jeben diefe Geschichte in Berusalem machte. Die Berren vont boben Rath batten alles ju furchten : benn bie Oftern waren nab, mo fic bas gange Land in ber Stadt verfammelte, und da dies große Bunder furglich geschehen mar, fo fonnte fich der Unhang bes Propheten von Ragareth erstaunlich vermehren und ihnen allen gefahrlich werden. Diese Ungft bes wog fie, fich zu verfammeln und zu berathichlagen, mas ba gu thun fen? Der bamalige hobepriefter Joseph Rajaphas, ein Schwiegersobn bes Sobenpriefters Sannas, ein Erzbeuchler, beimlicher Gabbugaer und abgefeimter Politifus, nahm ends lich bas Wort und fprach : Ihr fend alle miteinander Dummis topfe und wift euch nicht ju belfen, es ift ja beffet, baß ein Denfc ftirbt, als baß bas gange Bolt verbirbt. Rajaphas abnete mohl felbft nicht, mas fur eine große Wahrheit er da fagte. Sest murde nun fest befchloffen, Daß Der Berr fterben follte; ale Er bas erfubr, fo entwich Er und ging mit feinen Jungern nach Ephrem, einer Stadt nabe an der Bufte, wo Et fich einige Tage verborgen aufe bielt , benn Gr batte beichloffen, mabrend bem Ofterfeft gu fterben. Dabrend biefer Beit ftromte nun alles nach Jerus falem, um bas Ofterlamm zu effen und bas Pafchab gu feiern; nun batte aber die Auferweckung Lagari ein foldes Auffeben gemacht, daß fich jeder Unfommende nach dem Berrn erfundigte, und man wunderte fich, baß Er noch mirgend zu finden mar; endlich fand Er fich am Samftan Abend, feche Tage vor Dftern, wieder mit feinen Jungem in Bothanien, in dem Saufe bes Lazarus ein; Diefe Nache wicht fam alebald wieber nach Gerusalem und eine Menge Boffs lief binaub, um auch den Lagarus gu feben.

: Als nun Jefus und feine Junger: nebft Lazarus und feinen . Schweftern am Abendeffen waren, fo ftund-Maria auf, mahm

ein Dfund febr foftbaren mobilriedenben Rarbenbble, falbte bem Beren feine Rufe bamit, und troducte fie bann wieber mit ihren Sagren. Das gange Saus war mit bem Bobb gernch erfullt. Rubas Micharioth, ber bie Ginnahme und Musgabe fur Jefum und feine Junger, aber giemlich ummm und eigennitig beforgte, und babei argerlich über ben Bem war, ber naturlicher Weife nicht viel aus ibm machte, war auch neibifch auf bie andern Junger wegen ihrer Borgige; er mar alfo abelgelaunt, und fand bei diefer toftbaren Gal bung Anlag, feinen Unwillen zu erfennen zu geben, er fagte: man batte beffer gethan, wenn man bas Del fur 300 Grofchen (ungefahr 68 Gulben) vertauft und ben Armen gege ben batte. Es lag aber bem Elenden wenig an ber Roth ber Urmen, er hatte bas Gelb lieber in feinen Sact geftedt, er gebachte nur der Armen, um fich weiß zu brennen. Ginige von ben Jungern, Die nicht weiter barüber nachbachten, fam ben bie Erinnerung bes Judas nicht übel. Der Berr aber antwortete: macht ber Maria feine Ginmenbung, bas Del hat fie gu meiner Begrabnif bestimmt gehabt, an Urmen wirds euch nie fehlen. aber mich habt ihr nicht immer bei end.

Das Laufen fo vieles Bolls nach Bethanien machte bie Sobenpriefter und ben boben Rath noch unruhiger, und fe Dachten barauf, wie fie auch Lazarum binrichten touuten. Des andern Morgens auf unfern Palmfonntag begab fic nun Jefus auf den Beg nach Jerusalem und eine große . Denge Bolfs begleitete Ibn; nicht weit von Bethanien war ein Det, welcher Bethphaga hieß, babin ichickte ber herr zwei feiner Junger voraus und fagte ihnen, fie mits ben ba eine Gfelin mit ihrem Aullen finden, diefe follten fie ihm bringen, und wenn Ginwendung gemacht murbe, fr. follten fie nur fagen, ber Berr bedarf ihrer (Jefus wollte nur bas Rufen brauchen, die Gfele: und Dferde:Rullen geben aber ohne ihre Mutter nicht allein, wenn fie noch nicht abge wohnt find, barum mußten die Junger beide Thiere brim gen). Er fette fich nun auf bas Rullen und ritt auf Jerus falem au. hier wollte Er die Beifagung erfullen, Bachar. B,

B. Die Menge Wolks begleitete ihn mit großem Jubel, mit Palmyweigen in den Sanden und mit alten ben Ceremonien, die man bei dem Einzug eines Abligs zu beobachsten pflegte; dabei riefen fie Hafianna! (D herr hiff) dem Sohn Davidst gelobet sey, der da tommt im Namen des herrn! Hosianna in der Sihnt Einige Phatifier, die das anhörten, sprachen zu Ihm: Er solle die Lante schweigen beißen; Er antwortete; wenn diese schweigen, is werden die Steine schreien. Bermuthlich gab Er ihnen hieritis einen Wink auf Habatut 2, B. 11.

Indem nun unser herr bei Ochberg herab titt, wo man die Stade Jerusalem mit ihrem prachtigen Tempel und allen Pollasten am besten sehen kounte; so sing Er an zu weinen, die Idee vom Schreien der Steine hatte Ihn vermuthlich auf das nahe schreichte Schicksal dieser prachtigen Stadt geleitet, und er sprach, so daß es seine Begleiter horten: Wenn du, o Jerusalem, jest noch wüßtest, was zu beinem Brieden dienet — aber es ist vor beinen Augen verborgen; benn es kommt die Zeit, daß beine Feinde um dich und beine Kinder her eine Wagenburg schlagen, dich beligern werden die fchlisten und keinen Stein auf dem andern lassen, weit du die Itik beis wer Heinsuchung nicht erkannt haß.

Diese Rlage bes herrn beweist boch wohl deutlich, daßes Ihm nicht in ben Sinn tam, sich jest auf ven Wolfchen Abron Davids ju fcwingen, wie verschiedene Lifteren votageben:

Bei diesem Einzug Jesus in die Stadt wurde alles regeund ausmerksam, und man-fragte sich untereinunder, werdas ware? dan tam es dann heraus, daß es Jesus der Prophet von Nazareth sey. Es waren naintich fehr viele Fremde in der Stadt, die zum Best gekommen waren, die zwar viel von Ihm gehort hatten, aber Nim nucht nicht kumten. Der erste Gang: unsere herre war wieder in ben Lempel, wor Er wiederum had Rodmer-und Wochslergestadel eben so wegiagte, wie vor drei Jahren alle En zuerstals kehrer im Lempel auswaren Bette handen Mondele Mariade ber Blinde und Rahme bei Ihm ein, die um Sulfe sieben, die ihnen auch gewährt murde. Die Pharister saben bas mit verdrießlichen und neidischen Augen an, und als vollends die anwesenden Kinder auch Oofianna dem Sohn David rießen shie Kinder hatten das so eben bei dem Einzug gerbbrt und machten es wie gewöhnlich nacht, so wurden die Pharister zornig und sprachen: Horst du, was die Rinder rufen? Er antwortete: habt ihr nie gelesen: aus dem Runde der Unmitudigen und Sauglinge haft du Lob zubereitet! Psalm 8, B. 3, Gegen Abend ping Er mit seinen Inngern wieder nach Bethausen und blieb die Nacht da.

Des andern Morgens, Montags, ging Er wieder in die Stadt; unterwegs hungerte Ihu, und da et nahe am Beg einen Feigenbaum fabe, so ging Er zu ihm, um zu leben, obier reife Beigen batte, allein er hatte gar feine. Diefen unfruchtberen Feigenbaum machte unn ber herr zum Bild ber grundogerderbenen jublichen Nation; so unfruchtbar wie die fer Feigenbaum war auch sie, und so wie dies Bolf dem Berderben geweiht war, so weihte Er auch den Baum dem Berderben, der auch von dem Augenblick an verdorrte.

Diese Geschichte wird auch von den Rengelehrten bitter frisisirk; fie fagen; wie konnte Jesus im April reife Feigen auf dem Baum suchen? Ich sage: Er konnte es darum, well: es frühe Tigen gibt, die im gelodten Land unter dem 33sten Erad Pordbreite an der Miatagseite des Delbergs, durch melde; der Weg von Bethanien nach Ferusalem ging, gegen das Ende des Aprils reif und überreif seyn konnten. Dann beschwert man, sich auch darüber, daß Er den armen unschuldigen Baum verwünscht habe — O des Mudenseigens!

Somie der herr in die Stadt kam, ging er wieder in der Tempel, und trieb nochmals das handelsgesischel weg; die Pharifder und Schriftgelehrten berathschlagten indessen, wie sie. Ihn zum And bringen mochten; allein sie fürchteten das Ball, welches Ihn boch schäpte, daher konnten sie zu keinem. Schluß konnten um Abend ging Jesus mit feinen Inngern wieder nach Bethanien. Stadt, und ale Er mit den Geinigen bei bem Reigenbaum porbei ging, fo munderten fie fich, baß er icon gang verborrt Bei biefer Gelegenheit faud ber Berr Anlag, von ben Rraft eines glaubigen Gebets ju reben, Matth. 21. 216 Er nun wieber in ben Tempel tam, fo machten fich die Pharis faer und Schriftgelehrten an Ihn und fellten Ihn gu Rebe. wer ibm die Dacht und die Erlaubniß gegeben babe, im Tempel fo aufzuraumen und offentlich zu lebren? Jefus ers wiederte; ich will euch auch einmal etwas fragen : Bober war die Taufe Tobannis; von Gott ober von Menfchen? bierauf wußten fie nicht ju antworten, benn fagten fie: von Gott - fo fagte Er; warum habt ihr mir denn nicht ges glaubt ? und ichrieben fie Johannes Taufe einer menichlichen Mumagung au, fo batten fie es mit bem Bolt au thun, welches ben Taufer fur einen Propheten hielt; fie verfetten alfo: mir miffens nicht. Jefus ermieberte; nun fo fage ich euch nicht, aus mas fur Macht ich bas thue. Run fuhr Er fort: mas duntt euch : Gin gemiffer Mann batte zwei Chbue, benen befahl er, in ben Beinberg ju geben und ju arbeiten, ber Gine fagte Sa! und ging nicht, ber Undere fagte Dein! es reute ibn aber und er ging boch. Wer befolgte ba bes Baters Biffen? fie antworteten; der Lette. - 3d verfichere ench, fuhr ber herr fort; Bollner und liederliches Gefindel thouen ther ind himmelreich tommen als ibr. Sie fagten smar ja, aber fie thaten nicht ben Willen Gottes, viele 3bll= ner und Sunder aber batten burch ihren Lebensmandel Rein gefagt, aber fie betehrten fich und gingen boch in ben Beinberg. Dies erläuterte ber Berr weiter durch die Geschichte Johannes bes Taufers. Dann tam Er ihnen noch naber burch ein febr icharfes Gleichniff: Ein Berr legte einen neuen Beinberg an und verfah ihn mit allem, mas bagu gebort, bann feste er auch Beingartner binein, ibn gu marten und ju pflegen. Rach einiger Beit fandte er feine Diener babin, um an feben, wie die Beingartner baushielten und die Fruchte Be grndten; allein fie migbandelten bie Diener, fie ichlugen, thoteten und fleinigten fie; bas andere Sahr ichidte ber herr wieber andere und noch mehrere Diener, aber benen gings

eben fo; nun fcbicte er feinen Cobn, benn er bachte: we 20. I bem werden fie fich boch ichenen; allein weit gefehlt, ben LT it brachten fie gar um und hofften, ben Beinberg an fich ! 17. bringen. Bas binft euch nun: mas wird ber Berr mit ben M: 13. Meingartnern anfangen? Die Pharifder fprachen fich felbf 数 Bi bus Urtheil, fie antworteten : Er wird die Bhlewichter im zhe richten laffen und ben Beinberg andern anvertrauen, die im hien bie Rrudte ju rechter Beit geben. Dun permieß fie be Nes Berr noch auf die Spruche Pf. 118, B. 22. Jef. 28, B. 14 R bi und Sef. 8, B. 15. wo von bem Stein in Bion grod alo. ile wird, den die Baulente verworfen baben, ber aber bod am Editein neworben ift; bann beschloß Er diese Rebe mit ba Borten: Das Reich Gottes wird von euch genommen mi ben Beiben gegeben werben, die feine Früchte bringen. Et ft leicht zu benten, bag die Sobepriefter, Pharifier und Schiff gelehrten wohl mertten, baß biefe Gleichniffe fe betrafen, fle tochten and Gift und Galle barüber, fie batten Ihn gem greifen und gefangen nehmen laffen, aber fie durften es bes Bolfe megen nicht magen.

1

Die letten Borte, bag bas Reich Gottes von ben Juben genommen und den Beiden gegeben werden follte, befraftign ber herr noch burch folgendes Gleichniß:

Das Simmelreich ift gleich einem Ronig, ber feinem Cohn bas Sochzeits = Mabl anrichten lief. Er fcbidte alfo feine Diener in die Stadt und ließ die Burgerichaft einlaben; allein fie hatten teine Luft zu tommen; nun schickte er noch einmal, aber fie hatten allerhand Musfluchte mir ihren Ger fchaften, einige maren fogar fo frech, baß fie bie Ruechte bohnten und todteten. Darüber wurde nun der Berr fo zornig, daß er diese morderischen Aufrührer hinrichten und burch sein Rriegebeer die Stadt anzunden und gerftbren ließ. Indeffen war doch die Bochzeit veranstaltet, die gelabenen Gafte waren ihrer nicht murbig. Daher ließ nun ber Berr feine Diener fommen und befahl ihnen, fie follten auf die Landftragen geben und laden, wen fie fanden. Dies gefchab, und es kamen ihrer eine Menge. Als nun alle gu Tifch fagen, fo tam der herr, um die Gafte au befeben; nun fand et

en, ber batte tein bodbeitlich Riefb an - ber Bert fragte 1, wie er, ohne gehbrig gefleibet gut febn, berein gefommen re? - ber Menfc verftummte und wußte nichts gur ant rten. Daber befahl ber Berr, man folle ibm Banbe nich Be binden und in die außerfte Rinffernis binaus werfen, Denlen und Zabntlappern fepn mirb! benn viele find Pufen, aber wenige" ausermablt. Dies reichhaltige Gleichnif mar wieberim beutlich gentig; ib die Pharifaer verftunden mobl, was er bamit meine. ite tochten Gift in ihrem Innerften atteln um bes Bottes illen burften fie teine Gewalt branden?! Gine mußte bas tale allen Bubbrern buntel fenn, namilch bie Bemertung on bem, ber tein hochzeielich Rleib an batte. Es ift in ben forgenlandern gebrauchlich, bag große Derren, wenn fie mand ehren und eine befondere Onabe erzeigen wollen ? tha it einem Teiertleid befdenten; Diefen Bebrauch unterfielt er unfer Berr ale eine befannte Cache. Dit folden Riefs ern waren alfo bier Die Dodgeltogafte verfeben; nur Ginet itte entweber bas Rleib nicht angenommen, ober er batte b ungelaben berbei gefdlichen; bafur wurde er nun batt fraft. Dierburch gut bet Berr einen Bint, bag ber. elder bet biefer Sochzeit eifcheinen wolle, nicht mit ben bes bringten und gerriffenen Rleibern feiner Paenen duten Beite minen barfe, fonbern inft ber Gerechtigfett Chrifti, Die Der iffae Geift in ibm wifte!"berfeben-febitbillife. Diellelibe itte auch Jefus noch einen befondern Denn im Ange, bes Detaftibet ber Dochgeftigen wird. Der Werger, ben bie Doarilder verlolliden muften, Bewell Bibte Bufflucht gur Lift gu nehmen und bemi Beren verfange De Rragen porgulegen, bamit die eine Utfache finden mbebreit bu fu berflagen. Sie beratbichtadten fic allo mit den Sie idern und Berobianeth mas far Rragen fie Ihm vorlegen ollten: Die wichtigfte unter allen ichien ibnen bie au fenne Burch fit Selus bestimint erflaren mußte, ob fie mit Bucht afettballeu bes ebmifchen Raffers fegen, : Bbeer nicht? De indtite' Gr bas Erfte, fo machte Er Richt Bel ber ganhen bildien Ration verbafti bind eiffarte Et fill file bas Livele. fo konnten fie Ihn bei dem Landpfleger als einen Aufruhrn anklagen. Sie glaubten also, jett konne es ihnen unmöglich fehlen; fie gingen aber nicht selbst zu Jesus, sondern schick mabekannte Manner bin, damit er freimuthiger antwern konnte. Diese fragten nun den herrn: Ift es recht, daß mit Inden dem romischen Raiser Steuer bezahlen mussen?

Um die weise Antwort Jefu in aller ihrer Starte in em pfinden, muß ich folgende Bemertung vorangeben laffen. 3 allen romifchen Provinzen mußten die Steuern auch zhmifchem Gelb ..entrichtet werben : mit biefem Gelb wurde bonn auch alle Staatsbeamten, fomobl bie Civile als Rilim Dienerschaft befolbet; ba nun biefe wiederum bas Gelb in Land verzehrten. fo tam es baburch in ben Rreislauf, und d murbe alfo moglich. baß bie Steuer mit biefer Dunge be achlt werben tonnte. Dieraus folgt, baß ein Land, in no dem bas romifche Gelb in die berichaftlichen Raffen, w wieber aus benfelben beraus floß, eine romifche Proping wie allo jum Geborfam vervflichtet mar. Satte nun Selus ge autwortet : Es ift allerdings recht, bag ihr bem Raifer Stint bezahlt, ober auch Rein, es ift nicht recht, fo batten bit Pharifaer in beiben gallen ihren 3med erreicht; baber mid ihnen der herr mit gottlicher Rlugheit aus und fprach: D Abr Beuchler! waxum versucht ibr mich? zeigt mir bod de Stud Geld, womit Die Steuer bezahlt wird; fie reichte 26m einen ebmifchen Denar ; nun fragte Jefus : was ficht für ein Bildniff gufibem Gelb und wie beißt die Umidrift? fie antworteten: es ift bes Raifers Bild und fein mame; nun erwiederte ber Gert: wenn es alfo bes Raifers. Belb ift. - fo mußt ihr ihm auch geben, mas fein ift, aber verge bann auch nicht, Gott bas gu geben, mas Som gebilet. bas ift: fend bann auch gottesfürchtig, wie es frommen Buben geziemt. Diefe Untwort machte fie ftaunen; beidimt gingen fie beim.

1 Jegt machten fich die Cabbugder herzu, auch fie mollten ihr Seil verfuchen; benn ba fie teine Auferstehung und fiber baupt teine Springner bes Lebens ber Seele nach bem Lob glaubten, fa hoffen fie Jefum burch nine Frage fest ufeten;

ftraffen, fprach nun ber herr, und wen ihr findet an Zaunen tind Seden, ben bringt, mein haus muß voll werben. Aber teiner von denen, die ich zuerst geladen habe, foll mein Gafts mabl fcmeden.

Bie reichhaltig und belehrend! - Jesus zeigte bier, mer Die Geligen fepen, die bas Brob im Reich Gottes effen murben - nicht diejenigen, Die mit ihrem Bergen am Its bifden bingen, fondern bie geiftlich Armen, Rruppel und Labmen. Dann lag aber auch noch ein Derfewohl! in biefer Erzählung verborgen: ber Berr wollte ben vornehmen Gaffen an ber Tafel zu verfteben geben, baß Er fie auch, und ubers haupt die Juden , gur großen Bochzeit im Reich Gottes ein= lade, aber es feven fo viel Binderniffe im Beg, baf fie nicht bagu gelangen murben; boch gabe es noch in ber Stadt bas ift: unter bem judifchen Bolt viele Armen, Rruppel und Labine. Leute aus ben niebern Claffen, Die biefes Glude theilhaftig werden murben; allein babutch werbe noch bie Tafel nicht gehörig befest, ferne beidnische Nationen mußten noch berufen werben, benn auch fur die fen noch Raum ba. Luc. 14. v. 1 - 24.

Das Lauberhutten-Fest und die Kirchweihe waren nun schon einige Wochen vorüber, daher beschloß bet Herr, die Reise nach Galilaa wieder anzutreten; und als Er sah, daß Ihm viel Wolfs nachfolgte, so nahm et daher Aulas, von den Pflichten zu reden, die derjenige erfüllen musse, der Ihm nachfolgen wollte: ein solcher muß seine nachste Berwandten, sogar ein Leben, für Ihn ausopfern konnen, wenns drauf ankommt. Wer also ein wahrer Jünger Jesu sehn und werden will, der muß erst wohl überlegen, ob er Alles, auch das Liebste, um Seinetwillen verläugnen will; wenn er nicht ganz dazu entsschlichten ist, so bleibt er besser zurück, denn er ist sonst wie Salz ohne Kraft, das man nicht brauchen kann. Enc. 14. v. 25 — 35.

Es machten fich auch viele Menschen aus ben verbächtigifen Classen, Ibliner und Sunder von allerlei Urt, zum herrn, sie blieben bei Ihm und horten Ihm zu. Dies argerte ble Marifaer und Schriftgelehrten, denn Er af sogar mit jenen; sie thurrten und sagten: bleser nimmt die Sander an und ist mit ihnen. Jesus erklatte ihnen, warum Er das thate, burch die Gleichnisse vom verlornen Schaf und verlornen Groschen, und bezengte: daß über einen verlornen und wieder gefundenen Sunder im himmel mehr Freude sep, als über viele Gerechte, die solche Gefahren nicht durchgekampst hatten: denn wenn sich ein großer Sunder bekehrt, so wird weit mehr Ringens, Rampfens, Betens und Wachens erfordert, als bei einem, der von Jugend auf fromm gewesen ist. Doch darf sich ein solcher Sunder nichts darauf einbilden, er macht sonft übel arger. Diese vortreffliche Lehre von ber guädigen Annahme des bußfertigen Sunders führte unser herr durch das unnachahmlich schne Gleichnist vom verlornen Sohn noch weiter aus; Er fuhr fort:

Es war einmal ein reicher vornehmer Mann, ber batte awei Gobne: ber Sungfte mar ein leichtfinniger Denich, ben es nach Befriedigung feiner unbanbigen Sinnlichfeit geluftete: baber bat er ben Bater, er mochte ibm ben Untbeil ber ' Guter geben, ber ibm von Rechtswegen gebubre. ter willigte ein und theilte feinen Sohnen bas Gelb. Balb bernach fammelte ber Jungfte fein Bermbaen und ging bamit auf Reisen. Run ließ er fich es mobl fenn, er eilte von einem Genuß jum andern, verfiel in bas lieberlichfte Leben und brachte fein ganges Bermbgen burch. Jest tam er jur Erfenntniß, benn es entftand eine große Theurung und Bungerenoth; um alfo nicht zu verhungern, verdingte er fich bei einem reichen Mann jum Schweinbirten. Gerne batte er nun mit ben Schweinen gegeffen, aber bagu batte er teine Erlaubnif. Endlich fiel ihm ein, daß fein Bater fo viel Tagibhner habe, benen es an nichts feble, baber befcoloß er, wieder nach Saus ju geben, feinen Bater um Bergeibung und um die Erlaubniß zu bitten, bag er nur fein Taglobner feyn burfte. Diefen Entschluß führte er aus; Er tam alfo in feinen Lumpen nach Saus; ber Bater, ber ibn von weitem bemertte, batte Mitleiden mit ibm. er lief ibm entgegen, bergte und fußte ibn; als. nun ber verlorne Gobn feine bemuthige Bitte vorgetragen batte, fo befahl ber

Bater, man folle ihm bas beste Kleid bringen und ihn ans ziehen, bann auch einen Ring an ben Finger steden; über bas alles wurde nun noch ein frohes Gastmahl seinetwegen angestellt. Dies alles ärgerte den ältesten Sohn, der vom Feld tam, er machte dem Bater die bittersten Vorwürse barüber; allein er wurde liebreich zurecht gewiesen.

Wer kann aber so schon, so einfach und so geistreich eis gablen, als der herr selbst? man lese dies Gleichniß, Luc. 15, B. 11—32. Ich mochte es aus seinem eigenen Mund in seiner siroschaldaischen Sprache gehort haben; Lukas erzählt es griechisch, und kniher übersetze es ins Deutsche, wir wiffen aber, daß das Original bei jeder Uebersetung verliert.

Der Ginn Diefes Gleichniffes ift vielfach und bedeutend: ber jundchft liegende ift immer ber: bag im Simmel mehr Freude fen über einen Gunder, ber Bufe thue, als über neuns undneungig Gerechte, die ber Bufe nicht bedurfen; allein es ift noch ein tieferes Bebeimniß barinnen verborgen : ber altefte Cobn ftellt alle Berehrer des mabren Gottes, vom Unfang ber Welt an, vor; ber Jungfte aber bie Beiben, und befonbere biejenigen unter ihnen, Die fich ju Chrifto betehren murs ben; welche auch mehr Freude im Simmel verurfachen murben, als Die, fo fich ber? Berehrung des mabren Gottes rubmten, folg barauf maren, aber nie fich felbft und ihren verdorbenen Buftand tennen gelernt batten. Dies tonnten fich die Pharis fder merten, welche auch murrten, bag Jefus die Gunber annahme und mit ihnen afe. gur une Chriften liegt auch eine Barnung in biefer Ergablung, wir find nun an bie Stelle bes altften Cobns getreten, wir durfen auch nicht murren, wenn einft der 1800 Rabr lang verlorne Gobn, Die Juden, au Gnaben angenommen wirb.

Noch ist Jesus mit den Pharisaern nicht fertig, Er wollte ihnen noch eine Belehrung über das Betragen des altesten Bruders geben, der über die Aufnahme des Jungften zornig war und sich so breit mit seinen Diensten machte, die er dem Bater geleistet hatte. Die Pharisaer sollten fühlen, daß sie jett der alteste Sohn waren, und daß es nun darauf autame, zu untersuchen, wie sie benn bisher mit ihrem Antheil des

١

der Gottiese und Meufchenliebe nichfe Seftanbig'in ber Ump ben Denjens gegenwärzig; fie muffe, bamir angefallt fift autum: das Licht bell leuchten und und in der ftodlufin Wierenacht den Weg zeigen follter, ihm bein Brautiganub gegen, gehn und Ihir finden zu tonnen.

ping min der herr mit seinen Jungern wieder nach Beitig min der herr mit seinen Jungern wieder nach Beitig mien, und hier kindigte Er ihnen abermal an, daß Er bis Oftern in Jerusalem den Romern wurde überantwortes meternzigt werden. Die Hohenpriester und Pharisate, ihm haupt die herren des hohen Raths, hatten an diesem Ist anth so viele bittere Wahrheiten gehört, daß sie es nun meren, ernstlich berathschlagten, wie sie Jesu durch Lift bis haft werden konnten, um Ihn zu tödten, denn diffentild durften sie es nicht wagen. Indes faß unser herr zu Beit wien im Haus Simons, den Er vermuthlich ehmals wien im Haus Simons, den Er vermuthlich ehmals wie Aussatz ab. Hier kam nun wiederum tiebe Frauensperst melde über Seinem Paupt eine Flasche mit einem köllich Dalzerbrach und 46 über Ihn herab fließen ließ.

In diefer Geschichte liegt etwas Duntles: Johannes i gable Cap. 112: b. C. u. f. Maria habe seche Tage i Dett, als ben Sauskag Abend vor Palmfonntag in ihn eigenen Sause nur Murbeubl seine Kuße gesalbt. Dier fast unn Marthan und Martus, der herr habe zu Berhahl inc. Saus Suppa bes Ausfähligen gwei Tage wor Dfit

iffo den Dienstag Abend in ber Charmoche, mit feinen Mins jern ju Racht gegeffen, und da fen eine Beibeperfon geommen und habe bas toftliche Mardenwaffer auf Cein Sauve egoffen, wer fie aber gemefen fen, bas wird nicht gefagt. Run fommt aber bie nigentliche Schwierigfeit: bei allen breien Erzählungen wird bemerkt, baß die Junger unwillig geworden nb gefagt batten, man batte bas Del wohl theuer, um breis undert Grofchen vertaufen und das Geld den Urmen geben Burde Dies am Camftag gefagt, ale Maria feine idige falbte, wo fie ber herr fo fauft gurecht wies, fo ift Echt glaublich, daß fie ben folgenden Dienftag noch einmal Le Erinnerung machten. Dir ift baber mabriceinlich, baf fohannes Die Geschichte nach ber Bahrheit ergablt; weil er B anch allein ift, der der Auferwedung Lagari gedenft, und of Matthaus und Martus das Murren ber Junger, als eine leichgultige, unwesentliche Sache, mit diefer zweiten Gale ung verbinden. Bir finden Diefe Berfetung unwesentlicher Theile ber Geschichte oft bei ben Evangeliften, es tam ihnen uf die Sauptwahrheit an; in Rebensachen nahmen fie es a Unfehung ber Beir fo genau nicht, wenn nur bas, mas e ergablten, mabr mar : fo hatten fie ihren 3med erreicht. Den folgenden Zag, ben Mittwochen, blieb der Berr mit inen Mingern in Bethaufen und unterredete fich mit ihnen uf die liebreichfte und belehrendfte Beife; Er mußte, baf ir in ein paar Tagen auf die fcredlichfte Urt murbe fterben suffen, baber fuchte Er fie burth die wichtigften Troffgrunde n berubigen. Um Abend bei bem Effen begann Jefus me Bandlung, Die feinen Jungern auffallend mar : benn Gr tote feine Rleider ab, band eine Schurze um, ließ Daffer ringen, und fing nun an feinen Jungern bie Ruffe gu vaichen und fie mit ber Courge wieder gu trodinen; fie muße en nicht, was bas bedeuten follte, ließen es aber boch ges beben : nur Detrus weigerte fich und fprach : Berr! follteft n mir bie guße mafchen? Jefus antwortete: mas ich jest ime, bas verftehft bu nicht, ich werbe es aber bernach ers Mren. Betrus fuhr beftig fort: Dimmermehr follft bu mir ie Rube mafden; ber herr verfette: wenn ich bich nicht

malche, fo haß bu feinen Theil an mir. Dier verftund ber herr bas Abmalden von Sunden burch fein Blut. Am erwiederte Betrus: wenns fo ift, fo majde mir aud i Baube und bas Saupt - Jefus antwortete: wer fonft rtu ift. Der bedarf nur des Aufmaschens (Dies mar damals boch nothig, weil man mit blogen gugen ging und umr Coble Der Berr wollte bamit fagen: bag auch bie befiet reinften Chriften bes geiftlichen Ausmaldens, bas ift: be Berichtigung ihres Lebensmandels, taglich nothig hatten, mi Ro feben Abend burch ben Berrn ihre Rufe muffen walf Jaffen.) - Dann fubr Jefus fort: ibr fend rein, aber um alle. Diemit gab Er bem Jubas Ifcharioth einen B Das Er mohl miffe, mas er vorhabe. Der eleube Die batte namlich erfahren, bag es ben Ratheberren gu Met lem an einem Mittel feble, Jefus beimlich gefangen an men, weil fie es offentlich nicht magen burfren: benn fürchteten, bas Bolt mochte fich feiner annehmen und Unt anfangen. Das gute Trinfgeld, bas Judas ju befomme hoffte, bewog ihn gu ber ichmarzeften That, Die je ein Menfo begeben tounte. Gben Diefen Abend mar ber ichmarge Go bante in ihm reif geworden. Es ift unbegreiflich, wie ein Menfc fo weit verfinken kann - er hatte alle Bunder bit Berrn gefeben, Seine berrliche, liebevolle Reden auch nod beute gebort, und fich von Ihm fogar die Rufe mafchen laffen und bennoch mar er ber Grauelthat fabig.

Nun zog ber herr seine Kleiber an, und fie setten fid wieder zu Lisch; jett erklarte Er ihnen den 3med seines Buswaschens: Er belehrte fie, daß die vornehmsten um frommsten Ehristen am demuthigsten und dienstfertigste sepn mußten. Dann kam Er wieder auf seinen Berrather und sehr betrübt sprach er: Wahrlich, wahrlich, ich sage end einer unter euch wird mich verrathen. Die Junger erschraden und es war ihnen bange, wen er wohl meynen mochte? Petrel ließ es dabei nicht bewenden, sondern er wollte es wisten boch mochte er nicht selbst fragen, denn er surchtete einen Berweis wegen seines Borwiges; er wendete sich also an der Liebling des herrn, den Johannes, und sagte: frage ihn boch

riter, war so von Dankbarkeit durchbrungen, haß er umkehrte, Gott laut preiste, Jesu zu Füßen fiel und Ihm auch dankte. Jesus wurde daburch gerührt; Er sprach; es find ja Zehn rein geworden, wo find benn die Neune? hat sich sonk keiner gefunden, der wieder umkehrte und gabe Gott die Ehre, als dieser Fremdling? dann sprach Er zu dem Samariter; gehe hin, bein Glaube hat dir geholfen,

Es fanden fich auch wieder Pharifder bei unferm herrn ein, die gern wissen wollten, was Er vom Reich Gottes ober des Messia bachte; sie fragten Ihn also; wann kommt bas Reich Gottes? Er wich dieser vorwißigen Frage aus und bes lehrte fie, daß dies Reich nicht an außern politischen Merksmalen zu erkennen sey, und daß man also nicht sagen konne; jest kommt das Reich Gottes; ebenso wenig konne man bes kimmen, da pber dort sey es. Eigentlich sey das Reich Gots tes Derzeussach, es sey inwendig im Menschen,

Seinen Jungern gab Er Binte, baß Er nicht immer bei ihnen fepn merbe, gu ber Beit werbe man fich febnen, ents weder Ihn felbft, oder Spuren von Ihm gu entdeden, und man werbe fagen, bier ift Er, ober bort ift Er, aber man follte es nicht glauben, benn Er werde unerwartet und fonell. tommen, fo wie ein Blig oben am himmel, ber Alles erleuche tet. Borber aber muffe Er viel leiden und von ben Suden verworfen werden. Bor Seiner Biedertunft aber merbe es in der Welt gerade fo aussehen, wie vor der Gundfluth gu Noah's Beiten, ober ju Lothe Beiten in Godom; man murde jugel : und forglos alle finnliche Lufte befriedigen, obne fich um bie nabe Butunft gu tummern; aber bann murben auch bie gottlichen Gerichte fcnell einbrechen, und wer fich bann retten wolle, ber muffe es ichuell thun und fich burch nichts Dann werbe es zu einer großen Scheidung abhalten laffen. tommen: 3mei auf einem Bett, in ber Arbeit, auf bem Relbe, murden getrennt, der Gine angenommen, ber Undere verlaffen werden. Die Junger fragten: wo bas geschehen marbe? - ber herr antwortete: ba, wo bas Mas ift, ba fammeln fich die Adler! alfo mo das allgemeine Berberben

uuf bas Sochfte getommen ift, ba treten biefe Gerichte ein. Luc. 17. v. 20-37.

Nun tam der herr wieder auf die wichtige Materie vom Gebet: Er belehrte feine Junger, daßes anhaltend, bemuthig, und vorzüglich mit festem Glauben geschehen muffe; bies machte Er deutlich und fublbar durch folgende Gleichniffe; Er fprach: es war ein Richter in einer Stadt, der sich weber um Gott noch um Recht und Gerechtigkeit bekummerte; dann befand sich auch eine Wittwe daselbst, die von einem Widers sacher gequalt wurde, sie ließ also nicht nach, den Richter um Salfe anzusprechen, die daß er endlich nicht um recht zu handeln, sondern blos um des Weibes los zu merden, in ihr Begehren willigte. Wenn nun ein folcher ungerechter Richter das anhaltende Vitten endlich erhören muß, wie vielmehr muß es Gott thun, und zwar bald; allein es gehört Glauben dazn, und dessen werde ich einst wenig sinden, wann ich wieder konnne.

Das andere Gleichniß, in welchem Jefus bas arme Gunber. Gefühl und die Demuth jum nothwendigen Bedingniß eines erhorlichen Gebete machte, war folgendes: Es gingen gwei Menschen hinauf in ben Tempel zu beten, ber Gine mar ein Pharifder, ber Undere ein Bbliner; ber Pharifder tam fahn und ftolg; im Bewußtfenn feiner hohen Zugend, trat bervor und fprach : 3ch bante bir Gott, baß ich beffer bin wie andere Menfchen : fein Rauber, fein Ungerechter, fein Chebrecher, und nicht fo ein ichlechter Menich wie dort ber 3bliner. fiebe, Gott! ich fafte ja zweimal in der Boche und gebe ben Behnten richtig von allem, mas ich habe. Bahrend bem ftunbe ber Bouner gebengt von gerne, er ichlug an feine Bruft und fprach nichte weiter, ale: Gott fen mir Gunber gnabig! -Diefer ging innerlich beruhigt und getroftet nach Saus; benn wer fich felbft erniedrigt, wird erhoht merden, und mer fic felbft erhoht, wird erniedrigt werden.

Man brachte auch kleine Kinder jum herrn, und man bat Ihn, daß Er ihnen die Sande auflegen und fie fegnen mochte. Die Junger wollten Ihm die Mahe ersparen und die Kinder nicht zu Ihm laffen; allein Er rief fie zu fich und fagte: Last

bie Rinblein gu mir tommen und wehret ihnen nicht, benn ihnen gehort bas Reich Gottes, und ich versichere euch, wer nicht beschaffen ift, wie ein solches Rind, ber kommt nicht hinein.

Beil die Oftern nicht fo gang nabe maren, fo ging ber Berr noch nicht nach Jerufalem, fondern über den Jordan in die Landichaft Berad; nun folgte Ihm wieder viel Bolts mit Rranten nach, die Er alle beilte. Die Pharifder, welche Ihm allenthalben aufpaßten, legten Ihm wieder eine verfangliche Frage por : obs auch recht mare, fich um irgend einer Urfache willen bon feiner Frau gu fcheiben? - Gie vermutheten nicht ohne Grund, Er murde bie Chescheidung nicht billigen; ba fie aber boch Dofe befohlen hatte, fo konnten fie, Jesum wieder beschuldigen, daß Er Gottes : und den Landes. gefeten guwider lebre. Allein es ging ihnen bier wie immer, fie murden nach Berdienft abgeführt; Er fprach: Sabt ihr nicht gelefen, daß Gott im Unfang nur einen Mann und ein Beib geschaffen bat, baf ein Dann Bater und Mutter verlaffen und feinem Beibe anbangen, und daß Beibe ein Rleifc fenn murben ? mas nun Gott gufammen gefügt bat, bas barf Dagegen fonnten bie Pharifaer ber Menich nicht icheiben. nichts einwenden, ale baß fie fagten : Warum hat aber bann Dofe befohlen, man folle unter gemiffen Umftanden feiner Frau einen Scheidebrief geben, um fich bon ihr gu trennen ? Befus antwortete: bas bat Mofe gethan, weil ihr gefühllofe, hartherzige Menfchen fent, von Unfang an mar es nicht ge-Run erflarte fich ber Berr noch weiter über diefe Materie und bestimmte, daß die Chescheidung nur im Rall des Chebruche erlaubt fen; ba biefes auch den Jungern hart vortam, indem fie fagten: wenn es fo um die Manner fteht, fo ift das Beirathen eine ichwierige Sache: fo außerte fich ber herr ferner. Bas ich ba gefagt habe, ift nicht Gedermanns Ding : Es gibt Leute, Die von Ratur feine Luft gum Beirathen haben; Undere, benen es die Menfchen erfcweren; und wieder Andere, Die nicht beirathen, um freier und unges binderter gum Beften bes Reichs Gottes mirten au tonnen.

Berbalinds Er falt Rigient Battet fiebt, und in welden all. Die Min angeboren Frant Detti Bater und mit Som ficha follen : angleicht fellt Ge bie Bebingniffe feit, unrer welchn alle feine mabren Berebrer mit bem Bater und ihm infinian Mereinigung feben und buburch gur bochften Geliafeit erhobn werben follten. Diefe pragmarifde Sanction widt Er zwar betend als Denfch, aber augleich freimitbie feis bernd und mollend als Gelbfigott aus. Ctaunen und Elle furcht ergreift und; weun wir bies Gebet aufmertiam lim, wbert es ift aucht unbe greiflich ; wie ein Menich , wenn mit A 3 delefen bat, woo an ber boben Burbe bes Gribfers amilit Sann ! !- Chriftus and feine Religion baben fein foftlichmi Monument ihrer Bubrbeit, als bies Gebet - fo etwas ill fich Erhabenes und ben innern Charafter bes lebenbiatt Borte: Gottes anneiberfprechlich Enthullendes fann fein @ Schaffenes Befen nandforechen. Ich bedaure Die Bernunft, ble ba noch bies unb bas einwenben fann. 50 Radibem ber Dert mit feinen Sungern bas Diterlamm ab meffen batte : feste We bas Abenbmabl ein : bann fprach & web vieles mit ihnen, welches was Johannes in feinem Evan gelium Rap. 15. und 16 aufgehoben bat; bierauf folgte bain fein bobepriefterliches Gebet Rap. 17, und bann bas, ma Queas Rap. 12, Bi 24-38 ergablt, mo ber Bert feine Sin ger uber bie mabre Burbe belehrt, bem Detrus feine Ber langnung nochmals verfundigt und fie bann erinnert, baf fie binfubro, in Unfebung ihrer außeren Bedurfniffe, fur fic felbft murben forgen muffen, indem es nun mit 36m jut Erfallung ber Beiffagung tame, bag Er murbe unter dit Uebelthater gerechnet werden. Jest ftand er auf und fagte an ben Stungern : laft uns nun bier weggeben! Er ging gum nathften Thor. an ber Mitternachtfeite bes Tempelbergest feine Ranger folgten Ihm in tiefer Schwermuth : fie gingen binaus über ben Bad Ribron, wo fich am Auf des Delbergs eins ober mehrere Landbanfer mit einem Baumgarten befam ben; biefer Ort bieß Gethfemane, wo fich der herr oft bim begab, um auszurnben und gu beten. Dies muffte ber Ber rather Subas . baburd murbe es ihm eben mbalich: feinen

forbern, bie baben bies Bertaufen nicht ubtbig, benn fie verwalten ihr Bermogen nach bem Willen Gottes; babine gegen iene, wenn fie ben Billen Gottes volltommen erfule len und felig werden wollen, ihre Leidenschaft mit der Burgel ausrotten muffen, bamit fie ihnen nicht jum Strick werben mbae, ber fie lebenslang gurudhalten und am Aufflug bindern mbae. Es ift eine allgemeine Regel, wer von einem machs tigen, ichabliden Triebe beberricht wird, ber muß vermittelft himmlischer Rrafte Diefen Sang mit Macht betampfen und ihm alle Mittel aus bem Beg raumen, woburch er genahrt merben fann; ba aber ber Reichthum eine außerft verführerifche Sache ift, fo baß auch bie besten Menschen Gefahr laufen, ibn gu migbrauchen, fo außert auch barüber ber Berr fein Bedenken und fagt: 3d verfichere euch, es mird einem Reichen fcmer, in den himmel zu kommen, und es ift leichter, ein dides Schifffeil burch ein Nadelbhr zu gieben, weil man diefes boch in fleine Saden fpalten und alfo nach und nach einfaden fann. Dies fam ben Jungern bart vor; ber Berr aber beruhigte fie baburch , bag basjenige, mas burch menschliche Rrafte unmöglich mare, boch burch gotte liche geschehen tonne. Der liebe Petrus gefiel fich in Diesem Ball; benn er hatte, fowie bie andern Junger, alles verlaffen und mar bem herrn nachgefolgt, baber fragte er, mas fie fur einen Erfat bafur haben murden? ber Berr verficherte ihnen, daß ihnen bereinft alles überschwenglich vergutet merben murbe.

Dbgleich Jelus diese vorwitige und felbstgnugsame Frage bes Petrus gutig beantwortet hatte, um die schwachen Junger zu schonen, so fand er doch fur nothig, ihnen ein Merkewohl an die Sand zu geben, worüber sie nachdenken konnten: benn die Selbstgefälligkeit in dem Gedanken, daß sie gleich von Anfang an dem herrn nachgefolgt sepen, und Alles um seinetwillen verlassen hatten, konnte sie leicht verleiten, daß sie denen, die erst spat, sogar noch nah vor ihrem Tod alles ausppferten, um selig zu werden, leicht ihr Glud mißgonnen, und sich so wie der altere Bruder des verlornen Sohns, dare über ärgern mochten, welches ihnen sehr nachtheilig werden

nech allen Umfichnben grinnbigte, biefer fagt; Der him bebe fich von feinem Jimgern lobgeriffen, ein Engel bait ihn geribftet und ber Angfichweiß fey wie Blutstropfen von feinem Angeficht nefglien. Johannes, ber viel fpater farieb, nimmt; bas alles iftr befannt an und fpricht von biefen Begenleiben fein Mart.

Cistas war ge aben sein, ball unferm Perru hinigen, Schweiß auspreste und seine hellige Seele bis an ben Industiges? — Dia Tiefo dieset schreftlichen Geheinmiste ergenndet kein Gegelbieber, vielleicht auch kein Engel, die mag es wohl erlaubt kepn, sich mit beiliger Ehrsucht auf einige Schritte. ihm zur nahern: "Wenn wie und eine richtigen Wegriff vont der Person Strift machen worfen, brichtigen Wegriff vont der Person Erist machen worfen, brichten wir den Berhof der Eine erklarendes Wild dersehn wurde, ihre Rothes des Weister, in welchem gewofen wurde, iftelse seine finneliche Wenscheit, das Deilige sein wurde, ihre Weste stilles seine sunern Seelengrund, in welchem seine Weste siese mit dem Logos, dem ewigen Getwort innig und unzerrennlich vereinigt, war, vor, darum ver gleicht Ser sich aus selbst dem Tempel, sudem Er sagt: Wecht diesen Tempekade u. s. m.

Die gewohnliche Borftellung, Die man fich von Chrift macht, ale babe Er, beständig in der Empfindung feiner Gottheit gelebt, ift gewiß irrig; in bem Sall batte er nicht leiben, nicht alle Bersuchungen befampfen, wenigftens watt Som bas Alles mie nichts gewesen. Rein! Er lebte und mirtte als biofer Menfc, murde in Allem eben fo verfuch, wie mir, ausgenommen bie Gunde: baburch eben errang feine menfchliche Natur bie gottliche Burbe: fie murbe um erft bie-Datur bes Mittlers amifchen Gott und bem Men fchen; bas bimmlifche Manna, ber Baum bes Lebens, beffen Genuß bas Sterbliche ins Unfterbliche verwandelt. Chriftus mar fich feiner Gottheit bewußt, Er mußte, baf Er gleich emiger Gott mit bem Bater, gleichen Befens mit Ihm, in dem Berbaltnif wie ber Cobn jum Bater mar: Et mufte bas, aber empfand es nicht, fondern Er fiblie fic nur ale Renfo, genau fo wie wefer einer; unr bann,

wn es nothig war, trat feine Sottheit hervor und wirktes pflegte beswegen ju fagen: meine Stunde (der Zeitpunkt wirken) ift noch nicht gefommen. Er konnte nur bann under thun, wann es bem Rathfcluß Gottes gemaß war D wo Er Glauben fand.

In biefer Borftellung lagt uns jest in bem Augenblick riftum bei feiner Untunft in Gethfemane benten. - Er ilte fic bloß als Menfc, ohne innern Troft; Er wußte fcredlichen Leiben und Schmerzen, Die auf 3bn marteten, wußte fie, aber ob Er fie auch aushalten und den großen lbsungsplan murbe ausführen tonnen, bas mar 36m, in n Augenblick bunfel. Diefer Erthfungeplan, namlich baß Alles wieder gut machen follte, was Abam verdorben te, trat aus feinem Junern, aus bem Allerheiligften berund ftellte fich feiner Ginbilbungefraft in aller feiner rchtbarteit bar; bieran fnupfte fich nun auch Die lebhafe Erinnerung aller ber Grauel, Berbrechen und Sunden, vom Brudermord Rains an bis jum letten Jahrtaufend burch, von allen Menfchen, von ben Thronen an, burch : Stande, in allen Bolfern, Sprachen und Jungen, bis n Bettler berab: - Lefer, fcaubre mit mit, d beine und meine Gunben maren mit bas i, - waren begangen worden und noch murben begangen iben, und die ichrecklichen Folgen biefer ungeheuren. mbenmaffe follte Er - ber Menfc Jefns - nicht als tt, fondern als Menich, als Bruder aller biefer Mpriaden inder in Segen umwandeln, follte beswegen nach feinem eg - aber murbe Er fiegen? - Die Beltregierung übermen - Allmachtiger Gott! - ich Mensch bie Belt res ren ; - Mc Bater! ifte mbglich, fo gebe biefer Reich vor : vorüber! - aber Du millft - nun, fo geschehe es, ) bamit trat Er muthia bie Leidensbahn an. Diefer Rampf Bethlemane ift bas Großte, was je ein Menfc getampft , und es ift fein Bunder, menn bas Blut burch bie Saut ng und fich mit bem Angftichweiß vermifchte, und biefe ine fcmache Borftellung erschopft bies Gebeimniß gewiß it, aber Gine erichopft fie bod, namlich : Dein gottlicher

Erthfer hut mer hier ein Muster gogeben, wie ich mich in den schwersten Fallen zu verhalten habe; wenn mein himme lischer Fahrer mir ein schweres, unüberwindliches Kreuz aufr legt, so sagt meine menschliche Ratur: Bater, ists möglich, so gehe dieser Kelch vor mir vorüber! aber dann spricht auch ber neus innere Mensch: dach nicht, wie ich will, sondern wie du willst — und in dieser gettlichen Gelassenheit und Ergebung liegt dann schon: die Gewisheit des Siegs, eie man noch den Kampf beginnt.

Das Spriftes in biefem Kampf nicht von seiner inwebenen Goetheit unterstützt wurde, sondern ihm als bloßer Monsch bestehen mußte, das beweist auch ber Umstand, das ein Engel gesandt wurde, um Ihn zu troften. Uch! das Wachen seiner Idager hatte. Ihm schon einigen Troft gemahn, aber nicht seinnach dies Arbpflein war Ihm vergbnit.

Großer Gott! was für ein Wensch war unser herr? — Erdbernahm die Erlbsung der ganzen Menschheit, und warum, war tonne Erifit seine Person für Augen davon haben? — Wir muffen Ihn jett als bloßen Menschen betrachten, denn in dem Zustand fühlte, empfand Erisch nicht anders — Menschenliebe, Liebe zu einer verdorbenen Masse seiner Brüder bewog Ihn, ein Werf auszusühren, zu dem in der ganzen Schbpfung kein Wesen sich versiehen wollte und bonnte.

D but Opfers und Ofterlamm Gottes, wie herrlich haft du bie geheinmiftvollen Siegel ber gottlichen Rathschluffe ers brochen! — hallelnjah bir, bu Erster und Letter!

Laft und hier einen Auhepunkt machen und diefen menfchelichen Kampf befingen, aus bem der herr als Gottmenfch und Sieger hervortrat. Erhebt die herzen mit mir ju Ihm, Er werbe burch und verberrlicht!

Mel. Daupt, von Bint und Munben's

Ins beil'ge Dunkel wallet Der hobe Menschensohn, Aus ewger Racht erschallet Des Joins Vosamenton.

Wir folgen Ihm von Ferne...
Din nach Gethsemane,
Und theilen mit Ihm: gerne
Sein hanges Ud und Bab.
Er trägt auch unfre Ginden,
Wich Burge unfere Schule,
Und läst uns frob perfünden
Die Batschaft seiner: Sulb.

Er wantt mit lautem Stöhnen bin gum Eppressen Sain, Sein Ringen und sein Sebnen, Die Atenschheit zu befrein, Und nun die Glut der Schmerzen, Dies Alles wirft auf Ihn, Er fieht mit bangem herzen

Sein menschlich Wesen bebet, Fühlt seine Kraft zu klein; Wie fich sein Blick erhebet, Des Baters sich zu freu'n, So blick ein Jorngesichte Tief in sein Herz hinein, Ein schredliches Gerichte Stürzt Ihn in Tobespein,

Des em'gen Baters Willen Lind feinen hobem Rath Bollfommen zu erfüllen, Und burch ben Leidenspfad Bum' Leben burchzudringen, Durch Nacht und Finsternis, Ob Ihm bas wird gelingen? Ik Ihm noch ungewiß.

Mit blut'gem Schweiß umflaffen,
In Todesangst versentt,
Liegt Er wie bingegoffen
Im Staube, und gebente

betab und lief nach Daus, um ben lieben Gaft au empfan gen, ber bann auch mit ben Seinigen bei ihm eintehrte; Dies gab nun wieder großes Mergerniß unter bem Bolt, benn Die Pharifder hatten verboten, mit Bblinern zu effen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben, woran fich aber Jefus nicht Tehrte. Bacaus, ben biefe Berachtung naturlicher Beife Tomergen mußte, suchte fich laut ju vertheibigen, indem er gum herrn fpracht Siebe, Berr! Die Balfte meiner Gater geb' ich ben Armen, und mo ich jemand Unrecht gethan babe, ba erstatte ichs vierfaltig wieder. Dies mar unn fur Die Scheinheilige Juden eine Lektion, Die fie entweder noch - Ternen ober foweigen mußten. Diefem Bachaus antwortete ber herr nicht, wie bem reichen Jungling, namlich : baf er auch die andere Salfte feiner Guter vertaufen und Ihn machfolgen muffe, benn bas mar hier nicht nothig, weil 30 'chaus fein Bermbgen gottgefällig verwaltete; er fagte baber: Dent ift Diefem Saus Beil wiederfahren, er ift ja auch ein Cobn Abrahams: benn bes Menschensohn ift gefommen gn fuchen und felig ju machen, bas verloren ift. Da Er nun fab, daß Er aufmertfame Bubbrer batte, fo ergablte Er folgendes Gleichniß:

Ein vornehmer herr jog weit weg in ein Land, um bas Reich einzunehmen, und bann wieder zu fommen. forderte Er zehn feiner Anechte und gab ihnen gebn Pfund, um damit zu handeln, bis er wiedertame; feine Burger aber waren ibm feind und ichidten Gefandten an Ibn, ble Ihm fagen mußten: fie wollten Ihn nicht gum herrn bei ben. Endlich, nachdem Er bas Reich eingenommen hatte, fo tam Er wieder, und ließ nun die Rnechte, benen Er bas Gelb anvertraut hatte, ju fich fommen, um ju feben, wie fie gewirthichaftet batten. Der Erfte trat berein und fagte: Berr, bein Pfund hat gehn Pfund gewonnen. Der Berr antwortete ibm : Ei bu frommer und getreuer Rnecht, weil bu im Geringften tren gewesen bift, fo follft bu bie Bert fcaft über gehn Stadte haben. Run tam auch ber Undere und fprach: Berr, bein Pfund bat funf Pfund gewonnen, Dieser bekam fünf Stabte; und unn tem auch ein Driebe:

ben Dienftag Abend in ber Charmode, mit feinen Minju Racht gegeffen, und ba fep eine Beibeperfon des rnen und babe bab toftliche Marbenmaffer auf Cein Dauve ffen, wer fie aber gemefen fen, bas wird nicht gefagt. fommt aber die nigentliche Schwierigfeit : bei allen breien Eblungen wird bemertt, baf die Junger unwillig geworten gejagt batten, man batte bas Del woht theuer, um breis Dert Grofchen verlaufen und bas Gelo den Urmen gebein Burde dies am Camftag gefagt, als Maria feine e falbte, wo fie ber herr fo fauft gurecht wies, fo fft t glaublich , baf fie ben folgenben Dienftag noch einmal Erinnerung machten. Dir ift baber mabricbeinlich baf annes die Geschichte nach bet Babrbeit ergabit: weil er tuch allein ift, ber ber Auferwedlung Lazari gebentt, unb Matthaus und Martus das Murren der Junger, als eine Bailtige, unwejentliche Gache, mit blefer zweiten Gal g verbinden. Bir finden Diefe Berfetung unmefentlicher tie ber Geschichte oft bei ben Evangeliften, es tam ibnen die hauptwahrheit an; in Rebenfachen nahmen fie es Anfebung ber Beit fo genau nicht, wenn nur bas, was ergablten, mabr mar : fo batten fie ihren 3med erreiche. Den folgenden Tag, ben Mittwochen, blieb ber Berr mit en Jungern in Bethauien und unterrebete fich mit ihnen bie liebreichfte und belehrenbfte Beife; Er mußte, baß in ein paar Tagen auf die fcredlichfte Art mfirbe fterben fen . baber fuchte Er fie burth die wichtigften Troftgrunde berubiaen. Um Abend bei bem Effen begann Sefte Sandlung, Die feinen Jingern auffallend mar : benn Gr s feine Rleider ab, band eine Schurge um, ließ Baffer igen, und fing unn an feinen Mugern Die Sufe ju den und fie mit ber Courge wieber gu trodinen; fie muße nicht, was das bedeuten follte, ließen es aber boch ges ben : nur Petrus weigerte fich und fprach : Berr! follteff mir bie Rufe mafden? Jefus antwortete: was ich febit , bas verftehft bu nicht, ich werbe'es aber bernach ers eh. Betrus fuhr beftig fort: Dimmermeht follft bu mir Raffe malden : ber Derr verfette : wenn ich vich nicht

Thor saß ein Blinder, Ramens Bartimaus am Wege und bettelte. Als dieser erfuhr, daß Jesus vorbei ging, so rief er: Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein! Biele von denen, die vorbei gingen, befahlen ihm zu schweigen, aber er rief besto lauter: Jesu, du Sohn Davids, erdarme dich mein; nun fund der herr still, ließ ihn zu sich kommen und fragte ihn, was er wolle? Bartimaus antwortete: Rabbuni! ich möchte gern sehen: Jesus erwiederte, nun so gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen, im Augenblick sah er, und solgte Ihm nach.

Bald bernach tamen Boten von Bethanien, burd welche Shm Martha und Maria fagen ließen, fein Freund Lagarns fen fraut; Er antwortete: Die Rrantheit ift nicht jum Lob, fondern gur Berberrlichung Gottes, bamit fein Gobn de burch geehrt merben mbge; nun blieb Er einige Tage an bem Ort, wo Er mar, und fette feine Reife nicht fon, benn Er wollte ben Lagarus von den Tobten erweden, wenn er icon mehrere Tage im Grab gelegen batte; bernach fagte Er gu feinen Jungern, laft uns nun unfern Weg nach Berufalem fortfeten; fie antworteten : Rabbi! letthin wollsten bich bie Juden fteinigen, und boch willft bu wieber babin geben: Er erwiederte: Sind nicht bes Tages awolf Stunden? wer bee Tages manbelt, ber fibft fic nicht, benn er fieht bas Licht ber Belt, mer aber bes Rachts -mandelt, der fibft fich, benn es ift fein Licht in ibm. ABas ber Berr bamit fagen wollte, bas liegt nicht fo flar am Zage: mir deucht aber, folgendes fen der mabre Ginn: ber Zag ift lang, und bas Licht bell genug, um ju feben, baß man nicht irgend mo anfibfit, bas ift: ibr fend lang genug bei mir gewesen, und ich babe es euch oft genug gefagt, mas ich in Berufalem ju erwarten babe, ihr brauchtet alfo an dem, was dort mit mir vorgeben wird, feinen Anftof gu nehmen, aber ihr mandelt eben noch in ber Racht. Dierauf fubr Sejus fort : Lazarus, unfer Freund, ichlaft, aber ich gebe bin, um ibn aufzuweden. Die Junger verftunden barunter ben gewöhnlichen Schlaf, und erwieberten, wenn er ichlaft, fo wird's beffer mit ibm werben; affein ber Der

ben Dienftag Abend in ber Charmoche, mit feinen Sting ju Dacht gegeffen, und ba fen eine Beibsperfon geien und habe bab toftliche Darbenmaffer auf Cein Dauge fen, wer fie aber gemefen fen, bas wird nicht gefagt. fommt aber bie agentliche Schwierigfeit: bei allen breien plungen wird bemertt, baf die Junger unwillig geworken refagt batten, man batte bas Del woht theuer, um breis ert Grofchen verlaufen und bas Gelo ben Urmen geben Burde dies am Camftag gefagt, als Maria feine falbte, wo fie ber herr fo fauft gurecht wies, fo ift glaublich, daß fie ben folgenden Dienftag noch einmal irinnerung machten. Dir ift baber mabricbeinlich bal nnes die Beichichte nach bet Babrbeit ergablt; weil er ich allein ift, ber ber Auferwedlung Lagari gebentt, und Ratthaus und Martus das Murren der Junger, als eine gultige, unwejentliche Gache, mit biefer zweiten Gal verbinden. Bir finden Diefe Berfetung unwesentlicher e ber Geschichte oft bei ben Evangeliften, es tam ihnen ie Sauptwahrheit an; in Debenfachen nahmen fie es ifebung ber Beir fo genau nicht, wenn nur bas, mas jablten, mahr mar: fo batten fie ihren 3med erreicht. n folgenden Zag, ben Mittwochen, blieb ber Berr mit Jungern in Bethauien und unterrebete fich mit ihnen ie liebreichfte und belehrenbfte Beife; Er mußte, baß ein paar Tagen auf Die fcredlichfte Art wurde fterben a, baber fuchte Er fie burch bie wichtigften Troftgrunde rubigen. Um Abend bei bem Effen begann Sefte Sandlung, Die feinen Jungern auffallend mar: benn Ge feine Rleiber ab, band eine Schurge um, ließ Baffer en, und fing unn an feinen Jungern Die Ruffe an en und fie mit ber Courge wieder ju trodinen; fie muße icht, was bas bedruten follte, liefen es aber boch ges n ; nur Petrus weigerte fich und fprach : Berr! follteff ir bie guße mafchen? Jefus antwortete: mas ich febt bas verftehft ba nicht, ich werbe'es aber bernach ere Detrus fuhr beftig fort: Mimmermeht follft bu mir Alle walchen : ber Derr verfette : wenn ich bich nicht maiche, fo baft bu feinen Theil an mir. Dier verfimb be Derr bas Abmalden von Cunben berch fein Bint. 3 erwiederte Betrus: wenus fo ift, fo mafche mir aud ! Bande und bas Daupt - Jefus antwortete: mer fonft ift, Der bedarf nur des Zufmafchens (bies war damals big nbthig, weil man mit blogen gufen ging und um G trug. Der herr wollte bamit fagen: bag auch bie beff reinften Chriften Des geiftlichen Ausmaschens, bas ift: Berichtigung ihres Lebensmanbels, taglich nothig batter. Ach jeden Abend burch ben Berrn ibre gufe muffen we Jaffen.) - Dann fubr Jejus fort: ibr fevo rein, aber mi alle. Diemir gab Er bem Judas Ifcarioth einen Das Er mohl wiffe, mas er vorhabe. Der elende Me batte namlich erfahren, baß es ben Ratheberren gu Men lem an einem Mittel feble, Jefus beimlich gefangen J men, weil fie es bffentlich nicht magen burften: bem furchteten, bas Bolt mochte fich feiner annehmen und Um aufangen. Das gute Trintgeld, bas Judas ju betomme hoffte, bewog ihn ju der ichmarzeften That, die je ein Menfe begeben tonnte. Gben biefen Abend mar ber fcmarge Go bante in ihm reif geworden. Es ift unbegreiflich, wie in Menfc fo weit verfinten fann - er batte alle Bunder bit Berrn gefeben, Seine berrliche, liebevolle Reden auch nod beute gebort, und fich von Ihm fogar die Auße mafchen laffen, und Dennoch mar er der Granelthat fabia.

Nun zog der herr seine Kleider an, und fie setzen sich wieder zu Tisch; jest erklarte Er ihnen den 3weck seines Zustwaschens: Er belehrte sie, daß die vornehmsten und frommten Ehristen am demuthigsten und dienstsertigkte sen mußten. Dann kam Er wieder auf seinen Berrathen, und sehr betrübt sprach er: Wahrlich, wahrlich, ich sage ench einer unter euch wird mich verrathen. Die Junger erschracke, und es war ihnen bange, wen er wohl meynen mochte? Petus ließ es dabei nicht bewenden, sondern er wollte es wifte, boch mochte er nicht selbst fragen, denn er fürchtete eines Berweis wegen seines Borwiges; er wendete sich also an den Liebling des herrn, den Johannes, und sagte: frage ihn doch

unbeareiflich: bie Borurtheile, bie fie gegen Jefum, und bie Borftellungen , Die fie vom Deffias und feinem Reich batten. waren fo tief bei ihnen eingewurzelt, daß feine Dacht fie and ibren Bergen vertilgen tonnte Etliche gingen foggr nach Gerufalem und verfundigten den Pharifaern, mas in Bes thauien gefchehen mar. Dan fann benten, welch ein Muffeben biefe Geidichte in Jerusalem machte. Die Berren vont boben Rath batten alles ju furchten : benn bie Oftern waren nab. mo fic bas gange Land in ber Stadt verfammelte, und ba dies große Bunder furglich geschehen mar, fo fonnte fic der Unbang bes Propheten von Ragareth erstaunlich vermebren und ihnen allen gefährlich werden. Diefe Ungft bes wog fie, fich zu verfammeln und zu beratbichlagen, mas ba gu thun fen? Der damalige Sobepriefter Gofeph Rajaphas, ein Schwiegersobn des Sobenpriefters Sannas, ein Erzbeuchlet, beimlicher Gaddugaer und abgefeimter Politikus, nahm ends lich bas Wort und fprach : Ihr fend alle miteinander Dummis topfe und wift euch nicht zu belfen, es ift ja beffet, baß ein Denich ftirbt, ale bag bas gange Bolt perdirbt. Rajaphas abnete wohl felbft nicht, mas fur eine große Wahrheit er da fagte. Sett wurde nun feft beichloffen, Daß ber Berr fterben follte; als Er bas erfubr, fo entwich Er und ging mit feinen Jungern nach Ephrem , einer Stadt nabe an der Bufte, mo Et fich einige Tage verborgen aufs bielt . benn Er batte beichloffen, mabrend bem Ofterfest gu fterben. Babrend biefer Beit ftromte nun alles nach Jerus falem, um bas Ofterlamm zu effen und bas Dafchab gu feiern; nun batte aber die Auferwedung Lagari ein folches Auffeben gemacht, baß fich jeder Untommende nach dem Berra erfundigte, und man wunderte fic, bag Er noch nirgend zu finden mar; endlich fand Er fich am Samftag Abend, feche Tage vor Ditern, wieder mit feinen Jungem in Bethanien, in bem Saufe bes Lagarus eing biefe Mache richt fam alebald wieder nach Jerufalem und eine Menge Boffs lief binaus, um auch den Lagarus guifeben.

Mis nun Jefus und feine Junger nebft Lazarus und feinen . Schweftern am Abenbeffen maren, fo ftund-Maria auf, maben

ein Pfund febr toftbaren mobilriedenden Rarbenbold, fatbee bem Beren feine Rufe bamit, und trodinete fie bann wieber mit ihren Saaren. Das gange Saus war mit bem Boblgernd erfüllt. Judas Ifcharioth, ber bie Ginnahme und Musgabe fur Jefum und feine Junger, aber giemlich untreu und eigennutig besprate, und babei argerlich über ben Berm mar , ber naturlicher Beife nicht viel aus ibm machte, mar auch neibifch auf bie anbern Junger wegen ihrer Borguge; er mar alfo ubelgelaunt, und fand bei biefer toftbaren Galbung Anlag, feinen Unwillen zu erfennen zu geben, er fagte: man batte beffer getban, wenn man bas Del fur 300 Groichen (ungefahr 68 Gulben) verfauft und ben Urmen gegeben batte. Es lag aber bem Elenden menia an ber Roth ber Armen, er hatte bas Gelb lieber in feinen Sad geftedt. er gedachte nur der Urmen, um fich weiß an brennen. Ginige von ben Mungern, Die nicht weiter barüber nachbachten, fanben bie Erinnerung bee Judas nicht übel. Der Berr aber antwortete: macht ber Maria feine Ginmenbung. bas Del bat fie zu meiner Begrabnif bestimmt gehabt, an Armen wirds euch nie fehlen, aber mich babt ihr nicht immer bet enó.

Das Laufen fo vieles Bolts nach Bethanien machte bie Dobenpriefter und ben boben Rath noch unrubiger, und fe bachten barauf, wie fie auch Lazarum binrichten touuten. Des anbern Morgens auf unfern Valmfountag begab fic nun Befus auf den Beg nach Berufalem und eine große .Denge Bolts begleitete Ibn; nicht weit von Bethanien war ein Ort, welcher Bethphaga bieß, babin ichidte ber Derr zwei feiner Idnger voraus und fagte ihnen, fie murden ba eine Efelin mit ihrem Rullen finden, diefe follten fie ibm bringen, und wenn Ginwendung gemacht murbe, fo follten fie nur fagen, ber Berr bedarf ibret (Refus wollte nur bas gullen brauchen, die Efele: und Pferde:Rullen geben aber ohne ihre Mutter nicht allein, wenn fie noch nicht abgewohnt find, barum mußten bie Junger beide Thiere bringen). Er fette fich nun auf bas Aullen und ritt auf Jerus falem au. Dier molte Er die Beilagung erfüllen, Bachar. D.

D. Die Menge Wolls begleitete ihn mit geoßem Jubel, mit Pulingweigen in ben Schathen und mit gallen ben Ceres monten, die num bei vein Etajuge eines Abulgs zu berbebathe ten pflegrez babet riefen fie Hafinnung ich Dure hiff, bent Gonn Buildet gelobes fopoldes ba tomint im Ministen des Perru in hofimum in der Schut Glaige Phatifiet, die das anharten fipsachen zu Ihn : Großen die Lines fande findelgen beifen; Beatswortere; wenn diese feineigen ihr werden die Großen febreicht. Bermuthichtigen Erichten filmen fielent einem Bind ahfreden.

Anbem nun unter Soer beid Delberg berat fiet wo mani Die Stade Strinfolen mit Worter Stachtigen Meinet und allen Dataften auf beften feben fonnte? fo fing Er wir auf ibeftieb. Die Ibergoom Schreien ber Steine biete Ihn' vormithlich auf bas and ichredliche Schieffal biefer prantigen Stabt Befeitet : was er fprach , fo ball ies feine Bralefret berteit: Sitenn bu, a Jernfalem, jest nicht wußteft, was fid beineint Prieben blenet - aber es ift wor Beinen Bugen-dettorgen : Denn estibinard Die Beit, ballit beiner Reinderung bich unb Deine Rinber der eine Beginburg, fcblagen, bich "bilagern" and abmatillagfeigen werben; fel woerben blib lich Bifet und Teinen Gaein auf bem anbein laffen weit baidis Bift beit vier Beimfachnegenicht ertaum beit. Einemit muche med gus "Diefer Rigger bes Deren Beineist burd wiell Beitlicht baff es Mim wicht in ben Gian fam fich jest auf ber Wolfcheit Dhaen Danibe: ju! fomingen, mehr berfchiebent Elfterer betat tas Ende tee Murcle rief und eber in finn f wegen en bende Bel biofom Einzig Sefus in bio Coate winde mites wege! und laufmeilliame und man-fracte fich mutereinmitel, maei bad mare Protection es bant betaus, ibaf Ces Befut ber Betwhete won't Manoreth feit. . Es worren udintiti (fehr wiele' Riembe fie ber iStabt, bie adnu Rell: gefonbandmaren urbis' givat voiel win Ihm gebore Batten; aber Ibn muthunfiche: Entreifen. 112 Der rerfte Bange anferen Derem loge Dofettele in bei Menniel inonile weiebermit bade Andnieremileb Weiteleigefine bel eben fo wegiagte, wie vor brei Introntpalletter guteffer all Microffin Limited leafining Sets which the William West

Berbaltnif Er tilt Rinem Batet fieht, und in welchen in Die Ihm angeboren, mit bem Barer und mit Ihm Mill follen : : angleich : Rellt Er bie Bebingniffe feft, unter weldt salle feine mabren Berebrer mit bem Bater und ihm in infin Mereinianna leben und buburd zur bochten Gellateit eine werben follten. Diefe pragmatifde Canction Wi Er mar betend als Menich, aber qualeich freimitbies bernd und mollend :als Selbftgott aus. Staunen unb C fnrcht erareift und; wenn wir bies Gebet aufmetliete Mil wher es ift auch unbegreiflich, wie ein Denfch, wente delefen bat, noch an ber boben Burbe bes Eribfers gut Thun! !- Chriftus und feine Religion buben tein thillid Monument ihrer Babrheit, als bies Gebet - fo etwas Sich Erhabenes und ben innern Charafter bes lebe Borts: Gottes anwidersprechlich Enthullendes tann frin ! Schaffenes Befin aussprechen. 3ch bebaure bie Ben ble ba noch bies and bas einwenden fann.

' Rachdem ber herr mit feinen Jungern bas Ofterlamm p geffen batte, fette Er bas Abendmabl ein; bann fprach & noch vieles mit ihnen, welches und Johannes in feinem Com gelium Rap. 15. und 16 aufgehoben hat; bierauf folgte beit fein bobepriefterliches Gebet Rap. 17, und dann bas, mi Lucas Rap. 22, B. 24-38 ergablt, mo ber Berr feine ? ger über die mabre Burde belehrt, bem Detrus feine Bir langung nochmals verfundigt und fe dann erinnert, baf fe binfubro, in Unfehung ihrer außeren Bedurfniffe, fur fic felbft murben forgen muffen, indem es nun mit Ihm # Erfallung ber Beiffagung tame, bag Er murbe unter be Hebelthater gerechnet merden. Jest fand er auf und feet an ben Stungern : last une nun hier weggeben ! Er ging um nachften Thor, an ber Mitternachtfeite bes Tempelberges; feine Ranger folgten 3hm in tiefer Ochwermuth; fie gingen binans über ben Bach Ribron, wo fich am guß bes Delbergi eins ober mehrere Landhaufer mit einem Baumgarten befem ben; biefer Ort bieg Gethfemane, wo fich ber Derr oft bis begab, um auszuruben und ju beten. Dies mußte ben Ber rather Jubas, baburch wurde es iffm iben mbalich: feinen

Stadt ... und ale Er mit ben Seinigen bei bem Reigenbaum porbei ging, fo munderten fie fich, baf er icon gang verborrt mar. Bei biefer Gelegenheit faub ber Berr Anlag, von ber Rraft eines glaubigen Bebete zu reben, Datth. 21. 216 Er nun wieber in ben Tempel fam, fo machten fich bie Pharis fåer und Schriftgelehrten an Ihn und ftellten Ihn ju Rebes wer ibm bie Dacht und Die Erlaubnif gegeben babe, im Tempel fo aufzuraumen und offentlich zu lebren? Jefus era wiederte; ich will euch auch einmal etwas fragen : Bober war Die Taufe Johannie; bon Gott ober pon Denfchen? bierauf wußten fie nicht an antworten, benn fagten fie; pon Bott, - fo fagte Er : worum habt ibr mir bena nicht ges glanbt,? und ichrieben fie Johannes Taufe einer menfcblichen Mumafung ju, fo batten fie es mit bem Bolt ju thun, weldes, ben Zaufer fur einen Propheten bielt; fie berfetten alfo 2 wir miffens nicht. Jefus ermieberte 3 nun fo fage ich end nicht, aus mas fur Macht ich bas thue. Run fuhr Er fort: mas buntt euch: Ein gemiffer Mann batte zwei Chine, benen befahl er, in ben Weinberg gu geben und gu arbeiten. ber Gine, lagte Ja ! und gine nicht, ber Anbere fagte Dein! es rente ibn aber und er ging boch. Ber befolgte ba bes Baters Biffen? fie autworteten; ber Lente. 1 3ch verfichere end bet ber berr fort: Bollner und liebenliches Befinbel thenen aber ins himmelreich fommen ale ibr. Sie fagten amen jengaber fie thaten nicht ben Willen Gottes, viele 3blis mer und Sonder aber batten burch ihren Lebenswandel Dein gefagt, aber fie betehrten fich und gingen boch in ben Beinberg. Dies erlauterte ber herr weiter burch bie Geschichte Inhanues bes Taufers. Dann tam Er ihnen noch naber burch ein fehr fcharfes Gleichniß: Gin Berr legte einen neuen Reinberg an und verfab ibn mit allem, mas bagu gebore, bann fente er auch Beingertner binein, ibn gu marten und m pflegen. Rach einiger Beit fanbte er feine Diener babin, um an faben, wie die Weingartner baubbielten und bie Fruchte 20. grubten : allein fie miffbanbelten bie Diener, fie folugen, ebbenen und fleinigten fies bas andere Jahr ichidte ber herr wieben, pubere und noch mehrere Dienen, aber benen gings.

nach allen Umfidndap grinnbigte, biefer fagt; Der Im babe fich von feinen Allagern lobgeriffen, ein Engel beitibn getröftet und ber Anglischweiß fen wie Blutetropfen un seinem Angesicht nefglien. Iobannes, der viel später feine umpunt; das alles für befannt an und spricht von dien Balenseiben fein Bart.

(Mas war es aber unn ball unsern Derrn bluten Schweiß andpreste und seine bellige Seele bis an den Un

CiBas war es aben von , bast unserm Deren bludge, Choweis anspresse und seine hellige Seele die an den Indagstigte? — Dia Tieso diese schesche und kein Engel, who eigender frip Gesesblicher, vielleicht auch kein Engel, who einige Shringer staubt seyn, sich mit beiliger Shringer alle einige Schrift war der person. Ehrist machen was einige Schrift war der Person. Ehrist machen was einigen Regriss war den Person. Ehrist machen was einigen wir, den Rempel als ein erklarendes Pilo dersem muchten wir, den Bespos der Priester, in welchem gewind wurden, stellte seine Anntiche Menscheit, das Deilige sin wurden, bestellte seine Anntiche Wenscheit, das Deilige sin walchem seine Besen mit dem Logos, dem ewigen Sortwontungs und unzertrennlich vereinigt, war, vor, darum ungleicht Er sich auch selbst dem Tempel, indem Er satt Bescht diesen Tempelsab u, s. w.

Die gewähntiche Borftellung, Die man fich von Chrift macht, ale babe, Er, beständig in der Empfindung feint Gottbeit gelebt, ift gewiß irrig; in bem Sall batte er nicht leiben, nicht alle Berluchungen befampfen, wenigstens wart Thm bas Alles wie nichts gewesen. Dein! Er lebte und mirte als bloger Menfc, murbe in Allem eben fo verfuct, wie wir, ausgenommen bie Sunde ; badurch eben errang feine menfcbliche Natur bie gottliche Burbe: fie murbe unn erft Die Datur bes Mittlers amifchen Gott und bem Dem fchen; bas himmlifche Manna, ber Baum bes Lebens, beffen Genuß bas Sterbliche ins Unfterbliche verwandelt. Chriftus war fich feiner Gottheit bewußt. Er wu fte. bas Er gleich emiger Gott mit bem Bater, gleichen Befens mit Ihm, in dem Berhaltniß wie ber Gohn gum Bater war; Et mußte bas, aber empfand ce nicht, fondern Er fablte fic nur ale Menfc, gengu fo mie unfer einer : nur benn,

pflegte beswegen ju fagen: meine Stunde (ber Zeitpunkt wirken) ift noch nicht gekommen. Er kounte nur dann Bunder thun, wann es bem Rathschluß Gottes gemäß mar wo Er Glauben fand.

- In biefer Borftellung laft uns jest in bem Augenblick . Shriftum bei feiner Unfunft in Gethfemane benten. - Er Fiblte fich bloß als Menfch, ohne innern Troft; Er mußte Die idredlichen Leiben und Schmerzen, Die auf Ihn marteten, wußte fie, aber ob Er fie auch aushalten und ben großen - Erlbfungeplan murde ausführen tonnen, bas mar Ihm. in Vem Angenblick bunfel. Diefer Erthfungeplan, namlich baß Er Alles wieder gut machen follte, mas Abam verdorben - batte, trat aus feinem Junern, aus bem Allerheiligften berpor und stellte fich feiner Ginbilbungefraft in aller feiner Burchtbarteit bar; bieran fnupfte fich nun auch die lebhafe - tefte Erinnerung aller ber Grauel, Berbrechen und Gunben, Die vom Brubermord Rains an bis jum letten Jahrtaufend binburd, von allen Menichen, von ben Thronen an, burch alle Stande, in allen Mblfern, Sprachen und Bungen, bis jum Bettler berab: - Lefer, fcaubre mit mir, auch beine und meine Gunben maren mit bas bei, - waren begangen worden und noch murben begangen werben, und die ichredlichen Folgen Diefer ungeheuren. Sunbenmaffe follte Er - ber Menfch Jefus - nicht als Gott, fondern als Menich, als Bruder aller biefer Mpriaden Sunder in Segen umwandeln, follte beswegen nach feinem Sieg - aber murbe Er fiegen? - Die Beltregierung übernehmen - Allmächtiger Gott! - ich Menfc bie Belt res gieren ; - Mc Bater! ifte mbglich, fo gebe biefer Reich por mir vorüber! - aber Du willft - nun, fo geschebe es, ' und damit trat Er muthig bie Leidensbahn an. Diefer Rampf in Gethlemane ift bas Großte, was je ein Denich gefampft bat, und es ift fein Bunber, wenn bas Blut burch bie Saut brang und fich mit dem Angftichweiß vermischte, und diefe meine fcmache Borftellung erschopft Dies Gebeimniß gemif nicht, aber Gins erichopft fie boch, namlich : Dein gottlicher

nach allen Umlichnbap, grinnbigte, biefer fagt; Der im babe fich von seinem Jingern losgeriffen, ein Gugel bit ihn getröftet und der Angfischweiß fey wie Blutstropfen un seinem Angesicht nefallen. Iohaunes, der viel später fiche nimpiget, das alles iffer, belanut an und spricht von bieffe Phalenleiben fein Mort.

Mas war es aber nun, ball unserm Deren hinden Schweiß anspreste und seine hellige Seele die an den Magnigtes? — Die Tiefo dieset soch keine Seheinnist eigenhoet kein Sesehlicher, vielleicht auch kein Engel, wit einige Schwitze ihm du; nahern: Wonn wie von einige Schwitze ihm du; nahern: Wonn wie von einige Schwitze ihm du; nahern: Wonne was einige schwitze ihm du; den Derfon Christi machen mosten, kuntliche Wenfon ertiftendes Dild derfen multigen, wie den Portos der Priester, in welchem gewirk wurden, stellte seine Kuntiche Wenschwier, das Deilige sin walchem seine Besen mit dem Logos, dem ewigen Sorwon, innig und unzertrennlich vereinigt, war, vor, darum unglicht Er sich auch selbst dem Tempel, judem Er sest: Besch diesen Tempel, judem Er sest:

Die gewähnliche Borftellung, bie man fich von Chrift macht, ale babe. Er, beständig in der Empfindung feiner Gottbeit gelebt, ift gewiß irrig; in bem Sall batte er nicht leiden, nicht alle Berfuchungen befampfen, wenigftens ware Thm bas Alles wie nichts gewesen. Dein! Er lebte und mirte als bloger Menich, murbe in Allem eben fo versucht, wie wir, ausgenommen bie Gunde; badurch eben errang feine menfchliche Natur bie abttliche Burbe: fie murbe um erft bie Datur bes Mittlers amifchen Gott und bem Mem fchen; bas himmlifche Manna, ber Baum bes Lebens, beffen Genuß bas Sterbliche ins Unfterbliche verwandelt. Chriftus mar fich feiner Gottheit bemußt, Er mußte, bas Er gleich emiger Gott mit bem Bater, gleichen Befens mit Ihm, in dem Berhaltniß wie ber Gobn jum Bater mar; Et wußte bas, aber empfand ce nicht, fondern Er fablte fic nur ale Menico, gengu fo mie unfer einer; unr benn,

pflegte beswegen ju fagen: meine Stunde (ber Zeitpunkt wirken) ift noch nicht gekommen. Er kounte nur dann Bunder thun, mann es dem Rathschluß Gottes gemäß mar wo Er Glauben fand.

- In Diefer Borftellung lagt uns jest in bem Augenblick Sbriftum bei feiner Unfunft in Gethfemane benten. - Er Schlte fic blog ale Menfc, ohne innern Troft: Er wußte Die foredlichen Leiden und Schmergen, Die auf Ibn marteten, - Er wußte fie, aber ob Er fie auch aushalten und ben großen - Erlbfungsplan murbe ausführen tonnen, bas mar Sibm. in Dem Angenblick bunfel. Diefer Erlbfungeplan, namlich baß Er Alles mieber gut machen follte, mas Abam verborben - batte, trat aus feinem Junern, aus bem Allerheiligften berpor und ftellte fich feiner Ginbilbungefraft in aller feiner Surchtbarkeit bar; bieran fnupfte fich nun auch die lebhafs - tefte Erinnerung aller ber Grauel, Berbrechen und Gunben, Die vom Brudermord Rains an bis gum letten Sabrtaufend bindurch, von allen Menfchen, von ben Thronen an, burch alle Stande, in allen Bolfern, Sprachen und Bungen, bis jum Bettler berab: - Lefer, fcaubre mit mir, auch beine und meine Gunben maren mit bas bei, - waren begangen worden und noch murden begangen werden, und die ichredlichen Kolgen biefer ungeheuten. Sandenmaffe follte Er - ber Menfch Jefus - nicht als Sott, fondern als Menich, als Bruder aller biefer Mpriaden Sunder in Segen umwandeln, follte beswegen nach feinem Sieg - aber murbe Er fiegen ? - Die Beltregierung übermehmen - Allmachtiger Gott! - ich Menfc bie Belt res gieren ; - Ach Bater! ifte mbglich, fo gebe biefer Reich por mir vorüber! - aber Du willft - nun, fo gefchebe es,. und damit trat Er muthig bie Leidensbahn an. Diefer Rampf in Gethfemane ift bas Grofte, was je ein Menich getampft bat, und es ift fein Bunber, wenn bas Blut burch die Saut brang und fich mit bem Angftichweiß vermischte, und biefe meine ichmache Borftellung erschopft dies Geheimniß gewiß nicht, aber Gins erichopft fie boch, namlich : Dein gottlicher

Erlbfer hut mir hier ein Mufter gegeben, wie ich mich in ben schwersten Fallen zu verhalten habe; wenn mein himme lischer Fihrer mir ein schweres, unüberwindliches Arenz auflegt, so sagt meine menschliche Natur: Bater, ifts möglich; so gehe dieser Kelch vor mir vorüber! aber dann spricht auch der neue innere Mensch: doch nicht, wie ich will, sondem wie du willt — und in dieser göttlichen Gelassenbeit und Ergebung liegt dann schom die Gewisheit des Siegs, de man noch den Kampf beginnt.

Das Spriftes in diesem Kampf nicht von seiner inwhmenden Gottheit unterstügt wurde, sondern ihn als blosse Mensch bestehen mußte, das beweist auch der Umstand, das ein Engel gesandt wurde, um Ihn zu troften. Uch! das Machen seiner Junger hatte Ihm schon einigen Arost gewährt, aber nicht einmal dies Erdpflein war Ihm verghnnt.

Großer Gott! was für ein Mensch war unser herr? — Erdbernahm die Erlbsung der ganzen Menschheit, und warum, was tonnte Er für feine Person für Nugen davon haben? — Wir muffen Ihn jetzt als bloßen Menschen betrachten, denn in dem Zuftand fühlte, empfand Er sich nicht anders — Menschenliebe, Liebe zu einer verdorbenen Masse seiner Brüder bewog Ihn, ein Werk auszuführen, zu dem in der ganzen Schbpfung kein Wesen sich verstehen wollte und kounte.

D bu Opfers und Ofterlamm Gottes, wie herrlich haft du bie geheimnifvollen Siegel ber gottlichen Rathschluffe ers brochen! — Hallelujah bir, bu Erfter und Letter!

Laft une hier einen Auhepunkt machen und diesen mensche lichen Kampf besingen, aus dem der herr als Gottmensch und Sieger hervortrat. Erhebt die herzen mit mir ju Ihm, Er werde durch uns verherrlicht! ---

"Del. S Daupt, von Blut und Bunben!

Ins beil'ge Dunkel mallet Der bobe Menschensohn, Aus emger Racht erfchallet Det Zoens Pofaunentove

:: Mem der Unterschied milichen Bartich find Barachie; icher Beeechie Bweifel erregt . ber erinnete fich mar, baf Barnd dif Molegneter, Barachia ober Berechia ein Befegneter bes Diefe. Ramen thunen beibe willtubrlich atbraucht werden, wie bas oft bei ben Bebruern ber Rall war. Bon allem, mes biefen Zag vorgefallen mar, ermibet, feste 36 Refus nabe bei bem Raften nieber, in welchen bie Lente. menn fie aus bem Tempel nach Sans gingen, eine freiwillige Sabe; an Geld warfen al. Er, fabe an und bemerfte eine Bierne. Beide gmei Scherflein, nicht einmal zwei Beller, in ben Raften markt- nun rief Er feine Stunger und verficherte ibnen, baff biffe Bittme mehr gegeben babe, ale alle andere: benn bie wiel Schenflein fepon ihr ganges Bermigen gemefen. 30 Mieberum ein herrieber Bint für folde, Die im Glans hene geben. 1.400 % . . . . .

Dierauf ging ber Berr mit feinen Jungern binans an ben Delberg . wo Er fich mit ihnen niederfette. .. Sente mar Er som tettenmal im Tempel gemesen; und weil man vom Dels Bere aus Die fconfte Musficht auf Die Stadt und den Tempel bette. fo mahmen bie Munger Anlag, von bem prachtigen Ge-Sante bes Lettern au reben, benn ber ftund ibnen guniche see Den Mugen. Dierauf fprach nun Refus bie furchtbare. Millagung aus : taf von allem biefen Bracht auch: nicht de Etein auf bem aubern bleiben, fondern alles gamlich zere Abrt, werben murbe, und ging bann ins Gingelne ber Geldichte ber Bolunft aber, wo Er immer migliche Borfichts-Regeln. bie and noch far une von außerfter Bichtigteit find, mit einmifchte. Dit ber Gefchichte ber Berftbrung Jerufalenis und bes jubifchen Staats verluupfte Er auch, wegen ber auffallenben Achnlichfeit, Die Gerichte, welche por bem Enbe bes gegenwärtigen Beitlaufe, ober bor feiner Butunft, iber Die entartete Chriftenheit ergeben murben. Dan muß biefe berliche, wielumfaffende Rede, Matth. 24. felbft lefen. Dann gab Er noch in bem berrlichen, gebeimnifvollen Gleiche ati bon ben gebn Jungfrauen uns allen eine Barnung, baf se Bei meitem poch nicht genug feb., ermedt, ober betebrt: zu leugi gind am Den Jupafrauen Ju gehören, fondern bad Dul

Des ernften Baters Willen, Tron jeber finftern Racht, Mit Treue ju erfüllen, Das Dachen ift gebracht,

Er hebt fich uns bem Staube Dit helbenmuth empor. Gein unbestegter Glaube Strablt fonnenbell hervor. Er ift nun fest entschoffen, Den Areuzesweg zu gehn, Mit Muth und unverbroffen Den Kob ins Aug zu febu.

20 Bruber! biefe Stunbe Biegt alle Belten auf.
Dreist 3hn mit einem Munbe!
Befchleunigt euern Lauf!
The eift zu feinen Fugen
Als em'ges Eigenthum,
Last Liebestbranen fliegen
Und bringt 3hm Preis und Rubm!

Du, ber bu auf bem Throne Der Welten nun regierst, Und in ber Strahlenkrone Das Scepter herrlich führst!... Wenn uns auf unserm Pfade Besturmet Ungst und Web, Dann bent mit huld und Snade, An dein Gethsemane.

Der De ibs ausermählten Rinder!

Bringt ihr ausermählten Rinder Unferm König, unserm heiland Preis und Shr; Ihm, dem größten Ueberwinder, hallelujah, hostanna, Erd und Meer, Welten alle, jauchit mit Schalle, Last aus allen Engelchören, Ewig Zubel, ewig hallelujah boren. Mie den armen Idugern, und besonders den breien Liebe ngen bes Herrn, bie er mit sich in ben Garten genommen.

2 Durb gemesen sem mag, bas tann man ihnen wenige ens in erwas nachempfinden; alle ihre Etwartungen maren grobsinnig gewesen, daß sie fich unmbglich sobald ins Ueber-nuliche, zu dem sie ihr Lebrer und Reister seit einigen willen, erbeben konnten. Ihre Anssicht in die nabe Zukunft at ihnen dunkel, sie wusten nicht, mas ihnen bevorftund, ber schwere Schicksele aburten sie, und wie konnten sie aus ins nach dem, was sie hanten sie harten; ung nach seiner batten; ung nach bein balten, ungeachtet sie Jelus selbst mit einer eizegenden Stimme zum Wachen und Beten ermahnte; ihr, beist war willig, aber das Fleisch schwach.

In Diefem Seelenleiben batte unfer Derr, ben bochken Gipfel, ir gottlichen Gelaffenbeit erftigen , ohne irgend einen Troft in innen, ohne einiges Gefühl ber Rabe feines himmlie ben Baters; blos als Menfch ftand Er, ba, und brachte ine Menscheit jum Opfer, für Die gefallene Denschheit. ein Belbenglauben gab 36m Belbenmuth, nun alles im fteben, mas Ihm begegnen marbe, alles mit Gebuld und, rgebung obne Murren und Bitterfeit gu bulben, im feffen, extrauen, fein himmlifder Bater werbe 3bn im Tob nicht, feu, fondern Ihn am britten Tag jum Triumph über Tob. eufel, Solle und bas, gange Reich ber Binfterniß mieber, fermeden. In diefer feften Stimmung ging Er gu feinen. lugern und wedte fie auf. In bem Mugenblid fab Er ich die Schaar ber Safcher, Judas an ber Spite, iber n Ripron einberziehen; Er machte. Die Junger aufmertfem tranf und ging bann jenen entgegen ; Betrus und Johannes. igten Ihm, bann auch bie andern Junger, Ale nun ber errather naber tam (benn er führte bie Schaar an), fo gte er; Der, ben ich tuffen werbe, ber ifte, ben greift, und iltet ibn feft. Inbem begegnete ihnen ber Berr und fragte; en fuchet ibr? fie antworteten : Jefum von Rajareth. .... "Ich bins" - Diefe Borte fubeen wie ein Blis burch

Die Donge , fle wilden juridt und fielen übereinanber bei, dunn rafften fie fich wieber auf, und Jefüs fragte jum mei themal: wen fucht ibr ? fie antworteten wie vorbin; tabeffer Batte fich Aubest bem Berru venabt und Ihn gefüßt. Rein fagte mit tiefem Bebauern au ibm : Freund ! wie tommit bi bieber ? und bu berratbit bes Menfchenfohn mit einem Ruff Der gange Banfen, ben Jubas anführte, war bewaffnet un mit Andeln verfeben ! au biefen fprath Er: 3br fend ja and gerogen . ale wein for eine Mbiberbanbe au fangen battli ich wat ja oft bef end und ihr legfet feine Dand an mid aber fest ift Enere Stunde. Da fie Ibn mun greifen an Binben wollten, mar Detrus bei ber Danb : er bachte, if fty boch nicht erlandt, baß fie ihren Berrn und Deifter f wegfningen ließen, obne fich ju rubren ; et, ber Startfte, bet Duthigfte und Treufte unter ihnen, muffe boch wenigftent ftine Schuldigfeit thim's er bieb alfo mit bem Schwerdt, bas er mitgenommen! butte, in ben Saufen, um bem Erften Beffen ben Ropf ju fpalten, und er traf ben Dalchus, einen Rnecht bes Sobenprieftere Rajaphas, fpaltete ihm aber ben Ropf nicht, fondern traf nur bas techte Dhr, bas er abhieb. Jefus beilte bas Dhr und verwies bem Betrus feine ungeitige Bertheibigung, und baß er Ihn noch immer binbern wolle, ben Reld zu trinten, ben Ihm fein Bater zu trinten befohlen babe, und er miffe ja auch bas Gefeb, baf mer bas Schwerdt brauche, auch burd bas Schwerdt bingerichtet werde; bann wendete Er fich ju ber Schaar und fprach z' wenn ihr benn nur mich fuct, fo laft biefe meine Begleiter geben; vermuthlich bes wog ihn ein Umftand zu biefer Bitte. Denn es war ein-Inngling ba, ber nur eine Leinwand um feinen blofen Leib batte, diefen griffen bie Dafcber, er ließ aber bas leinene Zuch in ihren Banden und lief nackend fort; diefem Beifpiel folgs ten die Junger alle, fie verließen Ihn alle, außer Petrus, ber folgte von ferne.

Wer war nun wohl biefer Inngling? — ich will hier meine Bermuthung mittheilen: ich bente, es war Johannes; biefer war noch ein Inngling, ungefähr fieben Jahr junger is Jefus; bag er bie Bucht ergriff, bagt hatte er vernunts

-lich folgenden Grund: er bachte, laffe ich mich gefangen nebmen, fo tann ich nicht feben, wie es meinem berrn gebt. -bin ich aber frei, fo fann ich Ihm vielleicht bie und be nube lich fenn: er lief alfo fort, burch einen Umweg in bie Ctabt. Eleidete fich an und ging in die Rabe bes bobenpriefterlichen Pallaftes, und zwar zu bem, in welchem ber alte Sobepries fter Sannas mobnte; Diefer mar ber Schwiegervater bes Rajaphas, melder in biefem Sahr bas Sobepriefterthum verwaltete, mo ber gange Rath von Berufalem Die Dacht burchmachte, um bei ber Sand ju fenn, wenn bie Schaar ben Gefangenen bringen murbe. Er tam bann endlich, und Petrus folich Ihm von ferne nach; Johannes, ber in bes Sobenprieftere Saufe befannt mar, ober Bermanbte in beme felben batte, fand fich auch ein; ba nun in ber Borballe bes Saufes Reuer mar und Detrus in ber tublen Krublingenacht fror, fo beredete Johannes Die Pfortnerin, bag fie ben Des trus einlaffen mbote, welches benn auch gefchabe; es mar aber nicht allein die Ralte, die ibn munichen machte, in bas Daus zu fommen, fonbern auch bas Berlangen, zu feben, mas mit feinem Berrn murde vorgenommen merden; er feste fic alfo jum Reuer und marmte fic. Wabricheinlich fiel ibm aber nun ber Maldus ein, wenn bich ber nur nicht entbedti - und baber entstund die Ungft in ibm, er mochte ertannt werden; biefe Rurcht nahm feine gange Seele fo ein, baß er an nichts andere bachte; indeffen fabe ibn die Pfortnerin recht an, erfannte ibn und fagte: bu geborft auch gur Bes fellichaft bes Gefangenen; ba erichract Detrus und bachte: ich bin verrathen; er laugnete alfo und fagte: ber Befangene geht mich nichts an; eine Beile bernach tam eine andere Magd und redete ibn an: bu bift aus der Gefellichaft bes Gefangenen, benn bu bift ein Galilder, beine Eprache verrath bich; er lauguete abermal ernft und feierlich, er tenne ben Gefangenen nicht; jest frahte ber Sabn, aber noch fiel ibm Die Barnung bes herrn nicht ein. Gine Beile bernach fanden fich mehrere, die ibn überzeugen wollten, baß er au Sefu von Magareth gehorte; nun flieg feine Angft aufe bochfte, vielleicht mar auch Maldus mit babei, und bie gurcht, ge-

fangen und gerichtet gu merben, Brachte ibn fo weit! bal it anfing fich au verfluchen und an verfcweren, Refus wie Rajareth einge ibn nichts an: nun frabte ber Baba im ameitenmal, und in bem Mugenblid manbte fic and Beld um, ber oben im Berber mar, und fab Betrum an; bis bemertte Betrus, und unn fiel ibm erft ein, baß er fic w meffen batte, får ben Berrn gu fterben, worauf biefer in poraus fagte: er werbe Ibn in ber folgenben Racht breine berlauguen; ebe ber Dabn zweimal getrabt batte; er lief it mus in bie finftre Racht; nun ftand ibm fein vorlauter, de bilbifder und eitler, folger Charafter in aller feiner Bit por Augen; er verabichente fich felbft, weinte bittetlich un brachte nun brei foredliche Buffe und Jammertage an: fin Dert wurde gefrengigt, litte namenlofe Leiben, und es war ibm nicht einmal vergonnt, feinen Beren und Deifter mo einmal au feben und Ihn um Bergebung au bieten. Bat er mag gelitten haben, bas ift unbeschreiblich, aber er wurte and grundlich turirt, wie fich in ber golge zeigen wirb.

Dies Beispiel Petri ift sehr belehrend für uns: ber wahre Ehrift fühlt fich manchmal so ftart, baß er glaubt, die ftarb ften Proben bestehen zu tonnen, und gerade dann besindeter sich in der größten Gefahr. Denn er setzt seinen himmlischen Kührer in die Nothwendigkeit, ihn seine Ohumacht fühlen zu lassen und ihn durch Ersahrung zu belehren, daß er ohne die einwirkende göttlich Gnade auch nicht das Geringste aus sich selbst zu leisten vermag. Dies führt dann zur Hauptvagend des Christen, nämlich zur Demuth der Mutter der Liebe, ohne welche beide alle Tugenden nur Schein und abertunchte Gräber sind.

In der Geschichte des Berhors unsers herrn zeigen fich Berschiedenheiten in der Erzählung, worüber ich doch ein paar Worte sagen muß: Matthaus sagt Cap. 26. v. 57. man habe den Herrn jum hohenpriester Kaiphas geführt, wohin sich die Schriftgelehrten und Aeltesten, nämlich der hohe Rath, versammelt hatten. Martus erzählt, Cap. 14. v. 58. Und sie führten Besum zu bem hohenpriester, dahin nfammen Toilmen waren alle hohenpriester und Aeltesten ind

Schriftnelehrten: Lufas nennt auch ben Namen bes Sobenpriefters nicht, alfo biefe brei Evangeliften miberfprachen fich wicht: benn ba fie ben Ramen bes Sobenvrieftere nicht nens nen. fo muß mobl ber regierende Sobevriefter barunter verfanden werden, und der war Raiphas, ober beffer Rajaphas. ein fabbucaifcher Rreigeift; ber Coangelift Robannes aber. ber als Augen . und Obrenzeuge alles am beften miffen mufite. (Denn bie übrigen brei Evangeliften maren nicht augegen) erzählt bie Geschichte folgender Gestalt, Cap. 18. p. 13. Und fie führten Reftim aufs Etfte ju Bannas, ber mar Rejanhas Somiegervater, welcher, namlich Rajanhas. bas Sahr Soberpriefter mar; bann bemertt Johannes bie Berlaugnung bes Petrus und bas erfte Berbar bes Berrn: nach ihm geschah bies Alles im Wallaft bes Sobenpriefters Dannas, ber Ihn bann nach Beenbigung bes Berbbre feinem Somiegersobn Rajaphas jufchicte, und biefer brachte Ibn, weil es icon Morgen mar, ju Vilatus. Matthaus bat biefe Rleinigfeit ber Geschichte nicht beachtet, Die Sauptfache mar ibm. Die Babtheit ber Leidens-Geichichte zu bezeugen, ob nun Bannas oder Rajaphas ben Beren verbort, bas galt ibm gleich, barum nennt er ben regierenden Sobenpriefter. 36 erinnere biefen Dunft barum, baß es bem gottesfürchtigen Lefer nicht auftbBig fenn muffe, wenn er folche Berfcbiebeus beiten in der Ergablung der vier Evangeliften findet: jeder erzählt redlich, wie er bie Sache gebort und gefehen bat. und in dem Bahren und Wefentlichen der Geschichte, worauf es in ben Glaubenelehren antommt, ftimmen alle Bier aufs Benaufte überein; und eben biefe Berichiedenheit macht ben Beweis der Babrheit ber Geschichte bes Erlbfers vollig une miderleabar. Denn Matthaus, Martus und Lufas baben ibre Evangelien geschrieben, ohne baß einer von ber Ergabs lung des Andern etwas gewußt bat, benn man fieht beutlich, baf jeder bie Geschichte beschreibt, fo gut, als er fie felbft ers fabren und von Andern gehort hatte; daß aber Johannes bie brei Evangelia fcon gelefen hatte, bas ift baraus flar, weil er größtentheils nur bas Mangelabe nachtragt, was bie Une ្តាស់ ស្រីសាសាស **នៃសាសាសាធិ** ២៤១ ២

Erlbfer hut mir bier ein Muster gogeben, wie ich mich in ben schwersten Fallen zu verhalten habe; wenn mein himme lischer Jahrer mir ein schweres, unüberwindliches Krenz aufe legt, so sagt meine menschliche Ratur: Bater, ists möglich, so gehe dieser Kelch vor mir vorüber! aber dann spricht auch der neue innere Mensch: doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst — und in dieser göttlichen Gelassenheit und Ergebung liegt dann schon die Gewisheit des Siegs, ehe man noch den Kanupf beginnt.

Daß Shriftes in Diesem Kampf nicht von seiner inwehmenden Gottheit unterstügt wurde, sondern ihn als bloßer Mensch bestehen mußte, das beweist auch ber Umstand, daß ein Engel gesandt wurde, um Ihn zu troften. Uch! das Wachen seiner Junger hatte Ihm schon einigen Troft gewährt, aber nicht einmal dies Erbpflein war Ihm verghnnt.

Großer Gott! was für ein Wensch war unser herr? — Erabernahm die Erlbsung der ganzen Menschheit, und warum, was tonnte Er füt seine Person für Nugen davon haben? — Wir muffen Ihn jest als bloßen Menschen betrachten, denn in dem Zustand fühlte, empfand Er sich nicht anders — Menschenliebe, Liebe zu einer verdorbenen Masse seiner Brüder bewog Ihn, ein Wert auszusühren, zu dem in der ganzen Schbpfung kein Wesen sich verstehen wollte und konnte.

D bu Opfers und Ofterlamm Gottes, wie herrlich haft du bie geheimnisvollen Siegel ber gottlichen Rathschluffe ers brochen! — Hallelujah bir, bu Erster und Letter!

Lagt une hier einen Aubepunkt machen und biefen menfche lichen Kampf befingen, aus dem der herr als Gottmenfch und Sieger hervortrat. Erhebt die herzen mit mir ju Ihm, Er werde burch uns verberrlicht!

' Del. D Saupt, voll Blut und Bunben ?

Ins beil'ge Duntel mallet Der bobe Menschensohn, Aus ewger Nacht erschallet Des Jorns Posaunenton, Es lagern fich bie Sunben Der ganzen Welt auf Ihn, Rein Rubplay ift zu finden, Des Jornes Flammen glubn,

Wir folgen Ihm von Ferne.
hin nach Gethsemane,
Und theilen mit Ihm gerne
Sein banges Uch und Web.
Er trägt auch unfre Sinden,
Wird Burge unfrer Schuld,
Und läßt uns froh vertunden
Die Batschaft seiner huld,

Er wantt mit lautem Stöhnen Sin zum Eppressen-Sain, Sein Ringen und sein Sebnen, Die Atenschheit zu befrein, Und nun bie Glut ber Schmerzen, Dies Alles wirft auf Ihn, Er sieht mit bangem herzen Den lesten Troß entsliehn.

Sein menschlich Wesen bebet, Fühlt seine Kraft zu klein; Wie sich sein Blick erhebet, Des Vaters sich zu freu'n, So blist ein Jorngesichte Tief in sein herz hinein, Ein schredliches Gerichte Stürzt Ihn in Tobespein,

3. 2

Des ew'gen Baters Willen Und seinen hoben Rath Bollsommen zu erfüllen, Und durch den Leibenspfab Bum Leben durchzüdringen, Durch Nacht und Finsternis, Ob Ihm das wird gelingen? If Ihm noch ungewiß.

Mit blut'gem Schweiß umflassen, In Todesangst versentt, Liegt Er wie hingegossen Im Staube, und gebenkt 840

Des ernften Batets Billen, Tron jeber finftern Racht, Dit Treue ju erfulen, Das Omfen ift gebracht,

Er hebt fich mis bem Staube Mit helbenmuth empor. Sein unbestegeer Glaube Strahlt fonnenhell hervor. Er ift nun fest entschiossen, Den Areuzesweg zu gehn, Mit Muth und unverbroffen Den Tob ins Aug zu febn.

Ad Bruber! biefe Stunde
Biegt alle Belten auf.
Preist Ihn mit einem Munbe!
Befchleunigt euern Lauf!
Ach eift zu feinen Fugen
Als em'ges Gigenthum,
Last Liebestbranen fließen
Und bringt Ihm Preis und Rubm!

Du, ber bu auf bem Throne Der Welten nun regierst, Und in der Stradlenkrone Das Scepter herrlich führst!... Wenn uns auf unserm Pfade Bestürmet Angst und Web, Dann bent mit Suld und Gnade, An bein Gethsemane,

De L D, ihr ausermählten Rinber!

Bringt ihr ausermählten Rinder Unferm Ronig, unferm heiland Preis und Ehr; Ihm, dem größten Ueberwinder, Hallelujah, hoftanng, Erd und Meer, Welten alle, jauchit mit Schalle, Last aus allen Engelchören, Ewig Jubel, ewig hallelujah boren. Bie den armen Ingern, und besonders den breien Liebg lingen des heirn, die er mit sich in den Garten genommen, au Muth gemesen senn mag, das kann man ihnen weuige stens in etwas nachempsinden; alle ihre Erwartungen maren so groblinnig gewesen, daß sie sich unmöglich sobald ins Uebersfinnliche, zu dem sie ihr Lebrer und Meister seit einigen Tagen und besonders noch diesen Abend hatte emporsühren wollen, erheben konnten. Ihre Aussicht in die nahe Zukunft war ihnen dunkel, sie wußten nicht, was ihnen bevorstund, aber schwere Schicksie abneten sie, und wie konnten sie ansetes, nach dem, was sie vom herrn selbst gehoret hatten; exmattet von Rampf und Traurigkeit, konnten sie ihre Aussen nicht offen halten, ungeachtet sie Jesus selbst mit einer seelzagenden Stimme zum Wachen und Beten ermahnte; ihr. Geist war willig, aber das Fleisch schwach.

In diefem Seelenleiden hatte unfer Berr den bochten Gipfel. ber gottlichen Gelaffenbeit erftiegen, ohne irgend einen Troft von innen, obne einiges Gefühl der Rabe feines himmlie ichen Baters; blos als Menich ftand Er ba, und brachte feine Menschheit jum Opfer fur die gefallene Menschheit. Sein Belbenglauben gab 36m Belbenmuth, nun alles gu besteben, mas Ihm begegnen murde, alles mit Gebuld und. Ergebung ohne Murren und Bitterfeit gu bulden, im feften. Bertrauen, fein himmlifcher Bater werbe Ibn im Tob nicht laffen, fondern Ihn am britten Tag gum Triumph über Tod, Teufel, Bolle und bas gange Reich der Rinfterniß wieber, auferweden. In diefer feften Stimmung ging Er gu feinen Jungern und wedte fie auf. In bem Mugenblid fab Er auch die Schagr ber Safder, Judas an ber Spige, über ben Ribron einbergieben; Er machte die Junger aufmertfam barauf und ging bann jenen entgegen; Petrus und Johannes folgten Ihm, bann auch bie anbern Junger. Ale nun ber Berrather naber tam (benn er fubrte bie Schaar an), fo fagte er; Der, ben ich tuffen werbe, ber ifte, ben greift und haltet ihn fest. Indem begegnete ihnen ber Berr und fragte: men suchet ihr? fie antworteten : Jesum von Ragareth.

"3 d bins" - Diefe Borte fubren wie ein Blig burch

Die Monge fe wichen juridt und fielen übereinanber ber, dann rafften fie fich wieber auf, und Jefus fragte jum gwei sommal: wen fucht ihr ? fie antworteten wie vorbin; inbeffer Batte fich Jubes bem Beren venaht und Ihn gefüßt. 'Befuf fagte mit tiefem Bebauern au ibm : Freund! wie tommit bi bieber ? und bu berrathft bes Menfchenfobn mit einem Auff Der gange Banfen, ben Jubas auführte, war bewaffnet un mit Radeln netfeben ! au biefen fprath Er: 36r fend ja and gegogen , als wenn ibr eine Dibiberbanbe gu fangen bittli ich wat ja oft bef'end und ihr legfet feine Dand an mid; aber jest ift Euere Stunde. Da' fie Ibn nun greifen an Binben wollten, mar Detrus bei ber Danb: er bachte; if fen boch nicht erlandt, baß fie ihren Beren und Deiftet f wegfangen ließen, ohne fich ju rabren ; et, ber Startfte, bet Duthigfte und Treufte unter ihnen, miffe boch wenigftent ftine Schuldigfeit thun; er bieb alfo mit bem Schwerdt, bas er mitgenommen batte, in ben Saufen, um bem Erften Beffen ben Roof ju fpalten, und er traf ben Daldus, einen Rnecht bes Sobenpriefters Rajaphas, fpaltete ihm aber ben Ropf nicht, fondern traf nur bas techte Dbr, bas er abbieb. Jefus beilte bas Dor und verwies bem Vetrus feine ungeltige Bertheibigung, und bag er Ihn noch immer hindern wolle, ben Reld zu trinten, ben Ihm fein Bater zu trinten befohlen babe, und er miffe ja auch bas Befeb, baf mer bas Schwerdt brauche, auch burd bas Schwerdt bingerichtet merbe; bann wenbete Er fich ju ber Schaar und fprach z' wenn ihr benn nur mich fuct, fo last biefe meine Begleiter geben : vermuthlich bes wog ihn ein Umftanb zu biefer Bitte. Denn es war ein-Inngling ba, ber nur eine Leinwand um feinen blofen Leib batte, biefen griffen bie Bafcher, er ließ aber bas leinene Zuch in ihren Banden und lief nackend fort; diefem Beifpiel folgs ten die Junger alle, fie verließen Ihn alle, außer Betrus, ber folgte von ferne.

Wer war nun wohl biefer Inngling? — ich will hier meine Bermuthung mittheilen: ich bente, es war Johannes; biefer war noch ein Inngling, ungefahr fieben Jahr janger A Jefus; bag er bie Mucht ergeiff, bagu hatte er beintuthe

lich folgenden Grund: er bachte, laffe ich mich gefangen nehmen, fo tann ich nicht feben, wie es meinem Berrn gebt, bin ich aber frei, fo fann ich Ihm vielleicht bie und be nite lich fenn; er lief alfo fort, burch einen Umweg in bie Ctabt. Heidete fich an und ging in Die Rabe bes bobenpriefterlichen Pallaftes, und zwar zu bem, in welchem der alte Sobevries fter Sannas mobnte; biefer mar ber Schwiegervater bes Rajaphas, welcher in diefem Sahr bas Sobepriefterthum vermaltete, mo ber gange Rath von Berufalem bie Dacht burchmachte, um bei ber Sand ju fepn, wenn bie Schagr ben Gefangenen bringen murbe. Er tam bann endlich, und Petrus folich Ihm von ferne nach; Johannes, ber in bes Sobenprieftere Saufe befannt mar, ober Bermandte in deme felben batte, fand fich auch ein ; ba nun in ber Borballe des Saufes Reuer mar und Detrus in ber fublen Frublingenacht fror, fo beredete Johannes die Dibrtnerin, baß fie ben Des trus einlaffen mochte, welches benn auch geschahe; es war aber nicht allein die Ralte, die ibn munichen machte, in bas Daus zu tommen, fondern auch bas Berlangen, ju feben, was mit feinem Berrn murbe vorgenommen werden; er feste fic alfo jum Beuer und marmte fich. Dabricheinlich fiel ibm aber nun ber Maldus ein, wenn bich ber nur nicht entbedt! - und baber entstund die Angft in ibm, er mbchte ertannt werden; diefe Rurcht nahm feine gange Seele fo ein, baß er an nichts anders bachte; indeffen fabe ibn die Pfortnerin recht an, erfannte ibn und fagte: bu geborft auch gur Ges fellichaft bes Gefangenen; ba erfchract Detrus und bachte: ich bin verrathen; er laugnete alfo und fagte; ber Befangene geht mich nichts an; eine Beile bernach tam eine andere Magd und redete ibn an: bu bift aus ber Gefellichaft bes Befangenen, benn bu bift ein Galilaer, beine Eprache verrath bich; er lauguete abermal ernft und feierlich , er fenne ben Gefangenen nicht; jest frahte ber Sabn , aber noch fiel ibm bie Barnung bes herrn nicht ein. Gine Beile bernach fanden fich mehrere, die ihn überzeugen wollten, baß er au Refu von Ragareth gehörte; nun flieg feine Angft aufe bochfte, villeicht mar auch Maldus mit babei, und die Eurcht, ge-

fangen und gerichtet ju werben, brachte ibm fo weit; baf er anfing fich ju verfluchen und ju verfchworen, Jefus von Ragareth ginge ibn nichts an; nun frabte ber Babn jun sweitenmal, und in bem Angenblid mandte fich auch Rein um, ber oben im Berbor mar, und fab Betrum an: bie bemertte Betrus, und unn fiel ibm erft ein, baß er fic seb meffen batte, får ben Berrn au fterben, worauf biefer im perans fagte: er werbe Ibn in ber folgenden Racht breine berlaugnen; ebe ber Dabn zweimal gefrabt batte : er lief bie und in bie finftre Racht: nun ftanb ibm fein vorlauter, de bilbifder und eitler , folger Charafter in aller feiner BAB por Mugen: er verabichente fich felbft, weinte bitterlich mit brachte nun brei foredliche Buff und Jammertage an : fet Bert murbe gefrengigt, litte namenlofe Leiben, und es wu ibm nicht einmal vergonnt, feinen Beren und Deifter mi einmal au feben und Ihn um Bergebung gu birten. Bat er mag gelitten baben, bas ift unbefchreiblich, aber er wurte and grundlich furirt, wie fich in ber Rolge zeigen mirb.

Dies Beispiel Petri ift sehr belehrend fur uns: ber mahr Ehrift fühlt fich manchmal so ftart, daß er glaubt, die ständ ften Proben bestehen zu tonnen, und gerade dann besindeter sich in der größten Gesahr. Denn er setzt seinen himmlischen Kahrer in die Nothwendigkeit, ihn seine Ohnmacht fühlen zu lassen und ihn durch Erfahrung zu belehren, daß er ohne die einwirkende göttlich Inade auch nicht das Geringste aus sied selbst zu leisten vermag. Dies führt dann zur haupt tugend des Christen, nämlich zur Demuth der Mutter der Liebe, ohne welche beide alle Tugenden unr Schein und abertunchte Gräber sind.

In der Geschichte des Berhors unsers herrn zeigen fich Berschiedenheiten in der Erzählung, worüber ich doch ein paar Borte sagen muß: Matthaus sagt Cap. 26. v. 57. man habe den Herrn jum hohenpriester Kaiphas gesubrt, wohin sich die Schriftgelehrten und Aeltesten, nämlich der hohe Rath, verfammelt hatten. Martus erzählt, Cap. 14. v. 58. Und sie führten Jesum zu dem hohenpriester, dahin sien follemen waren alle hoseviester und Aeltesten ind

Schriftnelehrten: Lufas nennt auch ben Ramen bes Sobens priefters nicht, alfo biefe brei Evangeliften miberfprochen fic wicht: benn ba fe ben Damen bes Dobenptieftere nicht nens nen. fo muß mobi ber regierende Dobevriefter barunter verfanben merden, und ber mar Raipbas, ober beffer Rajanhas. ein fabbucaifder Rreigeift; ber Coangelift Tobannes aber. ber als Angen . und Ohrenzeuge alles am beften miffen mußte. Genn die übrigen drei Evangeliften maren nicht auergen) erzählt bie Geschichte folgenbet Gestalt, Can. 18. p. 13: Und fie führten Reftim aufs Etite ju Sannas. ber mar Rajanbas Schwiegervater, welcher, namlich Rajanbas. bas Sabr Boberpriefter mar: bann bemertt Sobannes bie Berlaugnung des Betrus und bas erfte Berber bes Berrn: nach ibm geschab bies Alles im Ballaft bes Sobenpriefters Dannas, ber Ihn dann nach Beenbigung bes Berbors feinem Schwiegerfobn Rajaphas gufchicte, und biefer brachte Ibn. weil es icon Morgen mar, ju Dilatus. Matthaus bat biefe Rleinigteit der Geschichte nicht beachtet, Die Sauptfache mar ibm. Die Babtheit ber Leidens: Beidichte gu bezeugen, ob nun Dannas ober Rajaphas ben Beren verbort, bas galt ibm gleich, barum nennt er ben regierenden Sobenpriefter. 36 erinnere biefen Puntt barum, bag es bem gottesfarchtigen Lefer nicht anftbBig feyn muffe, wenn er folche Berichiedens beiten in ber Ergablung ber vier Evangeliften findet; jeder erzählt redlich, wie er die Sache gehort und gefeben bat. und in bem Bahren und Befentlichen ber Gefchichte, worauf es in ben Glaubenelehren antommt, ftimmen alle Bier aufs Genaufte überein; und eben diefe Berichiebenheit macht ben Beweis ber Bahrheit ber Geschichte bes Erlbfere vollig uns miderleabar. Denn Matthaus, Martus und Lufas baben ibre Evangelien geschrieben, ohne bag einer von ber Ergabs Inna bes Andern etwas gewußt bat, behn man fiebt beutlich. baf. jeber bie Befdichte befdreibt; fo gut, als er fie felbft ers fahren und von Undern gebort batte; baß aber Johannes bie brei Evangelia icon gelesen batte, bas ift baraus flar, weil er arbftentheils nur bas Mangelube nachtragt, was bie Mus the field and compared by the body

bern ausgelaffen hatten; aber er cotrigirt fe nirgenbs, 3m Beweis, baß fie bie Bahrheit gefchrieben hatten.

Bei ber Auferstehung werden wir auf biefe Berichieber beit gurud tommen. Doch ich wende mich wieder gu ber Geschichte.

Jefus murbe von ber Schaar gefesselt und gebunden ben hoben Rath vorgeführt; nun begann bas Berbbr: Der hobenriefter fragte Ihn m seine Junger und um seine Lehre. Er antwortete:

"Ich habe frei und bffentlich gerebet vor ber Belt, 34 habe allezeit gelehrt in der Schule und im Tempel, da et Juden zusammen kommen, und habe nichts im Berborgena gerebet. Was fragst du mich darum? frage die darum, die gehort haben, was ich zu ihnen gesagt habe, die wissen, was ich geredet habe."

Diese Antwort tam einem Bebienten bes Dobenpriester unbbflich vor, baber gab er dem herrn einen Backenstreich, wodurch er sich so sehr zu empfehleu glaubte; zugleich sagte er: Go barfft du dem hohenpriester antworten? — Sesus erwiederte: habe ich übel geredet, so beweise es, daß es bbse sen, habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich dann? — Db der elende Mensch dadurch zum Nachs denken gekommen sen, das wissen wir nicht, genug, der hatte gewiß die Absicht dabei, denn im Berfolg schwieg Er bei allen solchen Beleidigungen still.

Hannas hatte an diesem Berhbr genug, daher schiedte er Jesum zu seinem Schwiegersohn, dem regierenden Sobens priester Rajaphas, wohin sich auch der gesammte Sanhedrin (der hohe Rath) versammelte; hier wurde nun das Berhbr fortgesett.

Die Hauptsache mar, eine Ursache zu finden, die des schmählichen Areuztodes wurdig mar, das mar aber ein schwerer Punkt: benn unser Berr hatte sich von jeher so in Acht genommen und so vorsichtig gewandelt, daß man Ihn weber einer Rebellion gegen die Romer, noch auch einer Andanglichkeit an fie beschuldigen konnte; auch gegen den sibisschen Staat und seine Berfassung hatte er nie etwas

Empbrenbes gesprochen, fonbern nur die Rafter und Dets brechen der Soben und Riedrigen im Bolf gerugt, fein geifts liches Deffiaereich angefundigt, bagu eingeladen und gelehrt, mas man gut thun babe, um ein Burger biefes Reichs gu. werden. Es mar unmbalich, in Diefem Allem ein Berbrechen Bu finden, bas den Tod verdiente, und doch follte und mußte eins gefunden werden - man hatte baber gesucht, Beugen au finden, die irgend etwas ber Art vorzubringen mußten ; allein beren mußten doch wenigstens zwei fenn, die in ihrem Beugniß Abereinstimmten ; es fanden fich auch 3mei; ber Gine zeugte, Sefus habe gefagt: er wolle ben Tempel abbrechen und in breien Tagen wieder bauen; der Undere aber behanvtete, Seine Borte feven gewesen: brecht ihr Diefen Tempel ab, in Dreien Tagen baue ich ibn wieder. Beide tamen alfo nicht überein. Die Borte bes herrn fteben Joh. 2. v. 19. Da findet man auch, wie Er fie gemennt habe. Gefett aber auch, beide Beugen batten übereinstimment gesprochen, fo mar bie Meußerung Sefu, wenn er fie wirklich vom Tempel verftanben batte, nicht des Todes, aber mohl bes Tollhauses werth.

Refus fagte zu bem Allen nichts; Dies machte den Rajaphas ungeduldig, er fand auf und fprach: antworteft bu benn nichts zu bem. mas diese mider dich zeugen? Refus fcmieg auch bagu ftill; - mas tonnte Er aber auch barauf antworten? Sett fam ber ichlangenfluge Rajaphas auf ben Bedanten : Da fich Refus doch immer als den Deffias ans gefundigt bube, Diefer aber ein Ronig Ifraele fenn murde, fo tonnte er ibn boch ale einen ben Romern gefährlichen Mann antlagen , fobalb Jefus bffentlich vor dem Gericht betennte, bag er wirklich ber Deffias fen, und bag Er bas thun murbe, baran mare fein Zweifel. Wie ein Manu, bem bie Chre Gottes über Alles am Bergen liegt, trat der Bobes priefter naber und fprach : 3ch beschwore bich bei dem les benbigen Gott, daß du und fagit, ob bu fenft der Defffas, ber Sohn Gottes? Befus antwortete: bu fagit es! boch fage ich euch, von nun an wird es gescheben, daß ihr feben werdet des Menfchensohn figen gur Rechten ber Rraft und tommen in den Wolfen des himmels. Da unfer herr gen whinlich bilblich fpricht, fo muß ich biefe mertwitigen Worte in unfte Begriffe übertragen; Er fagte alfo: Ja, ich bin der Meffias und von diefem Zeitpunkt an werde ich pu Rechten der Urquelle aller Kraft, zur Rechten Gottel, meines Baters, figen, und bereinft in den Wolken des him mels wieberkommen.

Diefe Borte maren bem Erafcheinheiligen recht nach feb nem Sinn; im Meußern aber ichien er vor biefer grauliden Gotteblafterung gu erichrecken; aus tiefer Bergenstramt Berrif er fein Rleid und rief : Er bat Gott gelaftert, wi brauchen teine Beugen mehr, ihr babt ja jest feine Gbitte lafterung gehort, mas bunft euch? Der bobe Rath erflatt Ihn bes Todes fouldig. Run ging bas Berfpotten und ins Angeficht fpeien an, man folug Ihn mit Rauften, be bedte fein Angeficht, folug Ihn und fragte ibn bann, mer Ihn geschlagen batte? Das litt unser herr gedulbig und fagte nichts. Indeffen mar es nun Morgen geworben und Diefer Tag war ber Freitag, ber Bubereitungstag auf ben großen Dfter : Cabbath, der bes folgenden Camftage gefeiert werden mußte. Diefer Freitag, der große Berfohnungs. tag der gangen Menschheit, mar der 30fte April Des Jahrs der Belt 4214.

Der arme, vom Geizteufel verblendete Judas, hatte nicht erwartet, daß es ein solches Ende mit seinem Meister nehmen wurde und doch war er von Ihm so ernstlich gewarnt und dabei gesagt worden, daß des Menschenschn sterben muffe, aber doch wehe dem, der Ihn verrathen mutde! Man kann sich schwerlich vorstellen, wie es in der verwühlteten Seele mag ausgesehen haben; genug, eine gram zenlose Berzweiflung ergriff ihn, er stürzte hin in die Rathst versammlung, warf ihnen die dreißig Silberlinge vor die Füße und rief: ich habe übel gethan, daß ich unschuldig Blut verrathen habe! — Die kaltblutigen Heuchler und Bhsewichte bekummerten sich wenig um seinen endlosen Rummer. Das ist nun beine Sache und geht uns nichts an, sagten sie. Dann eilte Judas fort, erhängte sich an ihnem Baum; der Strick veriff; es sel, und vielleicht an

einem Relfen berunter, benn Detrus fagt Apoft. Gefc. 1. . b. 18. er habe fich erhangt, fen mitten entzwei geborften und habe all fein Gingeweide ausgeschuttet. Nun wußten Die fcheinheiligen Bbsewichter im Rath nicht, was fie mit bem Blutgelb machen follten, indem man es boch nicht in . Den beiligen Tempelicat legen burfe; an die Urmen bachten fie nicht; endlich beschloffen fie, einen Acter bafur zu taus fen, auf bem man die Fremden, die in Berufalem fterben wurden , begraben tounte; Dies geschabe bann auch. Diefer Bottebacter, den fie Aceldama, Blutfeld, nannten, liegt bem Berg Gion gegenuber, am Berg hinnon, er wirb noch immer zu dem namlichen 3med gebraucht. Er enthalt ein großes unterirbifches Gewblbe, in welches bie Leichen burch eine Deffnung hineingeworfen werden. Jonas Rorte mar ba und hat dies Begrabuiß por bald hundert Sahren felbit gefeben.

Bu' biefer Beit mar Pontius Vilatus romifcher Statthalter in Judaa, diefe Statthalter hatten fonft ihre Refideng zu Cafarea; allein da am Ofterfest eine große Menge Menschen in Gernfalem mar, fo reiste der Statthalter auch babin, um bei ber Sand gu fenn, wenn etwa Unordnungen entfteben follten : es mar bann auch eine Befagung von romifchen Golbaten ba, wodurch ber Statthalter auch in ben Stand gefett imurde, die Ruhe und Sicherheit zu handhaben. Diefer Pla latus mar ein Mann, wie es viele gibt, gutinuthig und ges recht, wenn er nichts babei ju furchten und zu verlieren batte. aber auch ungefühlig graufam, wenn es feinen eigenen Dunen und Ehre, oder den Rugen und die Ehre der Romer betraf. 3. Bei ber Unmefenheit eines romifden Statthaltere in Judaa burfte ber bobe Rath ju Gerufalem, ber fonft bie bochfte Dbrigfeit mar, niemand binrichten laffen; daß biefer unferm Beren bas Tobesurtheil gesprochen hatte, mar noch nicht denng, er mußte bem romifchen Statthalter überliefert und 345 Urtheil von ihm bestätigt und ausgeführt werden. Raiphas Bieß Jefum alfo gebunden guin Richthaus fuhren, in welchem fic Pilatus aufhielt, und die Rathsberren nebft einer großen Menge Bolle begleiteten ibn; fie gingen aber nicht hinein.

fondern bleden vor bem Saus flehen, um fich nicht ju ver unreinigen, weil Seiden darinnen wohnten. Pilatus tam affe beraus und fragte fie, 'was fie wollten? Run fingen de Rathsherren an, Jesum zu verklagen; der Statthalter fub die Rlage nicht statthaft, die Juden aber autworteten: wem der Mensch nicht ein Berbrecher ware, so hatten wir ifn nicht gebracht.

Der ftolge Romer, ber die Juden von Bergen verachtt. fagte mit gebeimen Spott: Run, fo nehmt ihr ibn bin mb richtet ibn nach eurem Gefet ! er mußte aber mobl, daß fi bas nicht burften. Indeffen machten folche Stichelreben be Inden beimlich rafend, fie buteten fich aber mobl, baf ft Befum nicht ber Gottesläfterung beschuldigten, wesnegen fie ibn jum Tob verurtheilt batten, fonbern fie vertigeten Ton bier als einen Rebellen und Aufruhrer, ber fich fir einen Ronig ber Juben ertlare und fich einen großen Anhang im gangen Lande gemacht batte; über bie Gotteslafterung batte Pilatus gelacht, aber ein Ronig ber Juden, bas mußte ihm bedenklicher fenn, weil er romifder Statthalter mar. Er ließ alfo Sefum ine Richthaus fubren und fragte ibn: bift bu ber Juden Ronig? Jefus fragte wieder: fragft bu bas aus eigenem Untrieb, ober weil es Rlage gegen mich ift? Pilatus erwiederte; bin ich benn ein Jude? bein Bolf und Die Sobenpriefter baben bich mir überliefert; mas ift benn eigentlich bie Rlage, Die man gegen bich bat?

Daß sich Tesus für einen König erklärte, das kam dem Pilatus schwachsinnig-schwärmerisch vor; er war doch schwaeine Zeitlang in Judaa und hatte nichts von einem Mann gehort, der sich als Judenkönig auswersen und den Römern die Spige dieten wolle, zudem sahe ihm der ehrwürdige junge Mann, den er da vor sich hatte, gar nicht gefährlich aus. Jesus antwortete auf die Frage des Statthalters: Mein Königreich ist kein irdisches Reich! wenn dies der Fall wäre, so würden die Leute, die mir glauben, mich schügen und bewahrt haben, daß ich den Juden nicht in die Hande gerathen wäre. Aus der Lage, in der ich mich jest besinde, läßt sich licht schlieben, daß ich tein irdischer Abnig bia. Pilatus

orwieberte: bu bift alle boch ein Abnig? Ic, fagte ber Berr, ich bin ein Rhuig! ich bin bagu geboren und in bie Belt getommen, bag ich bie Wahrheit fagen foll, und wer bie Babrbeit liebt', der wird mir auch glauben. Diefe mahr-- baft gottliche Untwort batte ben Vilatus aufmertfam machen tonnen, fich naber nach ber Gendung biefes munderbaren Mannes zu erfundigen; er fragte auch fo obenbin: Bas nennst du Babrbeit? martete aber die Antwort nicht ab. fondern lief binaus und fagte ju den Juben ; 3ch finde fein Berbrechen an dem Menichen, mas bat er benn Uebels gethan ? fe antworteten : Er bat gang Galilag und Judaa verführt und fich fur ben Deffias ausgegeben. Da Bilatus bas Wort Balilaa borte, fo freute er fich, benn in Galilaa batte er nichts zu befehlen, weil ba Berodes Antivas, ein Cobn bes großen Berodes, Aurft mar, ber alfo bas Recht über Leben und Tob hatte. Diefer mar ber Berodes, ber auch Johannes ben Taufer hatte binrichten laffen, und weil er ein Jube mara fo mar er auch jest zu Verufalem. Dhaleich Bilatus, wie leicht zu denken ift, mit biefem jubifden Rurften gespannt war, fo freute er fich boch, Gelegenheit gu haben, der miße lichen Cache, ber Berurtheilung Jefu, los zu werben; er schickte ibn also zu Berodes.

Wir kennen diesen Fürsten schon aus ber Geschichte Johans nes des Täufers als einen wollustigen, höchst sinnlichen Sadduzäer, dem es nur auf äußere Shre und Glanz und auf Befriedigung seiner Luste ankam. Dieser hatte schon oft von Jesus, seinen Lehren und Wundern gehört und oft aus Neugierde gewünscht, Ihn zu sehen; er freute sich also, daß Ihn Pilatus zu ihm schickte, weil er hoffte, etwas von Ihm zu horen, womit er die fürstliche Hostangeweile ein paar Stunden antsernen konnte, denn hoffentlich gab es etwas zu lachen, zu spotten und zu schwägen. Jesus wurde ihm also vorgesichert, die Hohenpriester und Rathsherrn aber begleiteten Ihn, um Ihn auch hier zu verklagen; allein darauf horte Herodes nicht, es war ihm nur darum zu thun, so etwas Merkwürdiges, ein Wunder ober dergleichen, von Ihm zu sehen; er sprach also Jesum an, fragte Ihn verschebened und

harrte auf Antwort : allein tr betam teine, ber Berr fannte Diefen Ruchs und burchfcaute fein ganges Berg. Da nun Derobes fab, baß nichts beraus ju bringen war, fo mutte er argerlich, er fab ibn als einen Menfchen an, von bem bas Berucht viel gesprochen und viel gelogen babe; Ihn gu rich ten und ju verurtheilen, baju fand er feine Urfache; er und feine Soffente verachteten Ibn, aber fie vergaßen auch babit ber jubifden Priefter nicht. Diefen gum Schimpf , gogen ft Ihm ein weifes Prieftertleid an, beun fie mertten alle mobl baß man den armen Tropf, wofur man den Berrn anfab, blos aus Reid verflagt batte; fo brachte man den Gefangenen wieder zu Pilatus. Diefer befam nun wieder einen neuen Beweggrund, Jesum frei ju laffen, benn er fagte ; 3ch finde Beine Urfache, ben Befangenen ju ftrafen und Berobes auch wicht, mas foll ich bern machen? Du follft Ihn freugigen laffen, rief die Menge mit beller Stimme. Er antwortete; MBarum foll ich Ihn benn freuzigen laffen, Er bat ja nichts Hebels gethan? ich will Ihn geifeln und bann les laffen. Benn bu Ihn los laffeft, riefen die Bobenpriefter, fo bift bu bes Raifere Freund nicht, benn er bat fich fur ben Ronig ber Juden erflart. Nun ließ ber Statthalter ben Berrn geifeln und überließ Ihn bann ben wilden Soldaten, die nun bollis Schen Spott mit Ihm trieben, eine Rrone von Dorneu flochs ten, fie Ihm auf bas haupt brudten, einen alten gerlump ten Purpurmantel über feine blutende Schultern bingen und Ihm fatt bee Sceptere ein Schilfrohr in die Sand gaben und bann por Ihm die Anie beugten und riefen: Bipat ber Ronig der Juden.

Sier prufe sich jeder, auch der weit gestrberte Chrift, wie er sich in diesem Fall wurde benommen haben! — man erinnere sich an den Kampf in Gethsemane: dies alles sollte der Erlbser als bloser Mensch, ohne — wenigstens fühlbare — Unterstützung der Gottheit ertragen, und Er sah und mußte alle diese Behandlung voraus, und wie herrlich ertrug Er sie! — Man denke sich in seine Lages Er, der reinste, der unschuldigste und der wohlthätigste Mensch, der je gelebt, der das feinste Gefühl von Recht und Gerechtigkeit hatte und

sich seiner Wilte bewust war, mußte sich von den verworz feusten, lasterhaftesten und niedkigsten Menschen mißhandeln lassen, dazu schweigen, ohne sich nur einmal durch ein Entsschuldigungswort, oder durch einen darwider donnernden Berweis zu rächen, wie Ihm wohl wöglich gewesen wäre, — aber warum nicht? — Damit der heilige Geist mit seinem menschlichen Wesen vereinigt, durch diese höchstmögliche Geschuld und Demuth auch Zutritz zu den in gleicher Lage Leisdenden haben und sie zu der nämlichen Geduld mochte erheben und ftarten konnen. Die menschliche Seele unsers Herrumuste zur göttlichen Bollkommenheit gefordert werden, und dazu war sein Leiden und diese ganze Gedulds Uebung, wöthig. Wer dies Geheimniß fassen kaun, dem wird viel Dunkeles klar werden.

Pilatus batte dies alles gescheben laffen, einmal weil er eben fein fonderlich empfindfames Berg hatte, befonders weil es ja einen gemeinen, nicht viel bedeutenben Menfchen und fogar einen Juden betraf, und dann hatte er die Sobenpriefter und Ratheberren burch den Berg zegreiffenden Unbfich bes jammerlich zugerichteten Mannes zum Mitleiden zu bewegen; er ließ alfo Refum ber gangen rafenden Menge vorführen, zeigte mit bem Ringer auf Ihn und fagte: Siebe ein Menich! das ift : Geht Ibu, das ift ein Meufch! benn Jefus mar fo fdredlich jugerichtet, baß er taum mehr eis nem Menfchen abnlich mar; aber die Juden hatten fo wenig Gefühl fur biefen jammerlichen Aublid, baß fie aus vollem Sale riefen: freuzige! freuzige ihn! Pilatus ants wortete: Run fo nehmt ibn bin und frengigt ibn, ich finde teine Urfache bagu. Die Sobenpriefter erwiederten : Dach unferm Gefet muß er fterben, benn er bat fich felbft fur einen Sohn Gottes erflart. Dies machte ben Pilatus aufmertfam, benn die Beiben glaubten, bag die Gotter auch Sohne und Tochter hatten; er ging alfo wieber hinein und fragte Selum; mo bift bu benn ber? Er antwortete aber barauf nicht, fondern fcwieg ftille; dies argerte den Statt= balter, er fprach baber; Barum fprichft bu nicht mit mir ? weißt du nicht, daß es bei mir fieht, dich zu freuzigen und auch los an laffen? Dierauf antwortete Refus: biefe Macht batteft bu nicht, wenn fie bir nicht von Dben mare gegebes morden; die mich dir überliefert baben, fundigen mehr als bu. Diefe Borte beftartten Vilatum noch mehr. Ibn an befreien : er ging also wieber beraus und erinnerte Die Inden an ihre Gewohnheit, baß fie auf Dftern einen auf leba und Tob Gefangenen los bitten burften; unn war ein nde ter Bbiewicht, ein Aufrührer und Mbrber im Gefangnit. Damens Barrabas; ber Stattbalter boffte alfo, wenn er In fum und Barrabam porfcbluge, fo murben fie aus beiben Doch gewiß Refum mablen; allein er irrte febr. fie batte Barrabam los. Pilatus rief; Bas foll ich benn mit Jefus machen? foll ich benn euern Ronig frengigen? Diefe letten Stichelmorte batte er weglaffen follen, weil fie bie Buden noch mehr erbitterten. Gie antworteten: Bir baben feinen Rhnig, als ben Raifer, und wer fich jum Rbnig macht, ber ift ein Reind bes Raifers. Dies übermog ende lich die Gute bes Statthalters. Indem dies alles vorging, schickte die Gemablin bes Vilatus ju ihm und ließ ihm fa gen, er mochte fich boch in Acht nehmen und fich mit ber Sache bes Jefus von Magareth nicht befaffen, benn fie habe feinetwegen einen fcweren Traum gehabt zc. Allein Pilatus mar nun einmal entschloffen, ben Juden ihren Bils len ju erfullen; er fette fich alfo auf ben Richtftuhl, um Das Urtheil zu fprechen, ließ aber porber Baffer ber bringen, wusch seine Bande und sprach: ich bin unschuldig am Blut Jest rief die gange Menge ber Jubens Diefes Gerechten. Sein Blut tomme uber und und über unfre Rinder!

D du toll und thorichtes Bolt! wie schwer lastet dies tostbare Blut seit beinahe 1800 Jahr auf deinen Kindern! — Wann wirst du auch einmal rufen; Ja bein Blut der gnasdigen Berschnung tomme nun auch über uns! und dann wird es kommen.

Nun war ber Stab gebrochen; man jog dem herru wies ber seine Rleider an, legte bann bas ichwere Rreuz auf feine wunden Schultern und führte ihn fort nach dem Gerichtsplat, nach dem Sugel Golgatha. Dies geschah Freitags

Bormittage um nenn Uhr. Bei biefem Bug burch bie Baffen ber Stadt liefen, wie gewohnlich, viele Leute gufams men, viele Beiber weinten über ibn; ju biefen fprach ber Derr : Beinet nicht über mich, fondern über euch und eure Rinber! und es maren gewiß viele barunter, bie bie fcrede liche Berftbrung Berufaleme noch erlebten; vielleicht bezog fic auch Jefus auf die eben ausgesprochenen furchterlichen Borte; Sein Blut fomme über und unfre Rinder; fa bies Blut bat manchem Juben und mancher Jubin blutige, aber fruchtlofe Thranen ausgepreft, Luc. 23, B. 28. u. f. Subeffen murbe bem unermeflich Leidenben fein Rreut au ichmer, er fant unter ber Laft zu Boben. Dier fchaltet nun Die Trabition ber romifden Rirche eine Unetbote ein, fie fagt: es fey eine Frau Namens Beronica gefommen, die babe bem Berrn ein weißes Zaschentuch gereicht, um bamit Bint und Schweiß von feinem Angeficht zu wischen. Dies Zuch habe Er auf fein Untlit gebruckt, und es ihr bann wies ber gegeben, wo fie bann fein eigenes Bildnif barauf gefuns den batte. Dies Tuch wird noch aufbewahrt. Nachbildungen von diefem Portrait gefeben, und bin gewiß überzeugt, baß Jefus meder in biefer Stunde, noch vorhet fo ausacieben bat.

Da nun der hauptmann, ber mit seinen Soldaten die Gesfangenen begleitete, sabe, daß Jesus zu schwach war, sein Kreuz zu tragen, so forderte er einen vorbeigehenden Mann auf, dem herrn sein Kreuz zu tragen; er thats nicht gern, denn man mußte ihn dazu zwingen, er hieß Simon und war der Vater zweier Sohne, die in der Folge unter den Christen namhafte Manner wurden, sie hießen Alexander und Rusus. Der Vater war kein Burger von Jerusalem, sondern aus der Landschaft Cyrene, hielt sich aber jest in dieser Stadt auf.

Mit Jesus wurden noch zwei Berbrecher hinausgeführt und gefrenzigt; sobald fie auf dem Sugel Golgatha augefommen waren, so zog man dem herrn seine Rleiber aus, welche die Goldaten unter fich theilten; um den Rod aber losten, weil er gauz gewirft, oder vielleicht gestrickt war. so bast man.

ihn ohne Schaben nicht zerschneiben konnte. Dann wurde der wunde, nachte Korper Jesu mit Sanden und Füßen auf bes Kreuz genagelt und aufgerichtet; über seinem Saupt war ein Täfelchen, darauf stunde in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache: Jesus von Nazareth, der Konig der Juden. Dies ärgerte die stolzen Sohenpriester und Phainischer, sie machten auch dem Statthalter deswegen Borwärfe, allein das kummerte ihn wenig, er antwortete: was ich zu schrieben habe, das hab ich geschrieben.

Da bing unn ber Belt-Erlbfer gwifden himmel und Erbe. und gwifden gwei Morbern, und fein unschuldiges, foftens Beribhublut tropfelte von Saupt, Sanden und Rufen auf ben Boben. 3ch tann mir tein Jammerbild benten, bas biefem eleich fommt, und auch feinen Menfchen, den biefer Anblid nicht follte zum innigften Mitleid und Erbarmen bewegt baben. und bod tounten bie Sobenpriefter und Ratheberrn und bas Bbbelvolt noch Seiner fpotten und fagen; Dun, wenn Da Gottes Sobn bift, fo fteig benn berunter. Du baft fo Manchen geholfen, hilf dir nun felber! - Es ift boch eine allgemeine Bemertung, Die unter allen cultivirten Rationen fact findet. baß, wenn auch bem verruchteften Boewicht einmal fein Ur theil gesprochen ift und er nun ichwer leidet, alsbann auch in nerdorbenen Menfchen die Menfchlichfeit erwacht, und man meniaftens bes Leibenben nicht fpottet. Daraus folgt nun waturlich, bag bie judische Ration ju Diefer Beit unter bie Menschlichkeit versunken mar, und wirklich einen fatanischen Charafter angenommen batte. Lefer! wie mare bir zu Dut. wenn du bich in ber namlichen Lage und in ben namlichen Berhaltniffen befandeft, in benen fich unfer Berr in bielem Mugenblid befand? - Seine Schmerzen übertrafen alle Bors ftellung, und die Ungerechtigfeit, mit ber man Ihn behandelte, batte ihres Gleichen nicht; und nun ftunden feine Unklager und Richter ba gegenüber, lachten und verspotteten Ihn. 30 frage jeben, mer er auch fenn mag, murbe er in bem Mugen blid nicht eine Unwandlung von Rache fuhlen, und mit bem Priefter Zacharia, als man ibn im Tempel-Borbof Reinigte. fagen : ber Berr wird feben und richten! und bies murbe fein

ermieberte: bu bift alle boch ein Ronia? Ic. fagte ber Berr. ich bin ein Rbuig! ich bin bagu geboren und in bie Belt gefommen, baß ich bie Wahrheit fagen foll, und wer bie Wahrheit liebt', der wird mir auch glauben. Diefe mabre haft gottliche Untwort batte ben Pilatus aufmerkfam machen tonnen, fich naber nach ber Gendung diefes munberbaren Mannes zu erkundigen; er fragte auch fo obenbin: Bas nennst du Babrheit? martete aber Die Antwort nicht ab. fondern lief binaus und fagte ju ben Juden : Sch finde fein Berbrechen an dem Menfchen, was hat er benu Uebels gethan ? fie antworteten : Er bat gang Galilag und Judaa verführt und fich fur den Deffias ausgegeben. Da Vilatus bas Bort Salilaa borte, fo freute er fich, benn in Galilaa batte er nichts zu befehlen, weil ba Berodes Antivas, ein Cohn bes großen Berodes, Aurft mar, ber alfo bas Recht über Leben und Tod hatte. Diefer mar ber herodes, ber auch Sobannes den Taufer batte binrichten laffen, und weil er ein Jube mar. fo mar er auch jest zu Jerusalem. Dbgleich Pilatus, wie leicht zu denken ift, mit biefem jubifchen Rurften gespannt war, fo freute er fich boch, Gelegenheit gu haben, der miße lichen Sache, der Berurtheilung Jefu, los zu werben; er fcidte ibn also zu Berobes.

Wir kennen diesen Fürsten schon aus der Geschichte Johans nes des Täusers als einen wollüstigen, höchst sinnlichen Sadduzäer, dem es nur auf äußere Shre und Glanz und auf Befriedigung seiner Lüste ankam. Dieser hatte schon oft von Iesus, seinen Lehren und Wundern gehört und oft aus Neugierde gewünscht, Ihn zu sehen; er freute sich also, daß Ihn Pilatus zu ihm schickte, weil er hosste, etwas von Ihm zu hören, womit er die fürstliche Hossangeweile ein paar Stunden entsernen könnte, denn hossentlich gab es etwas zu lachen, zu spotten und zu schwäßen. Iesus wurde ihm also vorgesührt, die Hohenpriester und Rathsherrn aber begleiteten Ihn, um Ihn auch hier zu verklagen; allein darauf hörte Herodes nicht, es war ihm nur darum zu thun, so etwas Werkwürdiges, ein Wunder oder dergleichen, von Ihm zu sehen; er sprach also Iesum an, fragte Ihn verschebenes und

niefe Gebeimmiffe verbotgen ; in benen, bie er jum Gaide fprach, widerlegt er banbig die elende Behauptung bet Co phiften unferer Beit : Die Belebrung auf bem Tobtenbette fom nicht belfen! - Benn ber mabre Derzenfundiger mabre Res und feften Borfat, fein Leben gu beffern, in einem tobtfrau fen Menfchen' ficht, fo nimmt et feine Seele ins Barabit auf, wo er benn burch die Engel und felige Geifter von Inf an Rraft und von Dacht ju Dacht weiter geforbert with bis er endlich jum Anschauen bes herrn in Bion anlant. Ber aber biefe Betehrung bes Schachers guin Auffdiche feiner eigenen mißbraucht, ber zieht bie Angbe Gottes an Muthwillen; und er foll wohl bebenfen, wie viele plieble Rerben; wie viele burch bisige Rieber außer Stand gefet werben, fich ju befinnen; baf auch andere im Alter finbifd werden und ihnen fein Raum mehr gur Bufe gegeben wit und endlich : ob ibn bann auch bie Borte : Berr; thue mit boch bie Gnadenthur auf! noch etwas belfen merben ?

Es ift mir außerst merkwurdig, daß so viele Reologen schon fruh, vor ihrem Alter kindisch oder schwachsinnig wenden, so daß ihnen keine Rudkehr zur Schächers-Gnade mehr mbglich ift. Das ist schrecklich!!!

Bon den Freundinnen, die Jesum mabrend feinem Rebr amt bebient hatten, waren verfchiedene Beuginnen feiner Leiden, Die Evangeliften nennen folgende, 1) feine Duter, 2) feiner Mutter Schwefter Maria, des Cleophas Fran, und Mutter bes einen Jafobus; 3) Salome, Die Mutter. bes Johannis und des andern Jatobus, also bie Rran bes Bebedaus, und 4) die befannte Maria Magdalena. - Bon: ben Jungern mar feiner jugegen als Johannes, Diefer ftanb: bei ber Mutter bes herrn. Als Jefus bas fab, fprach Er, Bu feiner Mutter: Frau! fiebe, ber ift bein Gobn, und 20 Johannes fagte Er: fiebe, bas ift beine Mutter; bies ift basbritte Bort, bas ber Berr am Areug aussprach; Er vermachte. bierdurch feinem Bertrauteften feine arme verlaffene Muttera: und biefes bringt mich auf ben Gebanten, baf feine Bruber, bie Sohne Josephs, der vermuthlich icon lange tobt mar, noch nicht an Ihn glaubten; benn beren Schuldigfeit mat

sich feiner Butde bewußt war, mußte sich von den verwors feusten, lasterhaftesten und niedkigsten Menschen mishandeln lassen, dazu schweigen, ohne sich nur einmal durch ein Entsschuldigungswort, oder durch einen darwider donnernden Berweis zu rächen, wie Ihm wohl möglich gewesen wäre, — aber warum nicht? — Damit der heilige Geist mit seinem menschlichen Wesen vereinigt, durch diese höchstmögliche Geschuld und Demuth auch Jutritt zu den in gleicher Lage Leisdenden haben und sie zu der nämlichen Geduld möchte erheben und ftarten konnen. Die wenschliche Seele unsers Herra mußte zur göttlichen Bollsommenheis gefordert werden, und dazu war sein Leiden und diese ganze Gedulds Uebung, nothig. Wer dies Geheimuiß fassen kaun, dem wird viel Dunkeles klar werden.

Dilatus batte bies alles gescheben laffen, einmal weil er eben fein fonderlich empfindfames Berg batte, befonders weil es ja einen gemeinen, nicht viel bedeutenben Denichen und fogar einen Suden betraf, und dann batte er die Bobenpriefter und Ratheberren burch den Berg gegreiffenden Unbfich bes jammerlich zugerichteten Mannes zum Mitleiden zu bewegen; er ließ alfo Sefum ber gangen rafenden Menge borführen, zeigte mit bem Ringer auf Ihn und fagte: Siebe ein Menich! bas ift : Geht Ibn, bas ift ein Menich! benn Befus mar fo fcredlich jugerichtet, bag er taum mehr eis nem Meufchen abnlich mar; aber die Juden hatten fo wenig Gefühl fur bielen jammerlichen Aublid, bag fie aus vollem Sals riefen: freuzige! freuzige ihn! Pilatus ants wortete: Run fo nehmt ibn bin und frengigt ibn, ich finde teine Urfache dagu. Die Sobenpriefter erwiederten: Rach unferm Gefet muß er fterben, benn er bat fich felbft fur einen Sohn Gottes erflart. Dies machte ben Dilatus aufmertfam, benn die Beiben glaubten, baß bie Gotter auch Sohne und Tochter hatten; er ging alfo wieber hingin und fragte Gefum; mo bift bu benn ber? Er antwortete aber barauf nicht, fondern fcwieg ftille; dies argerte den Statt= balter, er fprach baber: Barum fprichft bu nicht mit mir? weißt du nicht, daß es bei mir fieht, dich ju frengigen und

man boch fo viel , ball feht teine mattirlice Muniffm an inned niß moglich mar. Daß viele baburch jum Rachten Im auf gebracht murben , baran ift mobl nicht zu zweifeln. Inbife . tampfte ber gefreuzigte Erlbfer , mit unglaublichen Somen gen belaftet, in Diefer ichauerlichen Rinfterniß fett im Ihmitt fprach bann bas vierte Bort: mich burftet! - Gint Wing Se den Goldaten reichte ibm auf einem Stamm von ber 30 1 1. i. pflanze einen Schwamm mit Effig , ber mit Dynber in 28 gemacht mar, an den Dund, aber Er nahm diet tarth Thurnif ten nicht an. Ach, es war auch mobl nicht ber britten in t Durft feiner Reble allein, es war auch mobl Duft ther i Bollenbung. Mertwurdig ift, bag unfer berr immer, wie balab rend feinem Lebramt, und auch noch jest, Die Beiffegung Bie . Des alten Testaments auf fich bezog, alfo mufte aich Willite Bod ber 22fte Bers aus dem 69ften Dialmen; fit gon 200 mir Galle zu offen und Effig zu trinfen, wortlich uff finat merben. Gbenjo auch bas funfte Bort : Eli Gli lame die bin, thani, mein Gott, mein Gott, warum baft bu mid win; laffen, das der Berr bald bernach aussprach, ift ber 1 hing! fang des 22ften Pjalms, wodurch Er auch zugleich angigut in ir Daß Er noch immer feine Gortbeit nicht empfand, und ma la Di immer als blofer Menfc litte. Man bemerte bod wil foredliche Berruchtheit ber Juden, die boch wohl mußten inde was Gli bieß, und doch fonnten fie in Dieter ichquerlicht ter Rinfterniß feiner noch (potten, indem fie fagten : Er mit ti bem Elias, wir wollen boch feben, ob er fommt und ibm bilft. Es ift ichlechterbings unbegreiflich, wie Denichen fo tief, bis gur fatanifchen Ratur, berabfinten tounen. Dan follte doch denten, die bedeutende Zinfterniß habe diefe. Des ichen wenigstens ernft und nachbentend gestimmt, aber nicht weniger - fie maren eben mabre Rinder ber Rinfternis. Best nahm einer einen Schwamm mit Effig und bielt ibn Befu an ben Mund, aus diefem fog Er bie lette irbifde Erquidung, und fprach bann bas fechete Wort: Es if vollbracht! - Diese berrlichen Borte mußten burch Simmel: Sades und Solle tonen. - Ja, ber Rampf mar nun ande getampfe, ber Zeufel und die gangt Macht ber Ginfternis

Bormittage um nenn Uhr. Bei diefem Jug burch bie Gaffen der Stadt liefen, wie gewöhnlich, viele Leute zusams men, viele Weiber weinten über ihn; zu diesen sprach der herr: Weinet nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder! und es waren gewiß viele darunter, die die schrecke liche Zerstdrung Jerusalems noch erlebten; vielleicht bezog sich auch Jesus auf die eben ausgesprochenen surchterlichen Worte: Sein Blut komme über und und unfre Kinder; sa dies Blut hat manchem Juden und mancher Judin blutige, aber fruchtlose Thranen ausgeprest. Luc. 23, B. 28. u. f.

Indessen wurde dem unermeßlich Leidenden sein Kreuz zu schwer, er sant unter der Last zu Boden. hier schaltet num die Tradition der romischen Kirche eine Anetdote ein, sie sagt: es sey eine Frau Namens Veronica gekommen, die habe dem herrn ein weißes Taschentuch gereicht, um damit Blut und Schweiß von seinem Angesicht zu wischen. Dies Tuch habe Er auf sein Antlitz gedrückt, und es ihr dann wies der gegeben, wo sie daun sein eigenes Bildniß darauf gefuns den hatte. Dies Tuch wird noch ausbewahrt. Ich habe Nachbildungen von diesem Portrait gesehen, und bin gewiß überzeugt, daß Jesus weder in dieser Stunde, noch vorher so ausgesehen hat.

Da nun ber hauptmann, ber mit seinen Soldaten die Ges fangenen begleitete, sabe, daß Jesus zu schwach war, sein Kreuz zu tragen, so forderte er einen vorbeigehenden Mann auf, bem herrn sein Kreuz zu tragen; er thats nicht gern, benn man mußte ihn dazu zwingen, er hieß Simon und war der Bater zweier Sohne, die in der Folge unter den Christen namhafte Männer wurden, sie hießen Alexander und Rusus. Der Bater war kein Burger von Jerusalem, sondern aus der Landschaft Cyrene, hielt sich aber jest in dieser Stadt auf.

Mit Jefus wurden noch zwei Berbrecher hinausgeführt und getreuzigt; fobald fie auf bem Sugel Golgatha angetommen waren, fo gog man bem herrn feine Rleider aus, welche die Soldaten unter fich theilten; um ben Rod aber losten, meil er gang gewirkt, oder vielleicht gestrickt war, so bag man

nigftes Gefühl und er rief aus: Je wahrlich! biefer me Tie nich ein Sohn Gottes. Mach Die Menge ber Aumefenben mit TuffgenDi nicht fpottluftig mehr, fonbern folugen an ibre Buf. Beweis, daß fie ihre Schuld und des Gefreuzigen lifte füblten.

in der

#Migel12

**n**iomer

Bei den Juden durfte tein Aufgebangter über Richt im Biten, ut gen bleiben, besonders jest nicht, weil morgen. Cample murbe ber große Ofterfabbath war. Dan batte alfo ben Gebint biliont Die Gefreugigten am Abend au befeben, wer nun noch in Int tobt war, bem murben bie Beine mit einer Reule geffent In tert. Diefe Leute tamen auch jett, und fiebe da! bes git Bufel: Ofterlamm war gestorben, Ihm wurden alfo die Beine with gerbrochen, welches auch bei bem gewohnlichen Ofiniant Den ve nicht gefchehen burfte. Die beiben mitgefreuzigten leid Thir thater aber lebten noch, biefe mußten alfo bie fondlichte beri Schmerzen noch aushalten. Mertwurdig ift nachfelgut In fd bina-Umstand:

Babricheinlich furchtete einer von ben Dberften ber In Mis, ben, der herr Jefus mbchte noch nicht todt, fondern ut ohumachtig fepu; um fich alfo feines Todes gang ju wit In il fichern, fcidte er einen Goldaten, diefer fließ dem Berrn eine Im: Spieß in die linke Seite und offnete also feine Bruft, so w Blut und Baffer berausfloß. Dies fab Johannes, und bick bing Ueberzeugung der Gewißheit des Todes feines herrn mit ibm fo wichtig, bag er in feinem boben Alter, als er fein Evangelium fcrieb, mit, großem Ernft bas Beugniß ablegte: 14 er babe gefeben, baß ibm ein Goldat einen Speer in dit Seite geftoßen habe, und er habe gefeben, daß Blut und . Maffer herausgefloffen fen. Es zweifelte auch damals tein Menich baran, daß Chriftus wirflich geftorben fen, nur jest. fo viele Jahrhunderte fpater, jest beschuldigt man den Alles beiligsten, Er fen nicht todt, sondern nur ohnmachtig gemesen, feine Freunde hatten Ihn nur gum Schein in ein Grab ge legt und am britten Tag die Buter bes Grabs burch Gelb bewogen, ihnen ben nun wieder ermachten gefreuzigten Refun auszuliefern. Dies fagen Profefforen auf Univerfitaten, 3m. borern, die Lebrer ber driftlichen Religion merben follen -

t schrecklich und abscheulich? - Man bemerte : Puntte:

freugigung murben bie flachen Banbe und Rufe an das Solz angenagelt; die vier fcredliche liche Bunden, aus benen Strome Blute fließen ) die durch die Schwere bes Rorpers noch erweis , todteten ben Gebangten icon fur fic allein? man noch immer fagen, in feche Stunden wohl och hieß es, Jesus fen icon um brei Uhr geftors : feine Seitenwunde fest feinen Tod außer allen enn jemand mit einem Speer in die Bruft gefo daß Blut berausfließt, fo ift gemiß bie Lunge t, und bann ift feine Rettung mehr. Daß auch us flog, beweist, daß fich Baffer in ber Bruft esammelt hatte, und dies mar mohl eine Rolge en Rampfe im Garten Gethfemane und ber Bers der verfloffenen Nacht; aber es mar auch ein ber Speer nicht blos ben außern Bruftforb burchs fondern auch in die Lunge burchgedrungen mar, Bruftmusteln ftedt tein Baffer. Mit einem 6 war tobt, vollkommen fodt, baran ameifelte fein Menich, felbft die Juden nicht, und feine n die Wahrheit feines Beribhnungstodes mit verfiegelt.

sherr, Joseph von Arimathia, der seine Stimme nrichtung Jesu gegeben hatte, erbat sich vom nie Leiche des Herrn, um sie ehrlich zu begraben, um fünf Uhr; sein Kollege, Nikodemus, der mals in der Nacht besucht hatte, gesellte sich ide nahmen nun Leinwand und einen Centnerm den Körper zu balfamiren. Pilatus gab die zzu, doch erkundigte er sich zuerst bei dem Panptaesus auch wirklich todt sep?

nen fie Ihn vom Areuz, wickelten Ihn in die in das Leinwand und legten Ihn in das Grab, ph in feinem Garten, am Fuß bes Sugels Golant. Schriften. XI. Bond.

gathe, for fich in einem Belfen bette lauen laffen, ite beb chem noch nie eine Leiche gelegen hatte.

Bermuthlich hatte Joseph da ein Andgut; auf weitenier sich aufhielt, wenn er in Jerufalem Ameshalder sein muste states, wie Baria: Mogbaltun und Maria: Alebiha begleiteren fie, mit zu sehren, wo sie den Derrit hinlegten: denn auch sie wollts Ihm die letzte Shre erzeigen und Ihn eindalfanuiren, stallder morgende große Sabbath vorüber sepn wutver. Annaum die Thar mit einem großen schweren. Steller verschlossen, thill um die Viche gegen fernere Schmach der gottlosen Aus: gingen thells auch gegen die wilden Thiereign schweren. Rum: singen alle in tiefer Traner nach Hans; dem es war num seine Uhr, und der große Sabbath sing aus

Die Dberften ber Inden aber waten mit bente End Indi noch nicht gant berubigt, fie wußten, baf Er ofer gelaut fattis Er wurde ant britten Lage auferfteben; bir fie nur glittbem feine Minger und Anbanger tounten ihnen einem Streid fpielen, die Leiche wegnehmen und bann fagen, Et fen auf erftanden. fo wollten fie biefem vermennten Betrug- gunen. fommen und bas Grab mit einer Bache befeben. alfo Pilatum um biefe Gefälligfeit, ber aber batte nicht Dagegen, er gab ihnen fo viele Bachter, ale fie baben molltenund es ift leicht zu benten, bag ihrer eine hubiche Mutablige. wefen febn mag, und uber bas alles verfiegelten fie auds noch ben Stein vor ber Deffnung bes Grabes, um ihrer Gade recht gewiß gu fenn. Dan war alfo in ihren Augen bie gange Gefchichte beenbigt. Die bie Rreunde und Kreundinnes unfered herrn biefe Racht und ben großen Sabbath werben jugebracht haben, bas lagt fich ihnen nachempfinben: mie ifu aber ber gefreuzigte Etlbfer gubrachte, bas ift eine anbent Rrage: fein Rorper rubte freilich im Grabe, aber fein inne rer Menfc mar an biefem merkmurbigen Tage nichts menion als mußia.

Die gause driftliche Rirche, die griechische und die romifche, glandten alle Jahrhunderte herunter, bis auf die Reformation, der herr fen an diesem Tage hinabgefahren in den habes und habe den heiligen des alten Teftamente, welche fic

bafelbit in einer feligen Rube befanden, ibre Erlbfung anges Banbige und fie nun im Triumph in ben Bimmel gur vollfoins menen Seligfeit geführt, Er habe nun auch ben Tobten bas-Evangelium verfundigt: In unferm befannten urglten Glaus bensbefenntniß, bas alle driftliche Partheien annehmen, beift est gefreuzigt, begraften, abgefiegen gur Solle - eigentlich jum Sabes, - jum Beweis, bag man immer geglaubt habe: ber herr fen zwischen feinem Tob und feiner Enferftebung im Sabes gewefen. Auch die Bibel gibt einen bebeutenben Wint über biefen Puntt: Petrus fagt in feinem #weiren Brief Rap. 3, Bi 18, 19, 20. - und (Chriffus) ift gerodtet nach dent Aleisch, aber lebendig gemacht nach bem Geift, in bemfelben ift Er auch hingegangen und bat geprebigt ben Geiftern im Gefangniß, bie etwa nicht glaube teir, da Gott ehmals harrte und Geduld hatte zu ben Zeiten Rvali, ba man die Urche guruftete, in welcher wenig, namlich att Geelen, behalten wurden durche Baffer.

Der abschenliche Difbrauch, ben man ehmals in ber romis fden Ritche mit dem Zegfeuer trieb, bewog bie Reformatowie, einen Mittelort moifchen Simmel und Bolle, ben bie Bibel im Bebraifchen Schoel und im Griechischen Babes nennt und gang genau von bem Ort bet Berdammnis Ge-Binnom wer Gerna unterscheibet, und in bemfelben eine Reinigung mc dem Tob micht angunehmen, fondern gu entscheiben, bad es überhaupt teinen Mittelort gebe', fondern bag bie Seelen nach bem Tod entweder geradezu in ben himmel sber in bie Bolle fuhren. Dies war nun duch wieber zu weit gegangent es mar genug, ben Diffbrauch bes Regfeuers chauschaffen, Die fogenannte Sollenfahrt bes Beten ale eine gebeinte, ju ben Glanbens : Artiteln nicht mefentlich nothige Sache, ber Prufung eines jeden glaubigen Chriften ju uberlaffen und nur Ucht gu haben, daß nicht wieber ein neuet Deiffbrauch baraus bergeleitet werben mochte.

Der trantige, und gewiß ben Freunden und Freundinnen Jefu langweilige, Samstag ging zu Ende, und nun fingen Die frommen Weiber an, die Spezereien zur Einbalsamirung ihres entfeelten Freundes zugurichten. Ich muß hier bemere

ten, baß biefe Worbereitung jum Ginbalfamiren bes leide nams Jefu geradezu beweist, baß feine Junger und Singer rinnen an die Auferstehung des herrn nicht glaubten, fonben feine Borte gang andere verftanden, weit Er gar oft vieles gefagt batte, bas nicht buchftablich angenommen werben tonnte und follte. Als fie nun fertig waren, fo gingen bie brei Franen. Maria Magdalena, Maria Rleopha, Die Mutter bes Jafobus und Schwester ber Mutter des Berrn, und Saleme Bebebai, Die Mutter bes andern Ratobus und bes Sobannel, mit ihren Gemurgen binaus jum Grabe; untermens fiel ibne ein, baß ein ichmerer Stein vor ber Deffnung bes Grabet liede: von der Bache mußten fie mobl nichts. und ben Stein meg ? bies mar ihre Sorge; indeffen fie gingen fort, bis nab sum Grab; nun faben fie, baf ber Stein mee und das Grab offen mar; febr erichrocken febrte Maria Magbaleng um, lief in die Stadt und verfundigte ben Sitte gern, bas Grab feb offen und ber Leichnam meggebracht worden. Maria Rleopha und Salome aber gingen vollends jum Grabe, ichauten binein und faben zwei Engel ba fiten, Die ihnen verkundigten : ber herr fen nicht mehr ba, fondern Muf ber Stelle fehrten fie um, liefen in bie auferstanden. Stadt und brachten den Jungern diefe frobliche Botichaft. Betrus und Johannes wollten bas Bunder felber febn; fie: liefen auch binaus und fanden mit größter Bermunderung bas Grab leer, bas Leinwand aber, in welches ber Leichnam. war eingewidelt worden, lag gang ordentlich gufammen ges widelt auf ber Seite, weiter faben fie nichte; meggetragen war alfo die Leiche nicht, fouft hatte man bas Leinwand. mitgenommen; fie konnten aus der Sache nicht flug werden und gingen alfo wieder nach Saus. Der liebenden Maria Magdalena mar aber bas bei weitem noch nicht genng; fie wollte Gewißheit haben; fie lief alfo abermals gum Grabe, und als fie hinein fchaute und weinte, fab fie zwei Junglinge, die weiße Rleider an hatten und fie fragten : Weib, warum weinft du? fie antwortete: man bat meinen Beren megger tragen, und ich weiß nicht, wohin fie ihn gelegt baben. -Die gute Geele bachte nicht baran, bag et Engel mareni

obne die Untwort abzumarten, brebte fie fich um und fab einen Mann ba fteben, ben fie fur Josephs Gartner bielt; Diefer Mann redete fie an und fragte fie: Beib, warum weinft bu? wen sucheft bu? fie antwortete: Berr, haft bu Ihn weggetragen, fo fage mir, wo er ift, fo will ich ibn \ bolen! Dies fprach fie mit weggewandtem Ungeficht; ber Mann fagte in feiner gewohnten Sprache - Maria! biefen Zon kannte fie, fie fab ibn an und rief: Rabbuni - mein Deifter! ober Lehrer. Jefus aber ermabnte fie: fie folle fich jest nicht aufhalten, benn er bleibe nah bei ihnen, fie folle nur bingeben gu feinen Brudern! fo nannte Er jest feine Sunger, und ihnen fagen: Er murbe auffahren gu feinem Bater und ju ihrem Bater; ju feinem Gott und ju ihrem Bott. Maria lief mit Freuden in die Stadt und verfundigte ben Jungern, fie habe den Berrn gefehen und mas Er mit ihr gesprochen habe. Dies bewog die zwei andern Frauen, Maria Rleopha und Galome, auch noch einmal bingugeben : als fie gum Grabe tamen, fo faben fie einen Jungling in bemfelben, ber ein langes weißes Rleid an batte; fie erforaden, aber ber Engel fprach zu ihnen : entfetet euch nicht, ibr fucht Je fum den Gefreuzigten, er ift auferftanden, und ift nicht bie, fiebe ba die Statte, ba fie Ihn binlegten; geht aber hin und fagte feinen Jungern und Detro, daß Er vor euch bingeben wird in Galilaa, ba werdet ibr Ibn feben, wie Er euch gesagt bat.

÷

Die beiden Frauen waren voll Furcht und Freude; fie eilten weg, um den Jungern die frohe Botschaft zu bringen, unterwegs aber begegnete ihnen ber herr felbst und sprach: fevo gegrußet! voll Wonne stürzten sie zu seinen Fußen und umfaßten sie; Er aber redete ferner und sprach zu ihnen: Burchtet euch nicht, geht hin und verkundiget es meinen Brudern, daß sie gehen in Galilaam, daselbst werden sie mich fehen.

Wahrend Diesem Sins und herlaufen der Weiber tamen nun auch die Wachter bes Grabes und erzählten den hohens prieftern: fie hatten einen Engel gesehen, der den Stein vom Grab gewälzt habe; feine Gestalt fen prachtig und furdie

der gewesen, da feven fie erichvollen gund dapon gelagit, Died war nun freilich ein Willy und Donnerschlag für de Mobrer, aber doch blieben fie varstockt, und um die Antweitung der Nachmicht von der Aufselfehung des Hern metendricken, gaben fie den Soldaten Geld ganug, dapit fie sagen sollten; fie maten alle gingeschlasen, und wittend der Zeit sehe ihnen der Korpen von seinen Frenuden mager delt worden.

Wenn man diesen ganzen Borgang nuhig pherlegt, fo Jann man fich nichts Dummeres und Abgeschmackteres denken, als diese Wachtgeschichte. Allein wie konnten fich die he henpxiester anders belfen, etwas mußten fie thun, und post anders als dies? — Daß die Soldgen für has empfangene Geld so sagten, als ihnen aufgegeben war, das ist natur lich, aber im Bertrauen und unter vier Angen lachten sie über die Juden und sagten die Wahrheit; denn das ersor derte ihre eigene Ehre; es war ja eine Schande, daß sie, die da wachen sollten, geschlafen hatten,

Daß Pilatus den machthabenden Offizier um ben Born gang wird gefragt haben, daran ist nicht zu zweifeln; dann wird ihm auch der Ofsizier erzählt haben, wie viel Geld fie von den Juden bekommen, und was sie versprochen hatten, im Publikum zu sagen. Wenn ich den Statthalter recht kenne, so hat er gelacht und auf gut Rhmisch geantwortet; wohl bekomms euch! geht, sagt, was ihr wollt.

Die Auferstehung unseres herrn war wiederum von einem Erdbeben begleitet, und es zeigten sich auch verstorbene Beilige bin und wieder in Berusalem; dies machte aber tein Aufsehen, sondern nur geheimen Freunden der Wahrheit wurden biese Erscheinungen gewurdigt.

Dies Alles geschah am Sonntag Morgen, am britten Tage nach ber Kreuzigung; am Nachmittag gegen Abend gingen zwei Manner von Jerusalem nach Emaus, einem Flecken, ungefähr eine Meile weit von der Stadt; einer von ihnen war Kleophas, der Schwager von der Mutter Maria; wer der Andere war, das sagen die Evangelisten wicht. Diese beiden Ranner unterredeten fich unterwegs, gang

matilrich, von der wichtigen Geschichte dieser Tage. Unterdessen fand sich ein fremder Mann bei ihnen ein, der fragte
ife, was sie so angelagentlich miteinander sprächen? Aleophas
antwortete; bist du der einzige unter den Festgaften, der
micht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem vorgefallen
ift? Der gute Kleophas glaubte, diese Geschichte nufte allen
iowichtig senn, wie ihnen, Der Fremde fragte serner; welche
Geschichte mennt ihr denn?

phet war, michtig von Thaten und Worten vor Gott und allem Bolt; wie Ihn unsere Obrigkeit zum Areustod verschmunt hat; wir aber hofften, Er sey der Messag, und Er wurde nun das Bolk Ifrael von der herrschaft der Romaner befreien, und heute ist schon der dritte Tag, daß das Miles geschehen ist. Dazu kommt unn, daß und etliche von unsern Weibern erschreckt haben, die bei dem Grabe waren, Engel saben, die da sagten, Jesus lebe, Er sey auferstanden; seine Leiche sanden sie auch nicht mehr; dann waren auch ein Paar von und da, die sanden es so, wie die Weiber gesagt hatten."

. hierauf fing ber Frembe an : D ihr einfaltige, fo fower gu aberzeugende Leute von dem allem, mas bie Propheten vom Deffias geweiffagt baben! - mußte Er benn nicht bas Ales leiden und gu feiner herrlichkeit eingeben? hierauf fing Er von Dofes an und ging alle Propheten burch, um ibnen ben Gat zu beweifen , ben er eben ausgesprochen batte; andeffen tamen fie nabe bei Emaus, und weil es anfing Duntel ju werben, fo nothigten fie ben ihnen lieb und wichtig gewordenen Fremden, daß er bei ihnen übernachten mochte; Der Fremde willigte ein und ging wit ihnen ine Saus. fie nun fich an den Tifch fetten, um ju Dacht ju effen, fo mafte fich ber Fremde bas Sausvater : Recht an : beun er nahm bas Brod und brach es fo, wie es Selus zu thun pflegte: jugleich zeigte fich auch fein fenntliches liebes Unaficht, und fo verfcwand Er vor ihren Augen. Die beiden Manner faunten einander an und fagten : wurde es uns nicht warm ums Berg, als uns ber liebe Frembe bie Schrift fo ertlarte? Trunten vor Bonne liefen fle in ber Racht ichall wieder gurud nach Jerufalem zu den Jängern, Freunden und Freundlunen, um ihnen die frohe Rachricht zu bringen; allein ebe sie ihre Geschichte erzählen konnten, kam ihnen die Geschlichaft zuvor und sagte: der herrist wahrhaftig auferstanden, Sim on Petrus hat Ihn gesehen. Run erzählten auch die beiden Ränner, was ihnen auf ihrem Weg begepnet war.

Wie muß ben guten, schwer bußenden Petrus die Ersches nung seines herrn gefreut haben! Er unter den eilf Jüngen der größte Sunder, hatte den Borzug vor ihnen allen. Das ihm allein der herr, und zuerst erschien, ist ein wahrer Beweis, daß im himmel mehr Freude ist über einen Sunder, der Buße thut, als über viele Gerechte, die dieser Buße nicht bedurfen; welch ein Trost für den größten, aber wahrhaft bußenden Sunder! aber was für ein Mann wurde nun auch Petrus? — Ja, wahrlich! er wurde ein Fels, auf den der Kempel des neuen Bundes gegründet wurde; wie ich das meyne, das wird sich im Berfolg zeigen.

Indem sie so untereinander redeten und sich etzählten, er schien der herr auf einmal in ihrer Mitte und grußte sie alle mit dem Werte: Friede sen mit euch! Sie erschracken aber alle, denn sie zweiselten, ob es nicht ein Gespenst senin mochte, das sie tauschte. Jesus aber sprach zu ihnen: warum send ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedauken in euere herzen? Seht die Wunden in meinen handen und Fußen, ich bind selber, fühlt mich und seht mich, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, daß ich habe, und nun zeigte Er ihnen Bande und Ruße.

Dem Allem ungeachtet trauten fie boch noch nicht recht, beswegen fragte ber herr, ob fie nicht etwas zu effen hatten? Sie legten Ihm etwas von gebratenem Fisch und honig vor, und Er af vor ihren Augen; nun sagte Er noch einmal: Friede sep mit Euch! Gleichwie mich ber Water gesandt hat, so sende ich euch; und als Er bas gesagt hatte, blies Er sie an und sprach: nehmet hin ben heiligen Geist, welchen ihr die Sunden erlaffet, benen find sie erlaffen, und welchen ihr fie behalte.

benen sind fie behalten. Seht ihr nun, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, als ich noch bet euch war: benn es muß Alles erfüllet werden, was von mir in den Schriften Moss, den Propheten und den Psalmen geschrieben ist. Hiers auf erklärte Er ihnen noch Manches und suhr dann forr, so ist es geschrieben, und so mußte Christus leiden und am dritten Tage von den Todten auferstehen, und nun muß Er in seinem Namen Buße und Vergebung der Sunden unter allen Boltern predigen lassen, und zu Jerusalem anfangen. Von dem Allem send ihr die Zeugen! und siehe, ich will auf euch senden die Berheißung meines Baters; ihr mußt aber hier in Jerusalem bleiben, bis ihr angethan werdet mit Krast aus der Hohe.

· Der Apostel Thomas war bei biefer Erscheinung nicht . jugegen, und ob ihm mohl bie gange Befellichaft bezeugte und Alles genau erzählte, baß fie ben Berrn gefehen und mas Er zu ihnen gesagt hatte, fo glaubte er boch nicht, fondern fagte: fo lang ich bie Bunden in Sanden und Rufen und in feiner Seite nicht febe und fuble, fo lang fann ich auch wicht glauben; in diefem 3meifel fampfte er acht Tage; aber eben an Diefem achten Tage, ale die Junger wieder verfams melt und auch Thomas bei ihnen mar, erschien ber hert abermale mit bem Gruß: Friede fen mit Guch! Run wene bete Er fich ju Thomas und fprach ju ihm: reiche beine Ringer ber und fiehe meine Bande; und reiche beine Saud ber, und lege fie in meine Geite; und fen nicht unglaubig, fondern glanbig. Thomas erstaunte und rief: Dein bett und mein Gott! - Jefus fuhr fort: Dieweil bu mich gefeben baft, Thomas! fo glaubst du, felig find, bie nicht feben und boch glauben. Die Evangeliften gebenfen noch zweier Ericheinungen unfere Berrn; Johannes erzählt die Gine umftåndlich:

Einsmals waren verschiedene Junger am See Genegareth, bei der Stadt Tiberias, namlich Simon Petfus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes die beiden Bruder, und noch zwei andere Junger, also ihrer sieben. Es war Abend; Vetrus entschloß fich, die Nacht zu fichen, die Undern alle

Beleitige often eine magnin ifte gille Beleiffe affen met Bellicom. Schiff und fubren vom Ufer ab, jum Die Rege gu werfen; allein fie fingen bie gange Macht burch nichts. Als es une Margen mar, do laben die ginan Mann am Ufer fteben, ber wief ihnen ju : Rinder, bobt ihr nichts ju effen ? fie entwer deten : Rein ! - Dun. fo menfchas Ret auf Der rechten Site bes Soiffs aus, fo merbet ibr Enben. Dbateich bie 3ingt ben Mann nicht fannten, fo folgten fie boch feinem Rat ific warfen das Nes, und es murde fo voll Rifde, bas fe d faum gieben tounten; jest mockte Johannes, wer ber Der war, er rief; es ift ber Berg! Detrus gurtete fein Demb m fich, benn er war nackend, and forene ind Dear, um am enfit am Ufer gu fenn, bas Schiff mar ungefahr gweihundet Schritte vom Ufer entfernt; Die andern fuhren enit bem Schiff au Land, und sogen bas fchmere Det mit ben Rifchen nach Ale fie nun am Ufer anlandeten, fo faben fie ein Roblfene mit Sifden und auch Brod; aun fprach ber Berr; bringt ber von den Rifchen, die ihr jest gefangen habt! Detrus be folgte ben Befehl; man jog bas Des ans Land, und fant hundertunbbreiunbfunfgig große gifche barinnen. Seine fußt fort : nun tommt gur Dableit! fie tamen, und nun theilte Er ihnen bas Brob und bie Rifde aus. Rachbem fie gegeffen batten, fprach Jefus ju Simon Detrud : Gimon Johannes (ober Jonas) Cobn, baft du mich lieb, lieber als mich bie Andern baben? - Diefe Brufungefrage beantwortete Detret febr weislich : Sa, herr! Du weißt, daß ich bich lieb habe! Datte Petrus blos Ja gefagt, fo batte er baburch auch ber jaht, daß er den Berrn lieber babe, als die Undern, mun aber fcranfte er bas Ja auf feine eigene Liebe ein. fort: Beibe meine Lammer! Bum sweitenmal fragte ber Berr : Simon Johanna, haft bu mich lieb? Detrus and wortete wie bas erstemal, und befam die Untwort: Beibe meine Schafe. 216 aber Jefus gum britteumal Die namliche Frage an ihn that, fo murbe Betrus traurig und erwiedertet Berr, bu meißt ja alle Dinge und weißt, bag ich bich lieb habe! - Daß diefe dreifache Rrage auf die dreifache Ber-Sangung bes Beerns Bezug batte, ift mehr als mabuldein

obne bie Untwort abzumarten, brebte fie fic um und lab einen Mann ba fteben, ben fie fur Jofephe Gartner bielt; biefer Mann redete fie an und fragte fie: Weib, marum weinft bu? wen sucheft bu? fie antwortete: Berr, haft bu Ihn weggetragen, fo fage mir, wo er ift, fo will ich ibn \ bolen! Dies fprach fie mit weggewandtem Ungeficht; der Mann fagte in feiner gewohnten Sprache - Maria! biefen Zon kannte fie, fie fab ibn an und rief: Rabbuni - mein Meifter! ober Lehrer. Refus aber ermabnte fie: fie folle fich jest nicht aufhalten, benn er bleibe nah bei ihnen, fie folle nur hingehen zu feinen Brudern! fo nannte Er jest feine Junger, und ihnen fagen: Er murbe auffahren gu feinem Bater und gu ihrem Bater; ju feinem Gott und gu ihrem Maria lief mit Rreuden in die Stadt und verfundigte ben Jungern, fie habe ben herrn gefehen und mas Er mit ihr gesprochen habe. Dies bewog die zwei andern Frauen, Maria Rleopha und Salome, auch noch einmal bingugeben; als fie gum Grabe kamen, fo faben fie einen Jungling in bemfelben, der ein langes weißes Rleid an hatte; fie erforaden, aber ber Engel fprach zu ihnen : entfetet euch nicht, ibr fucht Je fum den Gefreuzigten, er ift auferstanden, und ift nicht bie, fiebe ba die Statte, da fie Ihn binlegten; gebt aber bin und fagte feinen Jungern und Detro, daß Er vor euch bingeben wird in Galilaa, ba werdet ihr Ihn feben, wie Er euch gefagt bat.

Die beiden Frauen waren voll Furcht und Freude; fie eilten weg, um den Jungern die frohe Botschaft zu bringen, unterwegs aber begegnete ihnen der herr felbst und sprach: fevo gegrußet! voll Wonne stürzten sie zu seinen Fußen und umfaßten sie; Er aber redete ferner und sprach zu ihnen: Furchtet euch nicht, geht hin und verkundiget es meinen Brudern, daß sie gehen in Galilaam, baselbst werden sie mich fehen.

Babrend diesem hins und herlaufen der Weiber tamen nun auch die Bachter bes Grabes und erzählten den hobens prieftern: sie hatten einen Engel gesehen, der ben Stein vom Grab gewälzt habe; seine Gestalt few prachtig und furdie

er auch bereinft murbe gefrengigt werben. Rolge bu mit nach, fagte Er, im Leben wie im Tode, fen mir in beiben Studen abulid. Indem nun ber Derr wegging, folgte Ihm Petrus, Johannes auch. Run regte fich wieder ber ale porlaute Charafter und ber Bormit bes Detrus. Bas fol aber Diefer ? fragte er : bas beift: Bas mirb benn aus bem Robannes merben? Refus beantwortete bas mit einen Bermeis wegen feinem Bormit und fagte: Wenn ich wil, baß er am Reben bleibe, bis ich ibn felbft abforbere, mit baft bu bagegen einzumenben? Dich werden Andere gurten, binden, bir die Bande ausstreden, ben Johannes aber meit ich felbft abholen, bas beißt : er wird eines naturlichen Tobis. fterben, wie auch nach bem Bericht ber alteften Rirchenvatt an Ephefus im bochften Alter gescheben ift. In ben Worten bes herrn: bis 3ch tomme, muß man alfo ben Mccent, bas Gewicht, auf bas Bortchen - 3ch - legen,

Die wichtigfte Erscheinung bes Ertbfere geschahe in Galila auf einem Berge, vermuthlich auf bem Berge Thabor, wohin Er feine Junger gleich nach feiner Auferstehung beschieben batte. Da den Jungern nicht befohlen mar, Diefe Erscheinung geheim zu halten, fo versammelten fich auf die bestimmt Beit und am bestimmten Orte bie eilf Junger mit funfhundert Personen; nun erschien ber herr und sprach; "Dir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erden, barum gebet bin und lehret alle Bolfer, und taufet fie im Ramen bee Baters, des Sohns und des heiligen Beiftes; wer ba glaubet und getauft wird, der wird felig werden, mer aber nicht glaubt, ber wird verdammt werben, barum lehret fie halten Alles, was ich euch befohlen habe, und ich bin bei euch alle Lage bis ans Ende ber Belt; die Beichen aber, die ba folgen werben benen, die ba glauben, find: in meinem Ramen werden fie Teufel austreiben, mit neuen Bungen reden, Schlangen vertreiben, und wenn fie etwas Thotliches trinten, fo wird ihnen bas nicht ichaben, auf die Rranten werben fie die Sande legen, fo wirds beffer mit ihnen werden, und fo wie Er bas gesprochen hatte, fo verschwand En" . Diese Rebe bes Beren enthalt viel Mertwarbiges und

Arbilliches für Alle, die Ihn lieben und Ihm von Bergen anhangen.

Die Junger verfügten fich nun wieber nach Jerufalem; wo fie bas Fernere erwarteten.

Endlich, nachdem ber Berr, von feiner Auferftehung ant vierzig Tage lang, von Beit gut Beit feinen Bungern erfchies nen war und fie noch ferner unterrichtet hatte; fo fam Er noch einmal in Jerusalem zu ihnen und sprach : "Ich will auf euch fenden die Berbeigung meines Baters (namlich ben beiligen Beift), ihr aber follt gu Berufalem bleiben, bis ihr angethan werdet mit Rraft aus der Sohe." Siers auf fuhrte Er fie nach Bethanien auf ber Morgenfeite bes Delberge ; jest magten bie Junger noch einmal bie einfale tige Frage : herr, wirft bu um biefe Beit bas Reich Ifrael wieder aufrichten ? Er antwortete : "Guch gebuhret nicht Beit und Stunde ju miffen, Die ber Bater feiner Macht porbehalten hat, fondern ihr werdet die Rraft des beiligen Beiftes empfahen, welcher auf euch tommen wird, und ihr werbet meine Beugen fenn ju Berufalem und in gang Jubaa und Samaria, und bis ans Ende bet Erben. Nach biefen Borten ichwang er fich fequend aufwarts, und eine Bolle nahm Ihn vor ihren Mugen meg; fie aber ftarrten immer in die Sobe, bis fie zwei Manner in weißen Rleidern bei fich fteben faben, und diefe tonnten wohl Dofe und Glia gemefen fenn; diefe fagten: "Ihr Manner von Galilaa, was ftehet ihr und feht gen himmel ? Diefer Jefus, mels der von euch ift aufgenommen worden gen himmel, wird tommen, wie ihr Ihn gefeben habt gen himmel fahren. Dierauf gingen bie Junger jufammen nach Jerusalem und erwarteten ba bie Erfullung ber Berheifung unfere Berrn. Es waren ba beisammen die eilf Junger, die Mutter Maria, Maria Rleopha, Salome Zebedai, Maria Magdalena und vielleicht noch andere mehr.

Dies ift nun bie irdifche Lebensgeschichte bes Geren, von feiner Geburt an, bis ju feiner Bebernebme ber Delbe

regierung im Plumet. Dier'muß ich' nun um ber Schniff glaubigen willen einige Bemerkungen bingufugen, wilch, ill ben Einwarfen ber Neblogen granblich ju begegnen, buth aus nothig find.

Man hat die Auferstehung Jesus von den Tobien aus zweien Grunden zweifelhaft gemacht. Erftlich well bie Bermandlung eines Abrpers, einer groben Materie wir Fleisch und Blut, in eine geistige Natur burchaus unmibglich sein foll, woher also naturlich folge, daß ein Betrug wir gegangen senn muffe, und zweitens, well die vier Bais gelisten in der Erzählung der Auferstehungsgeschichte nick übereinstimmten:

Was nun ben ersten Einwurf betrifft, so ift bas bei bet Auferstehung Ehristi einzig, baff sein Rorper nicht erst bir Berwesung durchgegangen hat, sondern schon am britten Lag verwandelt worden ist; allein sodalb die Bahrheit der Thab sachandelt worden ist; allein sodalb die Bahrheit der Thab sache einmal'erwiesen ist, so tann von Unnidglichteit nicht mehr die Rede sehn. Wie viele Abrper werden in der Natur ist geisstige Substanzen aufgelbst, und überhaupt, wie viele Einstehungen finden wir in der Körperwelt, die der Bernunft unbegreislich sind? — Es kommt also hier lediglich daranf an, ob die Wahrheit der Auferstehung unsers herrn bewiesen werden kann? Wir wollen es versuchen.

Wir haben foriftliche Zeugniffe von verschiedenen Mannern, welche bezeugen, daß Tefus wirklich gestorben und auferstanden sey; diese Zeugen sind die vier Evangelisten und die Apostel Panlus, Petrus; Jathus und Judas.

Wenn die Anferstehung Chrift' nicht mahr ift', so haben entweder diese Dedinner die Welt burch eine falfche erbichtete Etzählung belägen und tauschen wollen, ober sie find enti weber burch sich selbst, ober burch Andere getäuscht worden.

Diefe Manner behaupteten die Wahrheit der Auferstehung beswegen, um badurch auch die Wahrheit ber Artigion, die sie lehrten, zu beweisen : denn wenn die Auferstehung Christinicht wahr ift, so ift es auch die christliche Religion nicht.

Die deiftlicht Meligion ift überhaupt allen Meigungen, finlichen Luften und Begierben entgegen, fie forbest Bent

benen find fie behalten. Seht ihr nun, das find die Redeu, die ich zu euch sagte, als ich noch bet euch war: denn es muß Alles erfüllet werden, was von mir in den Schriften Moss, den Propheten und den Psalmen geschrieben ist. Hiers auf erklärte Er ihnen noch Manches und suhr dann fort, so ist es geschrieben, und so mußte Christus leiden und am dritten Tage von den Todten auferstehen, und nun muß Er in seinem Namen Buße und Vergebung der Sunden unter allen Volkern predigen lassen, und zu Jerusalem anfangen. Von dem Allem send ihr die Zeugen! und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Baters; ihr mußt aber hier in Jerusalem bleiben, bis ihr angethan werdet mit Kraft aus der Hohe.

. Der Avostel Thomas war bei diefer Erscheinung nicht jugegen, und ob ihm wohl bie gange Gefellichaft bezeugte und Alles genau erzählte, baß fie ben herrn gefeben und mas Er ju ihnen gefagt hatte, fo glaubte er boch nicht, fondern fagte: fo lang ich die Bunben in Sanden und gufen und in feiner Seite nicht febe und fuble, fo lang tann ich auch nicht glauben; in Diefem 3meifel tampfte er acht Tage; aber sben an biefem achten Tage, ale bie Junger wieder verfams melt und auch Thomas bei ihnen mar, erschien ber herr abermale mit bem Gruß: Friede fen mit Guch! Run wens bete Er fich zu Thomas und fprach zu ihm : reiche beine Binger ber und fiebe meine Sande; und reiche beine Saud ber, und loge fie in meine Seite; und fen nicht unglaubig, fondern glaubig. Thomas erstaunte und rief: Dein hetr und mein Gott! - Jefus fuhr fort: Dieweil bu mich gefeben haft, Thomas! fo glaubft bu, felig find, bie nicht feben und boch glauben. Die Evangeliften gebenten noch zweier Erscheinungen unfere herrn; Johannes erzählt die Gine umståndlich:

Einsmals waren verschiedene Junger am Gee Genegarcth, bei der Stadt Tiberias, namlich Simon Petfus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes die beiden Bruder, und noch zwei andere Junger, also ihrer sieben. Es war Abend; Petrus entschloß sich, die Nacht zu fischen, die Andern Me

Einfaltig, bas heißt, dumm gewefen, davon zeigt fich teine Spur; fie waren gemeine ungelehrte Leute, die aber doch lefen und schreiben konnten; fie hatten einen gesunden Mem schwerftand, übrigens waren fie Juden und mit judischen Worurtheilen ganz angefüllt; von besonderm Aberglanden findet man ebenfalls keine Anzeige in ihrer Geschichte; wer sie aber der Leichtgläubigkeit beschuldigt, der thut ihnen seh unrecht: sie waren vielmehr ausnehmend schwergläubig; was gehorte nicht dazu, um sie von der Wahrheit der Auferstehm zu überzeugen? auch da noch, als Ihn alle saben, trantn sie nicht; Er mußte ihnen ja seine Wundenmaale zeigen, mußte in ihrer Gegenwart Speisen zu sich nehmen; sogn war das Zeugniß aller dem Thomas noch nicht genug, nungte nicht allein selbst sehen, sondern sogar fühlen.

Auf ben Ginmurf, die Evangelien feben vielleicht in den folgenden Jahrhunderten geschrieben morden, verdieut nicht geantwortet zu werden. Dreihundert Jahre lang waren bie Christen unter Druck, Berfolgung und Marter, wer wird fich abet um einer erdichteten Geschichte willen martern laffen?

homne an den herrn, unfern Erlöfer.

Del. Bachet auf! ruft uns die Stimme.

Der Du auf bem Weltenthrone Run herrscheft, und die Siegeskrone Anstatt der Dornenkrone trägst; Der Du auch der Menschen Leiden Im Deean von himmelsfreuden, Auf Deiner goldnen Wage wägst, Ich schwing mich auf zu Dir, Die Flügel schenkst Du mir, hallelujah! Du bist mir nah,

Sing Dir ein Lied im bobern Chor.

Du warft fcon vor Ewigleiten, Genoffeft ungemehne Freuden.

hich; die Anewort des herm mar wiederum: Beide meine, Schafe.

Dich hinkt, in dieser Unterredung mit dem Petrus lage mehr als eine Prufung seiner Liebe verborgen: — Seine Bew saugen als eine Prufung seiner Liebe verborgen: — Seine Bew saugen nach haugen der andern saugern und in ihrer Achtung herabgesetz; hier in der Gespenwart von seche Zengen wollte ihn Tesus nun wieder in seine Apostelemt einsetzen, daber trug Er ihm dreimal das Weiden seiner Schafe und Lammer auf, und damit war Petrus dei seinen Mitbrudern wieder in das vorige Ansehen gesetzt. Dann sprach Jesus ferner zu Petro: "Wahrlich! Mahrlich! ich sage dir, als du junger warst, gurtetest du dich selbst, und gingst wahle du wolltest; wenn du aber alt wirft, so wirst du deine Hande ausstrecken, und ein Andrer wird dich gurten und führen, wo du nicht hin willst,"

Hier macht Johannes die Bemerkung; Telus habe baburch bie Urt des Todes Petri andeuten wollen. Petrus ftarb pber ju Rom am Areus, wo er freilich seine Sande ausstrecken mußte. Dies beweist augenscheinlich, daß Johannes sein Evangelium nach dem Tod bes Petrus, also in seinem hohen Alter geschrieben habe,

Endlich im Meggeben sprach ber herr zu Petrus: folge mir nach! Petrus gehorchte, nun ging auch Johannes mit, bies fiel dem Petrus auf, denn er sagte: herr, was soll aber bieser? Jesus antwortete! So will ich, daß er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an, folge du mir nach! Diese geheimnisvollen Worte haben zu vielem Misverstand Aulaß gegeben, ich will sie nach meiner Einsicht erklaren:

Damale ichloß man aus diesen Worten, Johannes mirbe nicht fterben bis jur Zukunft des herrn, und noch ju unsern Zeiten hat es erleuchtete Manner gegeben, die permutheten, daß dieser Apostel noch lebe. Johannes aber sagt selbst, daß dies ber herr nicht damit habe sagen wollen. 30h. 21.

Die natürlichste Erklarung dieser ganzen Stelle dunte mir folgeude ju fenn :

Rachdem ber herr ben Petrus wieder in fein Apostelamt eingefett batte, fo gab Er ibm auf eine Urt zu verfieben, bag

So rubft Du, nacht und bloß, In Deiner Mutter Schooß, Und trinkst mit Luk, Un ihrer Bruft Den Reltarfaft,

Rimmft gu an Alter, Duth und Rraft.

Satan merft, bag in bem Rinde Sich etwas tief Berborgnes finde, Er bort ber Engel Judelthon, Sieht, bag weit entfernte Weisen Mit Sehnsucht nach Judaa reisen, Bu bulbigen bem Menschensohn, Er ruftet sich geschwind, Dich, bolbes Wunderfind, Dem Tod zu weibn, Mur bies allein Rann ibn bestein, Berodes soll ber Morder sevn.

١,

On entfliebe, ju überwinden,
Um in Egypten Schuß zu finden,
Entziehft Du Dich bem Morderheer,
Wehrlos eilst Du burch die Wüsten,
Und fein Geschopf läßt sich gelüsten,
Dir web zu ebun, denn boch und bebeUmringen Engel Dich,
Der Seraph freuet sich
Dein Schuß zu sepn,
Im Mondenschein
Eilst Du mit Rud
Dem niedrigen Egypten zu.

Um ben Bwed nicht zu verfeblen, Ermorbet man, um nicht zu zablen, Der Rinder eine große Babl. Diese erste, blut'ge Zeugen, Die sich vor Deinem Scepter beugen, Erscheinen im gestirnt: Saal; Der Marterfronon Glanz, Des Sieges Lorbeerfranz Blendet ihr Aug, Sie stehn zur Schau Dem Engelbeer; Erbflliches für Alle, die Ihn lieben und Ihm von Bergen inhaugen.

Die Junger verfügten fich nun wieber nach Jerufalem,

Endlich, nachdem ber Berr, von feiner Auferftehung an vierzig Tage lang, von Beit gut Beit feinen Bungern erfchies nen mar und fie noch ferner unterrichtet hatte; fo tam Er noch einmal in Jerusalem ju ihnen und sprach : "Ich will auf euch fenden die Berbeißung meines Baters (namlich ben beiligen Geift), ihr aber follt gu Berufalem bleiben, bis ihr angethan werdet mit Rraft aus der Sohe." Siers auf fuhrte Er fie nach Bethanien auf ber Morgenfeite bes Delberge; jest magten die Junger noch einmal die einfals tige grage: Berr, wirft bu um biefe Beit bas Reich Ifrael wieder aufrichten? Er antwortete : "Euch gebuhret nicht Beit und Stunde ju wiffen, Die ber Bater feiner Macht porbehalten hat, fondern ihr werdet die Rraft des beiligen Beiftes empfahen, welcher auf euch tommen wird, und ibr werdet meine Beugen fenn ju Berufalem und in gang Jubaa und Samaria, und bis ans Ende bet Erben. Nach biefen Borten fcmang er fich feguend aufwarts, und eine Bolfe nahm Ihn vor ihren Mugen meg; fie aber ftarrten immer in die Sobe, bis fie zwei Manner in weißen Rleidern bei fich fteben faben, und diefe tonnten wohl Dofe und Glia gewesen feyn; diefe fagten: "Ihr Manner von Galilaa, was ftehet ihr und feht gen himmel ? Diefer Jefus, mels der von euch ift aufgenommen worden gen himmel, wirb tommen, wie ihr Ihn gefeben habt gen himmel fahren. Bierauf gingen die Junger jufammen nach Jerusalem und erwarteten ba die Erfullung der Berheifung unfere Berrn. Es waren da beisammen die eilf Junger, die Mutter Maria, Maria Rleopha, Salome Zebebai, Maria Magbalena und vielleicht noch andere mehr.

Dies ift nun bie irbifche Lebensgeschichte bes Geren, von feiner Geburt an, bis ju feiner Uebernahme ber Delt-

Du gibft mit eenftem Blick Die Pfeile ihm jurud, Er unterliegt, Und ift befiegt; Er fliebt mit Scham Ins Drachenneft, wober er fam.

Satan benft, Er muß boch fterben, Er ift ja Menich, Ibn zu verberben, Bebarfs nur einen Todesftut, Wirft Er wahre Gotteswunder, Bum habes muß Er boch hinunter, Er rettet burch fein Wunder fich. Jest ift ber Plan gemacht, Er hats nun recht bebacht, Der Juben Grimm Genüget ibm; Er flammt Ibn an,

Du enthullest nun mit Klarheit, Frei, offen, Deiner Sendung Wahrheit, Mit nie gefehner Majestät; In ber tiefsten Armuthhulle Berbirgt fich Deiner Gottheit Fulle, Die Deine Menschheit ganz durchweht, Du fundigst an mit Macht, Des Reichs zufunft'ge Pracht, Der Demuth Kraft

2

E Z

Und wahnt, ber Streit fep abgetban.

Die Liebe fcafft, Das goldne Res Bum Menfchenfifden, Dein Gefes.

Um ben 3wed bald zu erreichen, Und Deiner Gottheit Wunderzeichen Bu endigen, eilt Satan fich; has und Reid, die Sollendufte, Erfüllen bald Judaens Lufte, Und Alles muthet gegen Dich.

Und Alles wuthet gegen Dich.
Du eilst zum Kreuzesstamm,
Du Gottes Ofterlamm'
In Spott und Sohn
Und Dornenkron,
Betft Du mit hulb

Mugnung alle beffen, mas bet verbotbenen menfchlichen Natur int liebsten iff; verkundiget vorans, daß alle diefettigen, die fie annehmen, in biefem Leben Arenz und Leiden zu erwarten saben und daß fie erst nach dem Tod mit nie empfundener Beligkeit belohnen werbe.

Num bitte ich jeden, ber nur noch ein Bischen Bernunft hat, zu bedenken, ob es möglich ift, daß acht Manner eine folde Religion, die ihnen in diesem Leben nichts als Leiden; Immer und Noth zuziehen mußte, durch ein erdichtetest Wander bewahrheiten, bestärken und bezeugen konnten? Dies zu behaupten, ist noch ein größerer Unfinn; als jene Erdichettung. Und fast alle diese Zeugen bestegelten die Wahrheit der Auferstehung unfers herrn- freudig durch einen blutigen Martertob.

So viel ift alfo mun gewiß, bag bie Apoftel und erften Bekenner ber Dahrheit ber driftlichen Religion von ber Aufs etftehung Chrifti fo gewiß überzeugt waren, als wir gewiß! find, bag zweithal zwei vier iff. Was foll man aber nun pon benen benten und fogen, welche behaubten, bie Minger batten ben ohnmachtigen, aber nicht geftorbenen Jefum, nache bem Er fich wieder erholt habe, aus dem Grabe geholt, Ibn insgeheim vierzig Lage bei fich behalten : bann-fem er ihnen auf bem Delberg in einem Rebel verschwunden, und warum nun dies Alles?'- Antwort: Um eine Religion gu ftiften und an grunden, die den liebften Reigungen ber gangen Denfchbeit, ben berrichenden Laftern ber Juden und Beiben ben Rrieg antunbigte und ibnen felbft bie fcwerften Leiben, grimmige Berfolgungen und ben Martettob guficherte, aber auch nach bem Tod unaussprechliche Geligfeit versprach, beren Grund eine erdichtete Auferftehung bes gefrenzigten Erlbfers mar. Rann man fich mobil etwas Unfinnigeres benfen? und bas lebren Professoren ber Gottesgelehrtheit und Prebiger.

Das ift nun freilich baarer Unfinn, fagen Andere; aber bie Apostel waren einfältige, abergläubige Leute; wie leicht war es boch möglich, daß ihre Leichiglaubigkeit durch, Arugbilder getäuscht wurde! Ich autworde: daß die Jungen bes herrn

Run ftrablt Dein Recht und Licht, Du baltft ein Weltgericht. Entführst mit. Macht Der ew'gen Racht, Der Buger Schaar, \*) Die harrt bei drittbalbtausend Jahr.

Auch bes alten Bunbes Pater,
Run beimzuführen, eilst Du ihr Retter,
Ins School bin, zu Davids Ihren;
Alle jubeln Dir entgegen,
Du überströmer sie mit Segen,
Bon Adam bis auf Simeon,
Und führst sie nun empor,
Bu Salems Perlenthor,
Die Serapbim
Und Cherubim,
Jauchzen Dir zu,
Jebovab! — Gott und Mensch bist Du,

Roch ruft Deine Menschenhulle
In Josephs Grabe tobt und stille,
Du hauchst ihr neues Leben ein.
Gott und Mensch, bewohnst Du wieder
Marien Sohns verklärte Glieder,
Willst Gott und Mensch vollsommen seyn.
So sehen viele Dich,
Und alle freuten sich,
Dein Auferstehn,
Dein Wiedersehn,
Dein Wundenstrahl
Durchglubt ber erften Ebristen Rabl.

LOVE THE THE

Du verweilst — in vierzig Tagen Noch Deinen Jungern das zu fagen, Was ihnen noth und nuflich war. Führst fie auf bes Detbergs Spipe Und fährst nun auf zum Ihronensite, Und stellest Dich bem Bater bar. Nun strömt ein Liebesmeer, Das ganze himmelsbeer

<sup>\*) 1.</sup> Petr. 8. B. 19, 20.

Und Engelbere bienten Dir. Ein Dünftchen in bem Chor ber Sternes Die Erbe bort in buntler Rerne. Ein Engelfürft bemertt fie fcbier. Berlor ibr fanftes Licht. 3br Glang au Dir gericht. Erbleicht, wird Roth: Sinft in ben Tob; Das Menschenheet Empfindet feinen Gott nicht mehr:

Sobnend tobt bie Sollenrotte Und jubelt nun mit' wilbem Spotte; Und freut fich ihrer Rriegeslift. Aber, bag im Reich ber Gnaben, Muf ficbern, nie betretnen Bfaben, Roch Rettung fur bie Menichheit ift; Das wußte Satan nicht; Ein gottliches Gericht Stieucht feinen Blid In Racht zurud; Er macht ben Dlan Bum Rampf, und glebt jum Rrieg voran:

Du erbebft Dich von bem Ibrone, Leaft ab bes Urlichts Strablenfrone Und giebft ber Gottbeit Waffen an: Menidenlieb' und Demuth blinten, Bu Deiner Rechten und gut Linten Bift Du mit Beisbeit angethan; So fennt Did Satan nicht, Der Baffen fanftes Licht Berachtet er, Abm fallts nicht fower; Dies fanfte Licht Ru tofden, zweifelt Satan nicht.

Du entziehft Dich feinen Bliden, Und um ibn vollenbs ju beruden; Riebft Dir ber Menfcbeit bulle ani Wirft ein Rindlein fum Erbarmen, Das Mermfte unter allen Armen, Mit schlechten Windeln angethan:

ing's fammet. Echriftin. XI. Maid.

beiffr: Jeber foll aus innerem Antrieb ber Menfchenich jebem feiner Mitburger alles bas Gute thatig erzeigen wie er municht, baß es ihm felbst erzeigt werde, und bich wu Ansehen ber Person, Freunden und Feinden, Armen mi Reichen.

ME 13:

Ein E d

Jedem Menschen, and bem Alexaerdarbenffen, mit i einlenchten, wenn er rubig nachbenft, baß teine gladium Republit erdacht werben tonne, ats eine solche, wenn im Burger biefe Gestinnung bette und fie que freiem Trieben folgte. Benn nun aber bies jedem, auch bem Berdorbenku, einleuchtet, warum befolgt er sie beim nicht mit bem griffin Eifer? — Warum thut er in allen seinen Sandlungen gegabe bas Gegentheil?

Dies ift nun eben ber große freitige Duntt, worauf aft autommt. - Unfre Reugelehrten laffen ben Sall Abami nicht gu, fie fagen: bag ber Menfc bas nicht ausführt un thut .. mas feinem moralifchen Befibl nach bas Befte un Gott mobigefällig ift; bas tomme baber, weil er ein einge fcranttes Befen ift, aber ich bitte mobl zu bemerten, baß Denich vom Schopfer in Aufehung feines Berftanbes und feiner Bernunft in Schranten eingeschlaffen ift, und bennach fagt ibm fein moralisches Gefahl, daß die großte menschliche Glückfeligkeit baraus entstehen murde, wenn jebe iedem Andern bas thate, was er municht, baß ihm felbft von allen Undern gefdeben mochte. Allie die Gingeschränkteit feines Merstandes ift nicht fculb baran, baß er bies Gefe wicht ausübt und vielmehr gerade bas Gegentheil thut; fot bern es befindet fich ein Grundtrieb in feinem Bergen obn Gemuth, ber ibn antreibt, feinem moralifchen Gefibl entger gen ju bandeln; in biefem Grundtrieb liegt alfo bie Quelle alles Bofen, bas ift: ber Gunbe: lagt une biefen Grunde trieb näher betrachten:

Jeber Menfch ift einer Empfindung, eines Gefühls fabis, worinnen ibm unaussprechlich wohl, in welchem er felig ift. Diefen Buftand nenut er Gludfeligkeit, und er municht fich immer in demfelben zu befinden, diefer Munich rubrt aus ein nem auerschaffenen Grundtrieb ber; aus dem Grundtrieb der

DEndefeligkeit. Aber mas ift benn nun Gludfeligkeit? — oder welchem Zustaud ift bem Menschen seiner Natur und Uns ese nach vollkommen mobl? — Wann fühlt er sich selig? —

Eine Erfahrung von sechstausend Jahren hat uns belehrt, 'af die außere Sinnenwelt, die außere torperliche Natur, im graße Menge Gegenstände enthalt, in deren Genuß sich der Meusch gludlich fühlt; aber erftlich sind diese Genusse wicht dauerhaft, darum eilt man von dem einen zum andern, und zweitens wird der Meusch durch diese Genusse immer anfähiger, seinem moralischen Gesuhl zu folgen, und da doch in seinem Junern die Forderung ist, daß es seine Pflicht ware, ihm zu folgen, zugleich aber auch sein Gludseligkeites trieb mit weit höherer Starke seine Sättigung in Befriedis gung seiner sunlichen Lufte such, so entsteht daber eine Beindschaft gegen das moralische Gesühl und dessen Urheber in ihm, so daß es endlich ermattet.

Diese Feindschaft des Menschen gegen seinen Schopfer, Die gang naturlich aus dem Widerspruch entsteht, in welchem fein Gludseligkeitetrieb mit feinem moralischen Gefühl fieht, kann ihm eben so wenig als dieser Widerspruch auerschaffen sen, sondern er muß etwas gethan haben, wodurch dieser Widerspruch entstanden ift, und diese Thatsache erzählt und Mose in der Geschichte bes Falls des erften Menschen.

Defebrt, baß die bochften finnlichen Genuffe, ben unendlichen Dunger bes menschlichen Geiftes nach Aludseligkeit, nicht allein nicht sattigen, sondern baß bei weitem ber größte Theil ber Menscheit nicht einmal zu biesen Genuffen gelangen kann, woher es bann gekommen ift, daß jeder nur fur sich sorgt, alles an sich zu reißen sucht und badurch den Armen und Schwachen das entzogen wird, was zu ihrem Erben und Bestehen nathig ist, daher waren nun Obrigkeiten notbig, die jedem seine Schranken numeisen und mit dem Schwert in der hand den freien Willen des Menschen zwingen, das zu thun, was ihm sein inneres moralisches Gefühl als Pflicht gebeut, das er aber wegen der Uebermacht seines mißleiteten Glickseitstriebs von selbst nicht thut. Da aber auch die

Obrigseit oben solche Menschen sind, so ift dadurch micht allein nichts gewonnen, sondern die ganze Menscheit sich elbst überlassen, entsernt sich immer mehr von ihrer wahen Bestimmung und wird immer schlimmer, das ist: sie nich innner unsädiger, ihr moralisches Gesicht zu befriedigen, ihr moralisches Gesicht zu befriedigen, ihr dieser Untersuchung noch auf eine Umstand, der außerst merkwürdig ist: wiese ganze Naun, wie einnenwelt, die uns umgibt und in der wir leben, ist mit zwis vom Schöpfer zum Wohnplatz angewiesen, und gente dieser Wohnplatz und bessen Gebrauch gereicht und zum Inderbeit, wie ist das nöglich? Das läßt sich doch mit da Weisheit und Güte: des Schöpfers: wicht vereinigen. Die

ABeisheit und Gite bes Schhpfred micht vereinigen. Die ift also wieder ein Beweis, baß ber Menfch mir alten feine Ungebungen niche nwhr so ift, wie ihn fein: Sachpfre pu fchaffen hat. Im anerschaffenen Bustand war ihm die in ungebende Natur ein Paradies, ein Luftgarten, jest ift fit fit thu ein Kand der Peilfung nich der Leiden, in welchel a verbannt ift und in dem fein Glünfeligkeitetrieb nie befriedigt werden kann. Folgender Sat ift also eine ausgemachte En

fahrunge: Bahrheit:

. Der Denich ift nicht mehr in feinem anerfchaffenen 3m Rand, fein Gludfeligkeitetrieb bat eine falfde Richrung und Die Erde ift in ihrem gegenwartigen Buftand feine augemeffent Bohnung mehr fur ibn. Daber veranstaltete ber Schoper, daß ber Meufch burch ben Tod von Diefer Erde entfernt mitte, Damit er nicht endlich bis zu einem Grab bes Berberbens verfinfen mochte, aus bem er nicht mehr zu retten mare. Aber babei beruhte ber alliebenbe Bater nicht, fonbern er traf and dine Anstalt, wodurch ber Gludfeligfeiretrieb mieber auf Bie rechte Bahn geleitet und ber Denfc wieber in bet Stand Gefett murbe, feinem anerichaffenen moralifchen Bes fühl, ale feinem moralifden emigen Raturgefes, ju geborden, wodurch er bann fahig murbe, an einem anbern Ort, im himmelreich, fo lang in bochter Gludfeligfeit zu wohnen, bis fein eigener Wohnplat, die Erbe, vom fluch und Ber berben gereinigt und in einem verflatten Buftanb mieber ein Schidlicher Bogaplat fur ibn fenn murbe. Diefe gange Worbereitungs: Anstalt, ben gefallenen Menschen wieder zu einem Burger bes Reichs Gottes zu bilden, wird und in threm ganzen Umfang in der Bibel beschreiben. Alle Mensschen, die sich dieser Vorbereitungs-Anstalt unterziehen und von ihr bilden laffen, sind schon Burger des Reichs Gottes, und ihre ganze Unzahl zusammen genommen macht auf dieser Erde, in diesem Leben schon dieses Reich aus. Jest find also die Fragen beantwortet, was das Reich Gottes ift und warum es ist?

Diese Borbereitungs und Bilbungs Anstalt mußte also bem Menschen die mahre Gludseligkeit bekannt machen und ihm den Weg zeigen, dahin zu gelangen, aber ihn auch burch eine lange Ersahrung belehren, daß dies durch eigene Kräfte nicht möglich sep, sondern daß noch eine große ges heimnisvolle Anstalt erfordert werde, wodurch der Mensch diese Kräfte erhalten konnte, nämlich durch die merkwürdige Person des Erlbsers, die zu seiner Zeit erscheinen und der eigentliche Konig des Reichs Gottes seyn wurde. Die erste Worbereitungs-Anstalt, vom Kall Adams die auf den Erlbser, nennen wir den alten Bund, und die Zeit von der Erscheistung des Erlbsers im Fleisch, die zur Errichtung seines Meichs auf Erden, macht den neuen Bund oder das neue Testament aus.

Der Mensch besteht aus Leib und Seele, er ist also finnsticher Bergnügen fabig, diese findet er in der Sinnenwelt, aber auch geistiger, und diese sind nur in der Geisterwelt zu sinden. Im anerschaffenen reinen Zustand waren die finnstichen, leiblichen Bergnügen im Paradies sehr leserliche Buchsstaden, die das geistige Bergnügen bezeichneten; der Senuß Beider stund im Einklang, er war rein und erhaben, und machte seine unaussprechliche Glückseitzeit aus. Sobald aber der Mensch durch den Genuß vom Baum der Erkenntnist bes Guten und Bosen in den groben, sinnlichen Genuß des Siten und Trinkens, des Horens und Sehens versiel, sos bald verlor er den erhabenen sinnlichen Genuß, der ihn anch des geistigen theilhaftig machte, folgitch auch diesen; num bestund also seine gauze Glückselizkeit im korperlichen Be-

Du gibft mit ernftem Blitt Die Pfeile ihm jurud, Er unterliegt, Und ift befiegt; Er flieht mit Scham Ind Drachennes, woher er fam.

Satan benft, Er muß boch fterben, Er ift ja Menich, Ibn zu verderben, Bedarfs nur einen Todesstüt, Wirft Er wahre Gotteswunder, Zum habes muß Er boch binunter, Er rettet durch tein Wunder sich. Jest ift ber Plan gemacht, Er bats nun recht bedacht, Der Juben Grimm Genüget ibm; Er flammt Ihn an,

Du enthuleft nun mit Alarheit, Frei, offen, Deiner Sendung Wahrheit, Rit nie gefehner Majeftat; In der tiefften Armuthhulle Berbirgt fich Deiner Gottheit Fulle, Die Deine Menschheit gang durchweht.

Du fundigft an mit Macht, Des Reichs zufunft'ge Pracht, Der Demuth Kraft Die Liebe ichafft, Das golbne Res Rum Menichenfifden, Dein Gefes.

Um ben 3wed balb zu erreichen, Und Deiner Gottheit Wunderzeichen Bu endigen, eilt Satan fich;

Sas und Reid, die Höllendüfte,
Erfüllen bald Judaens Lüfte,
Und Alles wüthet gegen Dich.
Du eilst zum Kreuzesstamm,
Du Gottes Offerlamm'
In Spott und Hohn
Und Dornenkron,
Betst Du mit Huld
Um Rachlas Deiner Mörber Schulb.

Erfaunt und trutt,
Stürzt bin und finft Dit Jubelton, Und Du schwingst Dich auf Deinen Wron.

Preis fev Dir, bem Ueberwinder! hofiamm Dir! wir Doine Rinder, Wir, die Eridsten buldgen Dir. Ach! wir fonnen Dir nichts geben. Wir find ja Dein, nur Blut und Leben, Und was wir baben, bringen wir. Mes ist Dir geweiht,

In alle Emigfeit,

halleluja!

Unf Gofgatha!

halleluja!!

Dereinst im boben Gofyma!

Radblid auf bas Reich Gottes fin alten, und auf bas Reich bes herrn im muien Bunbe.

Bas ift bas Reid Gottes? - web warum ein Reid Bottes ? - Die gange Menschbeit bat fu ibre Regenten und Obrigiciten, wodurch fie regiert und in Ordnung gebalten wird ? - Diefe Fragen muffen erft Beautwortet werben, che ich weiter geben fann. Das Reich Gottes ift eine Berfaffung. in welcher jeder Unterthan ober Burger and eigenem Antrieb und aus freiem Billen bas tont, mas fur ibn, für geben Burger und fur bas gange Reich bas Befte ift. Gottes Reich beift es befregen, weil bicfe Berfaffung genan bem Billen Gottes und feinem Rathfchluß gur Befeligung ber Menfchen gemaß ift; Er will nur ber Denfchen Gtad, und weil diefe Berfaffung ihr mabres Glick ift. fo will Er auch biefe Berfaffung; und feine gaute Regierungs : Anfalt im alten und neuen Bunbe gebt babin, ben freien Billen bes Menfchen fo gu leiten, baß er in biefe Berfaffung obne 3mang eintritt.

Das Grundgesetz bes Reichs Gottes ift: Mas du wilftbas die Andere thun sollen, bas thue bu ihnen gnerft. Das 130

Du gibft mit ernftem Blick Die Pfeile ihm jurid, Er unterliegt, Und ift beflegt; Er flieht mit Scham Ind Drachennest, woher er fam.

Satan bentt, Er muß boch fterben, Er ift ja Menich, 3hn zu verderben, Bebarfs nur einen Todesstüt, Wirtt Er wahre Gotteswunder, 3um habes muß Er doch hinunter, Er rettet burch tein Wunder sich. Jest ift ber Plan gemacht, Er hats nun recht bedacht, Der Juben Grimm Genüget ihm; Er flammt 3hn dn, Und wahnt, ber Streit sey abgethan.

Du enthuleft nun mit Rlarheit, Frei, offen, Deiner Sendung Wahrheit, Rit nie gefehner Majeftat; In der tiefften Armuthhulle Berbirgt fich Deiner Gottheit Fulle, Die Deine Menschheit gang burchweht;

Du fundigft an mit Macht, Des Reichs zufunft'ge Pracht, Der Demuth Kraft Die Liebe ichafft, Das goldne Reb

Bum Denfchenfifden, Dein Gefes.

Um ben Bwed balb ju erreichen, Und Deiner Gottheit Bunberzeichen

Bu endigen, eilt Satan fich; has und Reib, die Höllendüfte, Erfüllen bald Judaens Lüfte, Und Alles wuthet gegen Dick.
Du eilst zum Kreuzesstamm, Die Gottes Offerlamm'
In Spott und hohn Und Dornenfron,
Betst Du mit hulb

Middfeligkeit. Aber mas ift benn nun Gluttfeligkeit? - ober in welchem Buftaub ift bem Menichen feiner Datur und Uns lage nach vollfommen mobl? - Bann fühlt er fich felig? -Gine Erfahrung von fechstaufend Sabren bat uns belehrt, baß die außere Sinnenwelt, Die außere forverliche Matur, sine graße Menge Cegenstanbe enthalt, in beren Genuß fic ber Deufch gludlich fublt; aber erftlich find biefe Genuffe nicht dauerhaft, barum eilt man von dem einen gum andern, und ameitene mird ber Denich burch biefe Genuffe immer unfahiger, seinem moralischen Gefühl gu folgen, und ba bod in feinem Junern die Korberung ift, baß es feine Pflicht mare, ibm zu folgen, jugleich aber auch fein Gludfeligfeites trieb mit weit hoherer Starte feine Sattigung in Befriedis gung feiner finnlichen Lufte fucht, fo entfteht baber eine Beindichaft gegen bas moralifde Gefühl und beffen Urheber in ibm, fo daß es endlich ermattet.

Diese Feindschaft des Menschen gegen seinen Schopfer, Die ganz naturlich aus dem Widerspruch entsteht, in welchem fein Gludseligkeitstrieb mit seinem moralischen Gefühl fteht, kann ihm eben so wenig als dieser Widerspruch auerschaffen sen, sondern er muß etwas gethan haben, wadurch dieser Widerspruch entstanden ift, und diese Thatsache erzählt und Mose in der Geschichte des Kalls des ersten Menschen.

Shen so hat und auch die sechstausendichrige Erfahrung belehrt, daß die höchten finnlichen Genuffe, ben unendlichen Snnger des menschlichen Geißes nach Aldseligkeit, nicht allein nicht sattigen, sondern daß bei weitem der größte Theil der Menscheit nicht einmal zu diesen Genuffen gelangen kann, woher es dann gekommen ift, daß jeder nur fur sich sorgt, alles an sich zu reißen sucht und dadurch den Armen und Schwachen das entzogen wird, was zu ihrem Erben und Bestehen nhibig ist, daber waren nun Obrigkeiten nothig, die jedem seine Schranken anweisen und mit dem Schwert in der Hand den freien Willen des Menschen zwingen, das zu thun, was ihm sein inneres moralisches Gefühl als Psicht gebeut, das er aber wegen der Uebermacht seines misseiteten Glächeligkeitstriebs von selbst nicht thut. Da aber auch die

Run ftrahlt Dein Recht und Licht, Du baltft ein Beltgericht. Entführst mit Macht Der ew'gen Racht, Der Buger Schaar, \*) Die harrt bei dritthalbtausend Jahr.

Auch des alten Bundes Bater,
Run beimzuführen, eilft Du ihr Retter,
Ins School bin, zu Davids Ihran;
Alle jubeln Dir entgegen,
Du überströmer sie mit Segen,
Bon Adam bis auf Simeon,
Und führst sie nun empor,
Bu Salems Perlenthor,
Die Seraphim
Und Cherubim,
Jauchzen Dir zu,
Jebovah! — Gott und Mensch bist Du.

Rad' ruft Deine Menschenbule
In Josephs Grabe todt und stille,
Du haucht ihr neues Leben ein.
Gott und Mensch, bewohnst Du wieder
Marien Sohns verklärte Glieder,
Wills Gott und Mensch vollkommen seyn.
So sehen viele Dich,
Und alle freuten sich,
Dein Auferstehn,
Dein Wiedersehn,
Dein Wundenstrahl
Durchglübt der ersten Ebristen Zahl.

Du verweilst — in vierzig Tagen Roch Deinen Jungern das zu fagen, Was ihnen noth und nüslich war. Führst fie auf bes Deibergs Spitze Und fährst nun auf zum Thronensitze "Und stellest Dich bem Bater bar. Run strömt ein Liebesmeer, Das ganze himmelsbeer

<sup>\*) 4.</sup> Petr. 3. B. 19, 20.

Worbereitungs : Anstalt, ben gestillenen Menschen wieder zu einem Burger bes Reichs Gortes zu bilden, wird und in threm ganzen Umfang in der Bibel beschreiben. Alle Mensschen, die sich dieser Borbereitungs Anstalt unterziehen und von ihr bilden laffen, sind schon Burger des Reichs Gottes, und ihre ganze Anzahl zusammen genommen macht auf bieser Erde, in diesem Leben schon dieses Reich aus. Jest find also die Fragen beantwortet, was das Reich Gottes ift und warum es ift?

Diese Borbereitungs und Bildungs Anftalt mußte also beni, Menschen die wahre Gluckeligkeit bekannt machen und ihm ben Weg zeigen, bahin zu gelangen, aber ihn auch burch eine lange Ersahrung belehren, baß dies durch eigene Kräfte nicht möglich sen, sondern daß noch eine große ges heimnisvolle Austalt erfordert werde, wodurch der Mensch diese Krafte erhalten konnte, namlich durch die merkwärdige Verson des Erlbsers, die zu seiner Zeit erscheinen und ber tigentliche König des Reichs Gottes senn wurde. Die erste Bordereitungs-Anstalt, vom Kall Name bis auf den Erlbser, nennen wir den alten Bund, und die Zeit von der Erscheinung des Erlbsers im Fleisch, bis zur Errichtung seines Merchs auf Erden, macht den neuen Bund oder das neue Testament ans.

Der Mensch besteht and Leib und Seele, er ist also finnsticher Bergudgen sahig, diese findet er in der Sinnemwelt, aber auch geistiger, und diese findet er in der Sinnemwelt, aber auch geistiger, und diese find nur in der Geisterwelt zu sichen. Im anerschaffenen reinen Zustand waren die finnstichen, leiblichen Bergungen im Paradies sehr leserliche Buchestäden, die das geistige Vergnügen bezeichneten; der Senuß Beider stund im Einklang, er war rein und erhaben, und mündte seine unaussprechliche Glückeligkeit aus. Sobald aber ber Mensch durch den Genuß vom Baum der Erkenntuß bes Guten und Bosen in den groben, finnlichen Genuß bes Schens und Sehens versiel; sos dalb verlor er den erhabenen sinnlichen Genuß, der ihn anch bes geistigen theilhaftig machte, folgtich auch diesen; nim bestund also seine gauze Glückeligkeit im körperkitchen Se-

beißt': Jeber foll aus innerem Antrieb ber Menfchenich jebem feiner Mitburger alles bas Gute thatig erzeigen wier municht, baß es ihm felbft erzeigt werde, und biet ihm Anfeben ber Perfon, Freunden und Feinden, Armen mi Reichen.

p n Fin

Jedem Menschen, auch dem Merverdarbenften, mut deinlenchten, wenn er rubig nachdenft, daß keine gludium Republik erdacht werden tonne, als eine foldte, wenn inn Burger diese Gestimung bette und fie aus freiem Tried in folgte. Benn unn aber dies jedem, auch bem Berdorbenften einleuchtet, warum befolgt er sie beim nicht mit bem griffin Sifer? — Warum thut er in allen feinen Sandlungen gerade das Gegentheil?

Dice ift nun eben ber große freitige Duntt, worauf aft gutommt. - Unfre Reugelehrten laffen ben Sall Aben picht ju, fie fagen: daß ber Menich bas nicht ausffibrt un thut .. mas feinem moralifchen Befild nach bas Beffe Ab Gott mobigefallig ift; bas tomme baber, weil er ein einge fchranttes Befen ift, aber ich bitte mohl zu bemerten, bal Denich vom Schopfer in Anfehrung feines Berftanbes und feiner Bernunft in Schranten eingeschlaffen ift, und bennoch fagt ibm fein moralisches Gefibl, daß die groffte menfcbliche Gludfeligkeit barans entfteben murbe, wenn jebe gedem Andern bad thate, was er municht, bag ibm felbft von allen Undern gefdeben mochte. Alfo die Gingeschränkheit feines Merstandes ift nicht schuld baran, bag er bies Gefet wicht ausübt und vielmehr gerade bas Gegentheil thut : fet bern es befindet fich ein Grundtrieb in feinem Bergen obn Gemuth, ber ibn antreibt, feinem moralifchen Gefibl entger gen ju bandeln; in biefem Grundtrieb liegt alfo bie Quelle alles Bofen, bas ift: ber Gunbe; lagt uns biefen Grunde trieb naber betrachten:

Jeber Menich ift einer Empfindung, eines Gefühls fahig, worinnen ihm unaustprechlich wohl, in welchem er felig ift. Diefen Buftand nennt er Gludfeligkeit, und er municht fich immer in demfelben zu befinden, diefer Munich ruhrt aus ein nem anerschaffenen Grundtrieb ber; aus dem Grundtrieb der

DEndfeligkeit. Aber mas ift benn nun Gludfeligkeit? — ober welchem Zustaud ift bem Menschen feiner Natur und Uns age nach volltommen mobl? — Bann fühlt er sich selia? —

Eine Erfahrung von sechstausend Jahren hat uns belehrt, Daß die außere Sinnenwelt, die außere forperliche Natur, Die graße Wenge Gegenstände enthalt, in deren Genuß sich Der Mensch glucklich fühlt; aber erftlich sind diese Genusse wicht dauerhaft, darum eilt man von dem einen zum andern, und zweitens wird der Mensch durch diese Genusse immer unfähiger, seinem moralischen Gefühl zu folgen, und da doch in seinem Junern die Forderung ist, daß es seine Pflicht ware, ihm zu folgen, zugleich aber auch sein Gluckseligkeitestrieb mit weit höherer Starte seine Sättigung in Befriedis gung seiner sinnlichen Lufte such, so entsteht daber eine Beindschaft gegen das moralische Gefühl und dessen Urheber in ihm, so daß es endlich ermattet.

Diefe Feindichaft des Menichen gegen feinen Schopfer, bie gang naturlich aus dem Biderfpruch entsteht, in welchem fein Gludfeligkeitstrieb mit feinem moralischen Gefühl fteht, kann ihm eben so wenig als diefer Widerspruch auerschaffen fenn, sondern er muß etwas gethan haben, wodurch dieser Biderfpruch entstanden ift, und diese Thatfache erzählt und Mose in der Geschichte des Falls bes erften Menschen.

belehrt, baß die höchsten finnlichen Genuffe, ben unendlichen Sniger des menschlichen Geiftes nach Gludseligkeit, nicht allein nicht satigen, sondern daß bei weitem der größte Theil der Menscheit uicht einmal zu diesen Genuffen gelangen kann, woher es bann gekommen ift, daß jeder uur fur sich sorgt, alles an sich zu reißen sucht und dadurch den Armen und Schwachen das entzogen wird, was zu ihrem Erben und Bestehen nathig ist, daher waren nun Obrigkeiten nothig, die jedem seine Schranken anmeisen und mit dem Schwert in der Hand den Reilen Willen des Menschen zwingen, das zu thun, was ihm sein inneres moralisches Gesubl als Pflicht gebeut, das er aber wegen der Uebermacht seines mißleiteten Glickseitstriebs von selbst nicht thut. Da aber auch die

Obrigfeit eben solche Menschen find, fo ift baburd micht allein nichts gewonnen, sondern bie gunze Menscheit fid sethelt überlaffen, entfernt fich immer mehr von ihrer wehm Bestimmung und wird immer schlimmer, bas ift: fie nich immer unfahiger, ihr moralisches Gefiel zu befriedigen.

Umftand, der außerst merkwurdig, iftr wiese ganze Naun, wie Ginnenwelt, die uns umgibt und in der wir leben, ift mieser Bohnplat und besten der wir leben, ift mieser Bohnplat und bessen der wir leben, ift mieser Bohnplat und bessen Gebtauch gereicht und zum kin derben, wie ist das indglich ? Das läßt sich doch mit der Weisheit und Gite des Schöpfred wicht vereinigen. Die ift also wieder ein Beweis, daß der Wensch mit allen siene Umgebungen niche nwehr so ist, wie ihn sein Schopfer prestangen niche nwehr so ist, wie ihn sein Schopfer prestangen niche nur ein Paradies, ein Lustgarten, jest ih ster ihn ein Kand der Perlynig nich der Leiden, in welchel werdannt ist und in dem sein Glünffeligkritstrieb nie befriedigt werden kann. Folgender Sat ist also eine ausgemachte En fahrungs-Bahrheit:

Der Menich ift nicht mehr in feinem anerichaffenen 3m Rand, fein Gludfeligteitetrieb bat eine falfde Richrung und Die Erbe ift in ihrem gegenwartigen Buftand feine augemeffent Bobnung mehr fur ibn. Daber verauftaltete ber Schopfer, daß ber Menfch burch ben Tod von Diefer Erde entfernt mitte, Damit er nicht endlich bis zu einem Grad bes Berberbens verfinten mochte, aus bem er nicht mehr zu retten mare. Aber bibei beruhte ber alliebende Bater nicht, fondern er traf. and sine Anftalt, wodurch ber Gludfeligfeiretrieb wieber auf Die rechte Babn geleitet und ber Denich mieber in bet Stand gefett murbe, feinem anerschaffenen morglifchen Ge fubl, ale feinem moralifchen emigen Raturgefes, ju geborden, wodurch er bann fahig murbe, an einem andern Det, im himmelreich, fo lang in bochter Gludfeligfeit gu wohnen, bis fein eigener Wohnplat, die Erde, vom fluch und Ber berben gereinigt und in einem verflarten Buftand mieber ein Schidlicher Bobaplat für ihn fern murbe. Diese gante Worbereitungs : Anstalt, ben gefallenen Menschen wieder zu einem Burger bes Reichs Gottes zu bilden, wird uns in threm ganzen Umfang in der Bibel beschreiben. Alle Mensschen, die sich dieser Vorbereitungs-Anstalt unterziehen und von ihr bilden laffen, sind schon Burger des Reichs Gottes, und ihre ganze Anzahl zusammen genommen macht auf dieser Erde, in diesem Leben schon dieses Reich aus. Jest find also die Fragen beantwortet, was das Reich Gottes ift und warum es ist?

Diese Borbereitungs und Bilbungs Anftalt mußte also bem Menschen die mahre Gluckeligkeit bekannt machen und ihm den Weg zeigen, dahin zu gelangen, aber ihn auch burch eine lange Erfahrung belehren, daß dies durch eigene Kräfte nicht möglich sep, sondern daß noch eine große ges heinnisvolle Anstalt erfordert werde, wodurch der Mensch diese Kräfte erhalten konnte, nämlich durch die merkwärdige Verson des Erlbsers, die zu seiner Zeit erscheinen und ber eigentliche König des Reichs Gottes seyn wurde. Die erste Worbereitungs-Anstalt, vom Kall Adams die auf den Erlbser, nennen wir den alten Bund, und die Zeit von der Erscheistung des Erlbsers im Fleisch, die zur Errichtung seines Meichs auf Erden, macht den neuen Bund oder das neue Zestament aus.

Der Mensch besteht aus Leib und Seele, er ist also finnsticher Bergudgen fahig, diese findet er in der Sinnenwelt, aber auch geistiger, und diese sind nur in der Geisterwelt zu sinden. Im anerschaffenen reinen Zustand waren die finnstichen, leiblichen Bergudgen im Paradies sehr leserliche Buchsstaden, die das geistige Bergudgen bezeichneten; der Senuß Beider stund im Einklang, er war rein und erhaben, und machte seine unaussprechliche Glückseitz aus. Sobald aber der Mensch durch den Genuß vom Baum der Erkenntnis bes Guten und Bosen in den groben, sinnlichen Genuß des Silvens und Trinkens, des Horens und Sehens verfiel, sos bald verlor er den erhabenen sinnlichen Genuß, der ihn anch des geistigen theilhaftig machte, folgisch auch diesen; min bestund also seine ganze Glückseligkeit im korperlichen Be-

uuß thruerlicher Subftangen, er mar alfo nun meiter nicht, als ein vernunftiges Thier; ibn wieder aus diefem bellagent wurdigen Buffand in ben rein menichlichen au erheben, but bebiente fich fein liebenber Schopfer und Bater folgenba Mittel : Da ber Menich aus bem Parabies vertrieben mute, fo berlor er auch die finnliche lesbare Schrift der Offenbarme Gottes in ber Geifterwelt; Gott, Engel und Geifter, mutte ibm allmalig unbefannte Befen, und wenn er ibre Erifin and noch abnete, fo mußte er boch weiter nichts von ibm. als baß fic fo ermas in ber Schbpfung befanbe; Die Ertent wiß Gottes und feines Billens, um ihn zu befolgen, war ihn alfo unquebleiblich ubtbig, wenn er wieber in ben verlomet anerichaffenen Buftand verfest werden follte: and ber umge beuben, nuter bem Rluch liegenden Ratur, Die Erfeuntuit Gottes und feines Millens zu erfennen, bazu gebort wieberne eine Erbenntniß diefer Ratur, Die ibm gang fehlte; es blich alfo nichts ubrig, als baß fich Gott bem Denfchen finnlid offenbarte, und bas tonnte wieberum nur an folche Meufchen gefdehen, die baju geeignet, bas ift, folder Offenbarungen empfanglich maren. Diefe maren bann Beugen an alle ans bere Menfchen : folche Beugen maren bie Ergvater von Geth bis auf Doab vor ber Gundfluth. Obgleich die Ratur fein Paradies mehr mar, fo mar fie boch noch weit ebler als nachber; die Menichen lebten mehrere Sabrhunderte, Die fic allo nicht befehrten, murden burch die gange ber Beit fo vers wildert, bag bas gefellichafeliche Leben nicht wehr bestehen tonnte, und ber Frommen wurden auch immer weniger; fe daß endlich nur der einzige Doah mit seiner Familie noch ubrig war. Dun murbe bas gange menfcliche Gefchlecht bis. auf Noah und feine Ramilie von ber Erbe vertilgt, und die gange Ratur burch bie Gundfluth fo verdorben, bag von unn an bas Alter ber Menschen bochftens auf ein Sahrhundert eingeldranft murbe, welches aber auch nur Benige erreichen.

Moah hatte brei Sohne, Japhet, Sem und ham; Japhet, ber Meltere, hatte teine Empfänglichkeit für die Offenbarungen Gottes, Cham noch weniger; Sem war also ber Mann, bet

bie Lebte bon Gott, vor bem funftig an erwartenben Ertbier und pon ben Oflichten bes -nichen am besten aufzufaffen bermochte; Diefer ftiftete alfo die fon.... beilige Kamilie. in welcher bis auf Abraham Die mabre Erfenntniß Gortes Beil aber bei ber großen Bermehrung aufbewahrt murbe. ber Menichen und ihrer Ausbreitung über die gange Erbe tine Ramilie nicht mehr binreichend mar, auf die nefammte Menfcheit ju mirten, fo beichloß Gott, ein ganges Boll ju bilben, welches die allgemeine Lehrerin ber gangen Belt mers Bum Stammvater Diefes Bolfe fand Er in ber Ramilie Cems einen Mann, ber alle Unlagen batte, ber Bater, Bebrer und bas Borbild einer folden Ration au merben. Die Erziehung Abrahams ift ein mabres Deifterftuck ber gottlichen Rubrung, bas feines gleichen in ber Geschichte nicht bat: biefe Rubrung fette ber Berr bei feinem Cobn Maat, Entels foon Ratob und Urenteln fort; und um nun bas gange Bolt Afrael in einem Buchthaus ju gabmen, bamit es fich leichter burch Gefete fubren und tegieren laffen mochte, fo mußte es vierBundert Jahr in Egbpten in ber Lelbeigenschaft fcmachten. bis es burd Dofe in ein Land gebracht murbe, in welchem es einen eigenen Staat, unter ber unmittelbaren Regierung feines Gottes, bilben follte. Sier follte alfo nun ber Berfuch gemacht werben, mas gur Wiederherstellung bet anerschaffenen menfclichen Bolltommenheit burch menfcliche Rrafte moge lich fet.

Bu bem Ende murde ein prachtiger, finnlicher aber sehr ernster und feierlicher Gottesbienst gesetzlich angeordnet, nach beffen geheimnistoller Bedeutung ber menschliche Verstand forschen und badurch zur Betrachtung gottlicher Wahrheiten aufgemuntert werden sollte: mit diesem Allem wurden bann Sittengesetze verbunden, burch deren Befolgung das gesellsschaftliche Leben in Ordnung erhalten, und Friede und Einigsteit bestehen konnte. Auf diese Weise wurde also die wahre Erkenntnis Gottes und seines Willens auf Erden erhalten, so daß sich also Niemand mit der Unwissenheit entschuldigen konnte; selbst unter ben Seiden gab es hie und da zu Zeiten

A11.2

Rente, die der Bahrheit vah tamen und auch auf ein ge, fittetes Leben brungen.

Bei ber gangen Ginrichtung bes ifraelitifchen Gottesbienit war alles gefdeben, mas gefdeben tounte, um Berffand mi Einbildungefraft jur Erhebung bes Bergens ins Heberkenlich empor ju flugeln; es gab auch burchgebends bie und be im Belne Berfonen, beren Aubenten auch jest uns noch beiligit allein fie tonnen boch mit einem wahren, glaubigen Giffe nie in Bergleich gebracht werden. Unfer Berr erhebt Ichin nes ben Zaufer über alle Propheten bes alten Teffament und fugt bann noch bingu: Der Geringfte im Simmelnic bas ift, in ber driftlichen Rirche, fey noch großer als Bei jedem nachdenkenden, vernunftigen Menfchen mit alfo nun nothwendig ber Bunich und das Berlangen mi einer Unftalt entfteben, woburch ber Denfch auch geftan und fabig gemacht werben tounte, bas bobere Biel ber fit lichen Bolltommenheit, wozu er feiner Ratur nach bestimmt ift, ju erreichen, und badurch alfo auch fo gludflich ju met ben, als es ihn feine innere bobe Ahnung erwarten und boffen Co finulich auch die Borftellung ber frommen Juden , vom Reich des Meffias war, fo findet man boch auch Spurm, daß fie auch eine Beredlung des Menschengeschlechts von ihm Und Diefe Erwartung erfüllte Jefus Chriftus ermarteten. auf eine unerwartete Beife fo vollfommen, daß nun nichts mehr zu munichen übrig bleibt, ale daß nur alle Menichen feligen Gebrauch von diefer Unftalt machen mochten.

Die Erhöhung ber menschlichen Rrafte bis zu bem Grad, baß er ben mißleiteten Gludseligkeitstrieb befampfen und überwinden kann; kann nicht anders, als durch menschliche Rrafte geschehen, die alle nur mögliche Reize zu sinnlichen Bergnugen überwunden haben. Dazu wurde aber ein Mensch erfordert, in dem jene Reize nicht das Uebergewicht über das moralische Gesühl hatten, der also ohne Erbsunde geboren war; aber auch das war noch nicht genug, er mußte auch die Fülle gottlicher Krafte in seinem Wesen besten, um auch in den schweresten Rampfen seines Siegs gewiß senn zu ton nen; und ein solcher Mensch war Jesus Christus, durch Ihn

angte ber beilige Geist in ber Bereinigung mit feiner, gur tlichen Burbe erhobenen Menschenseele bie Gigenschaft, fic n Menichen, beren freier Bille fich unwiderruflich ents ieft, burch Chriftum felig ju werben, bas ift, von Bergen Ihn zu glauben, mitzutheilen, und in ihnen bie Bieberftellung des abttlichen Chenbilds zu bewirken. Sett befe alfo nur einer genquen Renntniß bee Bedurfriffee, baf n grundverborben ift und einen Erlofer nothig bat: bann man fich an bicfen Erb und emig zum Gigenthum übert, und unter dem fleißigen Gebrauch det von Ihm vorges ibenen Gnadenmittel bestandig im Undenten an Ibn bleibt mit unaufborlichem Gebnen nach ber Mittheilung feines igen Beiftes, feinen Onabenwirfungen Raum gibt, und Binderniffe megraume, die biefen Birtungen im Beg en. Dies ift bas mabre Befen des praktifchen Chriften: ne, alles Undere ift Rebenfache. Diese Borftellung von dem Reiche Gottes im alten und in Bunde icheint mir unter allen die einfachfte und bes flichfte ju fepu; in bem folgenden Stud wird fich nun en, mas fur Wirkungen biefe Erlbfunge=Unftalt unter ben

nu noch ein Lied vom feligen Jüngling Novalis.

Wenn ich Ihn nur babe, Wenn Er mein nur ist. Wenn mein herz, bis hin zum Grabe, Seine Treue nie vergist, Weiß ich nichts vom Leide, Fühle nichts als Andacht, Lieb und Freude.

nichen bervorgebracht babe.

Wenn ich Ihn nur habe, Laß ich alles gern, Holg an meinem Wanderstabe, Treugesinnt nur meinem herrn, Lusse still die Andern Breite, lichte, volle Straßen wandern. Wenn ich 3bn hur babe; Schlaf ich froblich ein, Ewig wird ju fußer Labe, Seines herzensfluth mir fepn, Die mit fanftem Zwingen Alles wird erweichen und burchbritigen:

Wenn ich 3hn nur babe, Sab ich auch die Welt, Er ift meine iconfte Gabe, Die mir bag gefallt, Singefentt im Schauen, Rann mir vor bem Irbifchen nicht grauen.

Do ich Ihn nur habe, Ift mein Vaterland; Und es fallt mir jede Gabe, Wie ein Erbtheil in bie Sand! Pangft vermißte Bruder Find ich nun in feinen Jungern wieder, in Bufunft geschehen werben ; wenn nun bies bei magnetischen Personen blos burch die Natur der menschlichen Seele mbg-Lich ift und häufig geschieht, warum sollte jenes nicht auch möglich senn, wenn die Seele durch den heiligen Geift belebt und erhöht wird?

Dies Bunder breitete fich bald unter bem Bolf aus, MIles Aromte zu bem Saus, in welchem bie Apostel und bie Gemeinde verfammelt maren; die Freudigfeit, ber Jubel und Die liebetruntene Stimmung biefer guten Leute verbreitete Befturzung und Staunen burch bie gange Menge, besonders ba fo viele Auslander von gang verschiebenen Sprachen aus gegen maren, und boch feber bie großen Thaten Gottes in feiner eigenen Landesfprache ruhmen borte. Bas foll baraus merben ? prachen bie Leute unter einander; andere, vermuthlich Pharifaer und Saddugaer, fagten : fie haben ju viel fugen Beins getrunten. Gerade als ob man in ber Truntenheit frembe Sprachen fprechen tonnte, ohne fie gelernt gu baben, Betrus, ber bas liftes borte, trat num hervor, und fo erfufit mit bem beiligen Geift, bielt er eine Rede an das Bolt, Die ein mabres Meifterftud ber evangelischen Berebfamteit ift; bie ers habenfte Ginfalt mit Babrheit und Burde, brudt fich mit einer Salbung aus, die aller Bergen burchbrang; man rief pon allen Seiten ber : Ihr Manner, lieben Briber ! mas follen mir thun? Petrus antwortete: ,, Betehret euch, und Beber taffe fich taufen auf ben Damen Jefu Chrifti gur Bergebung ber Gunden, fo werbet ibr auch bie Gabe bes beiligen Geiftes empfangen; benn euch und euere Rinber geht eigentlich bie Berbeifung an, und bann auch noch viele in ber gerne, welche Gott unfer Berr bergurufen wirb." Dit bergleichen Ermahnungen fprach er ber Menge gu und fuchte fie von ber Anhanglichkeit an folche Leute, Die fie für betrunten halten tonnten, abzugieben. Diefe Rebe that eine erftaunliche Birtung: breitaufend Seelen nahmen Die Lehre Jesu Chrifti an und ließen fich taufen; bann fcloß fich die große Gemeinde bruderlich an einander an, feis ner hatte mehr etwas eigenes fur fich, foubern fie waren wie eine einzige Samilie, taglich beisammen, und erbanten

leuchtete, um Barnungs und hoffnungswinke auf die 3m funft zu geben; aber nun im neuen Bunde, wo in Chriso die zur gottlichen Burbe erhabene menschliche Natur mit dem beiligen Geist vereinigt wurde, jest konnte Er sich auch mit jeder Menschenseele vereinigen, die den kesten Billen hatte, wieder das zu werden, wozu die ewige Liebe bestimmt hatte, nämlich zur Burgerin des Reichs Gottes. Dazu wird aber nun ein unbestegbarer Glaube an denjenigen erforden, der die Möglichkeit zur Wiederbeingung des Sbenbilds Gottes in der menschlichen Natur, und die Mittel dazu auf einem so schweren Wege erworden hatte. Neudert eure Gestimmt und glaubt an Jesum Christum; dies war, ist noch um wird die ans Ende der Text seyn.

Diefen beiligen Geift batte unfer Berr feinen Sungern un milen benen ; bie an Ihm glauben warben ; mitautheilen per fprochen : Er follte fo lange feine Stelle erfetten, bis Er ju Befignahme feines Reichs wieber tommen murbe. befahl Er bei feiner himmelfahrt feinen Jungern. bag fie in Berufalem beifammen bleiben follten, bis fie ben beiliot Beift enpfangen haben murben, ber ihnen bann geigen mint was fie ferner zu thun hatten. Dem gufolge gingen bie ein Runger , Die Mutter Maria nebft ben übrigen Beibern, non Delberg in die Stadt, und bafelbft in bas Saus und auf ben Sbller , vermuthlich auf ben namlichen Gaal ; mo ber Seit bas Dftetlamm mit feinen Sungern gegeffen und bas Abend mabl eingefest batte. Lufas fagt : Ev. Luf. 24. p. 53. fe - - waren allwege im Tempel gemesen und batten Gott geloft und gepriefen; bas ift fo ju verfteben; fie find taglich in bit Tempel gegangen, aber ber Goller, in dem fie fich aufhielten mar mohl nicht im Tempel, aber in beffen Dabe.

Indem ich dieses schreibe und die Evangelisten miteinandr vergleiche, gerathe ich auf eine Entdedung, die mir wenig stens wichtig ist: daß der herr Brüder gehabt habs, siest Up. Gesch. 1. v. 14. und die evangelische Geschichte sagt und daß sie nicht an Ihn geglandt hatten; viele glauben, wenn von den Brüdern des herrn die Rede ist, so sepen dies die Sone Reopha Uppai, besten Frauche Strongen der In

ter Maria mar, namlich Satobus und Subas Thabbaus, biele maren aber von Anfang an Runger und glaubten an Sibn: folge Tich hatte er noch andere Bruder, und biefe beifen : Datth. 13. b. 55. Jatob, Jofes, Simon und Judas, und Diefe glaubten alfo nicht an Ihn. Bon biefen Brudern ift bier Mp. Gefch: 1. p. 14. Die Rebe, weil Salobus und Judas, Die Sohne Alphai, fcon im vorigen Bers unter den Gilfen mitgegablt worden find ; bieraus ift nun flar, bag jest die Bruder des Beren an Ihn glaubten, weil fie fich in biefer Gefellichaft befanden und der Simmels fahrt beigewohnt hatten, vielleicht waren fie mit unter ben 500 Brubern , Die Jejus nach feiner Auferftehung in Galilaa anf bem Berge gefehen hatten, und baburch von feiner Deffias. Burbe übergeugt worden. Db fie fich aber auch mit ber Bertundigung bes Evangelit abgegeben haben , bavon finden wir feine Spur: benn ber Safobus, ben Daulus Galat 1. 5. 19. bes herrn Bruder nennt, mar Geschwister-Rind mit Thm, und ber Cohn bes Rleophas Alphans.

In diefem 3wifdenraum, von der Simmelfahrt an, bis gur Ausgießung bes beiligen Geiftes, welcher gebn Tage bes trug, fing nun Petrus bas Gefchaft an, bas ihm ber herr aufgetragent hatte, namlich bie Grundung feiner Gemeine. Das Erfte, mas er vornahm, mar die Ausfullung ber Ludes Die ber Berrather Jubas in ber Gefellichaft ber 3mblfen gus ract gelaffen hatte : bie Rebe, welche er bei biefer Gelegens beit an die Gefellichaft hielt, die jest aus hundert und gmans gig Seelen bestund, zeigt uns feine großen Zalente, feinen Ebatigfeitetrieb und feine Renntniffe, morinnen er bie ans bern Junger alle fdeint übertroffen gu haben; benn er weiß fest fcon von der Ausgiefung des heiligen Beiftes Stellen aus dem alten Teftament anguführen, die fich auf den Bertather Judas anwenden laffen; der 3wed biefer Rebe mat, biefe fleine Stammgemeine ber gangen folgenden Christempeit and des funftigen Reiche Gottes gur Dahl eines Apoftels an Judas Stelle aufzuforbern; Die Bedingniffe babei maren, Daß es ein Mann febn mußte, ber von ber Laufe Johannis an beffandig in der Gefellichaft bes Berrn gemelen, und feine Lehren und Thaten gesehen und gehöret hatte: Siereit wählten fie zwei Manner: Barfabas, Juffus und Matthies, welche beibe biese Eigenschaften hatten, und vermuthlich aus ber Jahl der fiebenzig Junger waren. Um aber allen Schein ber Partheilichkeit zu vermeiben, sollte nun bas loos bestimmen, welchen unter beiben ber herr erwählen wurde, bann betete bie Gemeine ernftlich, looste, und bas loos traf ben Matthias, ber nun an die Stelle des Judas bie Bwblf-Jahl wieder ausfüllte.

Die Juden batten ein Reft, an welchem fie bie Erftlinge w ibren Aruchten bem Derrn opferten , bies nennen fie bas Rif ber Erftlinge: an biefem Tage mar eine große Menge Bollein Berufalem: und die Apostel mit ber Gemeine maren and einmuthig auf ihrem Gbller versammelt; auf einmal entfan ein beftiger Sturmwind, ber bie gange Stadt aufmertid machte: alles lief gufammen, um gu feben, mas baren merben murbe. Auf bem Chller aber ericbien eine bellend tende Rlamme, Die fich in viele fleine jungenformige Rlamm den gertheilte, Die fich auf jeden der Unmefenden fetten, wodurch diefe alle auf eine munderbare Beife vom beiligen Beift erfullt murben. Ihr Berftand murbe erleuchtet und ibre Bergen murben von Gottes . und Menschenliebe fo burd brungen, bag fie überfloffen. Mertwurdig mar biebei, baf fie auch die Fertigfeit betamen, in Sprachen gu reden, die fie nie gelernt batten. Diese Bunbergabe bat in ben neuem Beiten vielen Widerspruch gefunden, weil man einmal fet gefest bat, nichts zu glauben, mas man mit ber Ber nunft nicht begreifen tann, und boch gibts taufend Sacht in ber Natur, bie auch ber Bernunft unzuganglich, aber bod mahr find, weil uns die Sinne von ihrer Bahrbeit übergen gen. Bie bitter bat man über ben animalifden Dagnetismit gespottet, und die braven frommen Danner, Lavater, Bien bolt und andere verhohnt, und jest finden die größten Mergit, daß das Alles, was man damals als infame Schwarmen verschrie, und noch munderbare Thatfachen, mabr und um widerlegbar gegrundet find. Die Bundergabe , in Spracen au reden, die man nicht gelernt bat, ift nicht größer, all Sachen M wiffen, Die ju ber Gerne gescheben, ober noch

in Butunft geschehen werben; wenn nun bies bei magnetischen Personen blos burch bie Natur ber menschlichen Seele mbgelich ift und häufig geschieht, warum sollte jenes nicht auch wöglich seyn, wenn bie Seele durch den heiligen Geift belebt und erbbbt wird?

Dies Bunber breitete fic balb unter bem Bolt aus, Mies Aromte zu bem Saus, in welchem bie Apoftel und bie Bemeinde verfammelt maren; die Freudigfeit, ber Jubel und Die liebetruntene Stimmung Diefer guten Leute verbreitete Befturgung und Staunen burch die gange Menge, besonbers ba fo viele Auslander von gang verschiebenen Gprachen aus gegen waren, und boch feber bie großen Thaten Gottes in feiner eigenen Landessprache ruhmen borte. Bas foll baraus merben ? Prachen bie Leute unter einander; andere, vermuthlich Phawifder und Sabdugder, fagten : fie haben ju viel fufen Beins getrunten. Gerade als ob man in ber Truntenheit frembe Sprachen fprechen tounte, ohne fie gelernt gu haben. Petrus, ber bas Atles borte, trat nun berver, und fo erfullt mit bem beiligen Geift, bielt er eine Rede an bas Bolt, bie ein mabnes Meisterftud ber evangelischen Berebsamteit ift; bie ers habenfte Ginfalt mit Babrheit und Burbe, brudt fich mit einer Salbung aus, die aller Bergen burchbrang; man rief son allen Geiten ber : Ihr Manner, lieben Briber ! mas follen mir thun? Detrus antwortete: "Betebret end, und feber laffe fich taufen auf ben Ramen Jefu Chrifti gur Bergebung ber Gunden, fo werbet ibr auch die Gabe bes beiligen Geiftes empfangen; benn euch und euere Rinber geht eigentlich bie Berbeifung an, und bann auch noch piele in der Kerne, welche Gott unfer Berr bergufufen wirb." Dit dergleichen Ermahnungen fprach er ber Menge gu und fuchte fie von ber Alnhanglichkeit an folche Leute, Die fie für betrunten halten fonuten, abzugieben. Diefe Rebe that eine erfraunliche Birtung: breitaufend Seelen nahmen Die Lehre Jefu Chrifti an und ließen fich taufen; bann folog fich die große Gemeinde bruderlich an einander an, feis ner hatte mehr etwas eigenes fur fich, foubern fie waren wie eine einzige Samilie, taglich beilammen, und erbanten

fich burch die Lebpe Igfu, die ihnen die Apostel portrugen, burch Genug des Abendmable und burch Gebet.

Diele große Befehrung ju Chrifto gefchab bes Bormits toas: Nachmittags um brei Uhr gingen Betrus und Johannes in ben Tempel in die Betftunde; nun fanden fie vor bem Thor bes Tempels einen Mann fiten, ber über vierzig Jahre alt und von Jugend auf labm war, nicht geben Counte und fich taglich babin tragen laffen mußte, um bon ben Worbeigebenben ein Allmofen zu befommen. labme Dann fabe Betrum und Johannes an und verlange ein Allmofen von ihnen; Detrus fprach ju ibm; Gelb be ich nicht, was ich aber bab, bas geb ich bir: 3m Ramen Jefu Chrifti von Ragareth ftebe auf unt wandele! Dit biefen Worten faßte ibn Detrus am Mrm, bub ibn auf, und fiebe ba! in feine Rnice und Sul gelente war Lebenstraft getommen; er ging, bupfte bit und ber, wandelte, lobte und bautte Gott. Menge Menschen, die im Borbof um diese Beit bes Tages maren, faben nun den labmen Bettler umber fpringen: fie fannten ihn alle, entfetten fich und fragten einander : wit ift bas zugegangen? und weil fich ber gluckliche geheilte Lahme immer nabe ju Detro und Johanni bielt, fo ftromte alles Bolt herzu, um bas Bunder mit eigenen Augen ju , feben; jest fand Petrus wieder eine Belegenheit, eine por treffliche Rede zu halten, in welcher er porerft bies Bunder von fich ablebnte und bezeugte, baß eben ber Jefus von Ragareth, ben fie fo ichrecklich mighandelt batten, ber abet auferftanden fen und nun gur Rechten bes Batere fige, ber eigentliche Bunberthater fey. Dann forberte er bas Boll auf, fich gu befehren, Bufe ju thun und an ibn gu glaus ben u. f. m. Merkmurdig ift, baß Petrus gu ihnen fagte: fie und ihre Oberften batten Sefum aus Unwiffenbeit fo behandelt, welches mit dem übereintommt, mas der hen auch am Rreug fagte : Bater vergib ihnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun: Das ift: Die Dbrigfeit ber Ruben, fo wie bas Bolt, mußten freilich nicht, daß fie den mabren Deffice binrichten ließen, aber bas fonnten und bas mußten

fie wiffen, fie warens auch in ihrem Innerften iberzeugt, baß Jefus nicht allein ein frommer, sondern auch ein Prophet und Gesandter Gottes war, ben fie hatten als folden ehren und an ihn glauben follen.

Dies große Bunber und ber Bufammenlauf bes Bolts bewog den Tempelhauptmann und die baselbst versammelten obrigfeitlichen Perfonen, einmal nachzuseben, mas ba bors ginge? Da fie nun borten, wie ein paar grme Rifcher Reden ju bem Bolt hielten und ben Glauben an Jefum ben Gefreuzigten verfundigten, fo hatten fie icon genug; man nahm fie gefangen, und weil es Abend mar, fo vers icob man ihr Berbor bis auf ben Morgen; indeffen hatte Die Rede bes Petrus wieder ungefahr funftausend Danner fur Chriftum gewonnen, fo daß icon an diefem erften Pfingstag die Stammgemeinde des herrn achttaufend Seelen betrug, die eigentlich bem Apostel Detrus ihre Betehrung - ju verdanten hatten. hier murde alfo erfullt, mas Befus chemals gefagt batte: Du bift Detrus, und auf diefen Relfen will ich bauen meine Gemeinde u. f. m. In Rom wurde die allgemeine driftliche Rirche nicht gegrundet, fondern in Berufalem, und bier grandete fie Detrus, in Mom aber Vaulus.

Des Morgens versammelte sich ber hohe Rath, in welschem diesmal die Sohenpriester hannas, Caiphas und noch zwei aus der hobenpriesterlichen Familie, Johannes und Alexander, zugegen waren; die beiden Apostel Petrus und Johannes wurden vor die Schranken geführt, und der lahm gewesene begleitete sie. Nun fragte man sie: aus welcher Gewalt und in welchem Namen sie den Lahmen gesund ges macht hatten? — Die Rede, die hier wieder Petrus hielt, zeigt eine Freimuthigkeit, eine Macht der Ueberzeugung und eine Barme, daß auch das ganze Sanbedrin über die armen Fischer erstaunte; jeht war. Petrus ein ganz anderer Maun, als vor beinahe acht Wochen, da er seinen herrn aus Furcht verläugnete. Man ließ sie nun hinausgehen, um einen Schluß zu fassen; dies war aber schwer, daher siel er auch so dumm aus, als er nur gegeben werden konnte: denn mas besaht

ihnen, baf fie im Ramen Jefn nicht febren und fich nicht mehr bbren laffen follten. Petrus gab ihnen jur Antwort: Sie sollten nur selbst nrtheilen, ob man Gott nicht mehr gw horchen muffe, als den Menschen? — Dagegen war nut nichts einzuwenden; denn daß sie nach Gottes Willen lehrten, das bewies der lahm gewesene gegenwärtige Zeuge, und Gewalt durften sie auch nicht brauchen; denn man konnte sie doch darum nicht strafen, daß sie einen Lahmen gesund gemacht hatten. Man bedrohete also die Apostel und lief sie dann gehen. Mit Freuden eilten sie nach haus und er zählten, was ihnen widerfahren war; dann lobte die gang Gemeinde Gott für seine gnädige Kührung, ein Erdbebn erschätterte das haus und die ganze Gemeinde empfin den heiligen Gelst.

Bei diefer erften apoftolifden Gemeinde zeigte fic bit driftlide Religion in ihrer bochten Burde, Reinheit und Sobubelt! fie mar im eigentlichen Ginn Gin Berg und Gin Seele. Mus Reichen und Armen gemifcht, betrachteten fie fich nur ale Burger bes Reiche Gottes; mit Diefer Belt hatten fie nun weiter nichts mehr zu thun, als bas zu ber forgen, mas gur nothburftigen Pilgerschaft burch biefes Leben nbthig mar. Bei biefer Gefinnung blieb ben Reichen viel ibrig, und ba fie nun alle burch ben beiligen Geift wieder geboren, Bruber und Schwestern maren, fo ftand auch bie driftliche Bruderliebe in ihrem iconften Rlor, und fo theilten auch die Reichen den Armen ihren Ueberfluß mit ; jeder verfaufte alles, mas er eigenthumlich batte und brachte bas Gelb ben Aposteln; aus biefer Raffe bekam bann jeber, mas et gu feinem Unterhalt brauchte. Dier wird auch bes apoftolifden Mannes Barnabas zuerft gedacht: er mar ein Levit von ber Infel Copern; biefer batte einen Acter, ben vertaufte er und brachte bas Geld ben Aposteln. Raum batte fich die drifts liche Gemeinde gebildet, fo fuchte auch Satan alfofort Unfraut unter, ben Baigen ju faen; allein man fcblief noch nicht : - ein Mann, Ramens Ananias, und feine Frau Sapphira, beibe erwectte Chriften, vertauften auch ibre Meder; nun fiel ihnen ein, es mare boch auch nicht nothig,

daß fie eben bas gange Ravital ben Avofteln brachten. Ke tonuten mohl etwas fur fich gurudbehalten; um aber boch bei ber Gemeinde in gleicher Achtung zu bleiben, wollten fie fagen, es fep bas gange Rapital. In biefer Luge beftanb alfo ihr ganges Berbrechen; fie batten bas gange Rapital, ober auch einen Theil bapon behalten tonnen, aber die Benchelei und bie Luge tonnte jest im Unfang ber Stiftung ber Rirde Gottes nicht ungeahndet bleiben: Ananias fam aber querft mit bem Geld und brachte es ben Apofteln. Petrus betam eine innere Uebergougung von ber eigentlichen Beichaffenbeit ber Sache, er rebete alfo ben Ananias an und iprach : .. Barum bat Satan bein Berg erfullt, bag bu ben beiligen Geift belugft? Du belugft nicht Menfchen, fondern Gott! bu batteft ben Ucker fonnen behalten und auch bas Gelb!" Diefe Rede traf den Ananias wie ein Donnerfclag; er faut tobt gur Erde nieder, und man trug ihn aus dem Saal bingus und begrub ibn. Ungefahr drei Stunden fpater fam auch Sapphira, Die von dem traurigen Schickfal ibres Mannes noch fein Bort wußte; Petrus fragte fie alfofort: ift bas Gelb, bas bein Dann brachte, bas gange Rapital, Das ibr fur ben Ader betommen babt? - Gie antwortete : Ja, es ift bas gange Ravital! Detrus fuhr fort: Barum fent ihr beide benn einig geworden, ben Geift bes Beren gu versuchen? Giebe, die Rufe berer, Die beinen Dann begraben baben, find por ber Thur, und fie werden bich auch binaus tragen! Bei biefen Borten fant fie auch tobt gur Erbe nieder. Mun tamen die Manuer, trugen fie bingus und bes gruben fie bei ihrem Mann.

Diese Geschichte machte tiefen Eindruck auf die ganze Gesmeine, die Furcht Gottes und die Ehrfurcht fur die Apostel wurde dadurch im hochsten Grad vermehrt, die ganze Sache wurde allgemein bekannt, und nun ftromten von allen Seiten Arante herzu, um von Petrus geheilt zu werden, welches dann auch im Namen Jesu Christi geschah; der Glaube war sogar so groß, daß man die Aranten auf die Gassen brachte, wo Petrus vorbei ging, damit nur sein Schatten über sie her gehen mochte. Unter allen diesen Umständen nahm die

Bemeine bes herrn febr gu, taglich tamen viele Manner und Beiber, Die fich taufen ließen. Auch von den umliegenben Stadten und Dorfern famen die Leute und brachten die Aranten und Befeffenen, benen allen geholfen murbe.

Weil bies alles unter bem gemeinen Bolt vorging und fich, wenigstens bffentlich, noch tein Mann von Bedeutung sum Chriftenthum befannt batte, fo batte ber bobe Ret Die Cache fur nicht fo michtig angefeben; inbeffen munt bach ber Bulauf immer grbfer, und es argerte bie fabbuib fchen Sobenpriefter, daß da einige Rifcher ein fo. großt Auffeben machten, und es war ihnen unausstehlich, daß beberachtete Befus von Ragareth nach feinem Zob no fa große Thaten verrichtete: benn bie Sabbugaer glaubte Die Unsterblichfeit ber Seelen nicht, und bier faben fie bod por Angen, baft Izsus noch fort lebte, weil alle Bunder in feinem Mamen geschahen; bies machte fie rafent, ft ichicten also bin und ließen die Anoffel alle, die im Tem pel in der Salle Salomons gewöhnlich lehrten, holen und ins Gefangnif legen. Des Morgens waren fie bann Billens, fie ju verhoren und ihnen bas Sandwert zu legen; allein in der Nacht tann ein Engel, führte die Apostel aus dem Befangniß und befahl ibnen, in den Tempel gu geben und ihr Predigen fortgufegen. Alle baber bee Morgens ber verfammelte bobe Rath ins Gefangniß fcicte, um die Befangenen zu bolen, fo fanden fie die Bache ordentlich vor bem Gefangniß und biefes regelmaßig verschloffen; man biffnete es und fand es leer, man eilte gurud, um biefen fonderbaren Fall anzuzeigen; ber hohe Rath murde befturgt und die herrn mußten nicht, mas fie beginnen follten; jest fam Giner, ber verfundigte: Die Danner, Die fie fuchten, feben im Tempel und lehrten; nun ichidten fie bin, um bie Apostel zu holen, doch geschah bies nicht mit Gewalt, benn Das Bolt batte bie Bafder gesteinigt, fonbern burch eine freundliche Ginladung. Als fie vor das Sanbedrin famen, (prach Rajaphas gu ihnen: "Daben wir buch nicht ernftlich verboten, daß ihr in diefem Ramen nicht lehren follt, und ihr fullt gang Berufalem mit eurer Lebre an, fo bag bas

٠,

Balt glauben muß, wir hatten diesen Menschen unschuldig treuzigen laffen." Petrus und die Apostel antworteten; "Man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen, der Gott unserer Bater hat Jesum auferweckt, den ihr erwürgt und an einem Holz aufgehaugen habt. Diesen hat Gott zu einem Fürsten und heiland erhöht, um Ifrael Buße und Bergebung der Sünden zu geben. Daß dies alles wahr ist, davon sind wir die Zeugen, aber auch der heilige Geist, wele chen Gott denen gegeben hat, die Ihm gehorchen."

Diese scharfe Rede ging den herrn des Raths an die Seele, und sie waren entschlossen, die Apostel hinzu chten. Einer aber unter ihnen, ein sehr berühmter und allgemein beliebter rechtschaffener Pharisaer, der auch zugleich Lehrer an der hohen Schule zu Ferusalem war, Namens Gamaliel, stund auf und bat, man mochte die Apostel ein wenig abstreten lassen; dann hielt er eine vortreffliche Rede an den hohen Rath, in welcher er durch ein paar Beispiele bewies, daß wenn die Sache der Apostel nicht von Gott ware, so wurde sie von selbst ausboren, wenn sie aber von Gott ware, so durfe man wider Gott nicht streiten. Dies Botum ging durch, Alle stimmten ihm bei; doch um dem bittern Haß einige Nahtung zu geben, ließ man die Apostel geiseln und ließ sie dann gehen. Diese waren aber froh und setzen ihre Lehren und Predigten im Tempel und hin und her in den Hausern fort.

Wir haben oben gesehen, daß die Gemeine zu Jerusalem alle Guter unter sich gemein hatte, aus welcher Rasse dann auch die armen Wittwen versorgt wurden; nun gab es aber damals zweierlei Juden, erstlich solche, welche beständig zu Jerusalem und im judischen kand wohnten und da angesessen waren, diese nannte man hehraer, und zweitens war bestänz dig eine große Anzahl ausländischer Juden zu Jerusalem, die man mit dem allgemeinen Namen Griechen benannte, weil sie gewöhnlich griechisch sprachen; da nun auch viele von ihnen Christen wurden und ihre Beiträge in die Kasse zur Unterstützung der Armen und Wittwen gaben, so hatten sie auch das Recht, zu fordern, daß man auch ihre Wittwen bedächte, das war aber nicht geschehen, weil sie nicht in Iee

rufalem augegen maren, fonbern fin Ansland wohnten. Un unn bie Ungufriebenheit im Reim gu erftiden, versammelten Die Apostel Die gange Gemeine und ftellten ihr vor: ba fic Die Anjahl ber Glaubigen fo febr vermehre und Die Apofici mit bem Berfundigen bes Evangeliums und mit bem Gebet vollauf zu thun batten, fo mare es rathfam, wenn man einigt vorzüglich fromme und erleuchtete Manner mabite, benen man bas Umt ber Werforgung und Berpflegung ber Bittme and ber Armen auftrage. Diefer Bortrag gefiel allgemen und man mablte fieben Danner, unter benen befonbers Sto phanus und Philippus mertmarbig find; Die fieben murba burchs Gebet und Auflegen ber Sanbe gu ihren Memten eingeweiht, man nannte fie Diatonen ober Belfer, welcher Rame auch noch beut au Tage gebrauchlich ift, nur bag unfere Diatonen nicht mehr ausschließlich Allmosenpfleger, fonbem-Bebulfen am Drebigtamt finb.

Bei biefer flugen und wohlthatigen Cinxichtung nahm bie Semeine bes herrn von Tag zu Tag zu, fo baß auch vorsnehme Leute vom Geschlecht ber Priefter Chriften wurden.

Der neuermablte Diafonus Stephanus geichnete fich jest befondere burch feine großen Gaben aus; er verrichtete viele Bunber und mar überaus thatig in Lebre und Leben. war aber eine bobe Schule ju Jerusalem, mo viele junge auslandische Ruben ftubirten, unter benen fich auch Saulus befand. Diese jungen Leute suchten mit bem Stephanus ju Disputiren, allein er mar fo machtig in ber Bahrheit, baß fie nichts gegen ibn ausrichten tonnten; Dies brachte Die Stubenten fo auf, bag fie beschloßen, fich an bem Stephanus au rachen; fie machten alfo einen Tumult in ber Stadt, bes foulbigten ibn, er babe Gott und Dofe gelaftert und gefagt: Chriftus murbe tommen und Stadt und Tempel gerftoren, und mas bergleichen verbrebte Reben mehr maren. ichleppten fie ibn vor ben boben Rath, ftellten Zeugen gegen ibn auf, die Dbiges bezeugten, und erhuben viel garmens und Rlagens über ibn. Er aber ftand ba freudig, ehrmurdig und getroft, er hatte bas Angeficht eines Engels. Nachdem ber hobepriefter bie Rlagen angebort batte, fo fragte er ben

Stephanns: ift das mahr, was die Leute da gegen bich zens gen? Der Beklagte hielt nun eine Rebe mit auffallender Freimuthigkeit, worin er dem Sanhedrin und dem judischen Bolf durch seine ganze Geschichte, von Abraham an die auf die Kreuzigung Christi, alle die Wohlthaten Gottes in seiner gnadigen Führung und ihr Betragen dagegen vorhielt und dann mit den Worten beschloß: "Ihr Halsstarrigen und Unsbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem heiligen Gelft, wie eure Bater, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Vater nicht verfolgt und getöbtet, die da zuvor verkündigten den Tod dieses Gerechten (Jesus) dessen Berrather und Mörder ihr geworden send. Ihr habt das Geset empfangen durch der Engel Geschäfte und nicht gehalten."

Jett benke man sich ben ftolzen Kajaphas, seinen Schwiesgervater hannas und die herren ba miteinander, benen außer Christo gewiß noch Niemand die Wahrheit so derb, so überzeugend und so umständlich ins Angesicht gesagt hatte, als dieser gemeine Burger; sie knirschten vor Wuth mit den Jahenen; Stephanus stand gegenüber verklärt und sprach: ich sehe den himmel offen, die herrlichkeit Gottes und des Wensschensohn zu seiner Rechten stehen. Sie aber schrien laut, hielten die Ohren zu, stießen den Stephanus hinaus, vor sich her und vor das Thor, wo sie ihn steinigten. Er rief: herr Jesu nimm meinen Geist auf, und während dem Steinigen kniete er nieder und rief: herr, behalte ihnen diese Sünde nicht! mit diesen Worten entschlief er.

Diesen Zeitpunkt bes Todes Stephani muffen wir wohl bemerken, es war nun ungefahr ein Jahr, baß Christus gestreuzigt worden. Das Jahr ber Welt 4215 und nach Christi Geburt 34 fing nun an, und mit diesem die allgemeine Bern folgung ber christlichen Gemeine, die schon sehr zahlreich in Jerusalem und Judaa war. Die Beranlaffung dazu gab eben einer von ben Studenten, die Stephanum zum Blutzeugentod befordert hatten; er hieß Saul, war von Tarsus aus Cislicien, und ein Schuler des berühmten Gamaliels; er hatte benen, die den Stephanus steinigten, so lang die Reider vers

wahrt .. Diefer junge Mann batte Boblgefallen an bem Is bes frommen Dannes, und um fic ber jubifden Dbriefet recht au empfehlen, befchloß er bie Chriften mo mbglich n bertilgen; er bat fich alfo von bein boben Rath Danufchaft aus; mit biefer fiel er bin und ber in bie Saufer, nehm Manner und Beiber gefangen, und überlieferte fie bam it Die Sande ber Boligei. Daburd murbe bie Gemeine in be gange umliegende Gegend gerftreut, bie Apoftel aber blieben rubig in Berufalem, au biefe magte man fich jest nicht Durch biefe Berftrenung bet Chriften burch bas gange lam mnrbe die Lebre bes Evangeliums immer mehr ausgebreint und ber Borfat ihrer Bertilgung mußte ihre großere Ber Bei Diefer Gelegenheit fam bann and breitung bemirten. ber Diakonus Philippus im Lande Camaria in eine Stadt. mo er and bas Evangelium verfunbigte und viele Banbet that, indem er Rrante gefund machte und bofe Beifter and trieb; bie gange Stadt freute fich über biefen Befuch. Run bielt fich aber auch damals ein berühmter Betruger im Lande 'Samaria auf, ber fich fur eine besondere Rraft Gottes ausaab, und geheirne, erhaben icheinende Lebren vortrug, Die et Dann burch bamale unbegreifliche magische Runfte au Bemeifen fucte. Man nannte ihn Simon ben Magier. Diefer liftige Denich borte ben Philippus und fah feine Bunder; Diefe Runft batte er auch gern gelernt, baber hielt er fich ju Phis lippus, nahm feine Lehre an, und ließ fich auch von ibm taufen, weil er wohl einfah, baf er die Runft, Bunber zu thun, nicht lernen tonnte, wenn er nicht erft ein Chrift murbe; in: beffen tam die Nachricht nach Jerusalem, daß auch bie verbaften Samariter Die driftliche Religion angenontmen batten. Da nun die Gabe, ben beiligen Geift mitzutheilen, bie' babin nur ben Aposteln verlieben mar, fo ichidten fie ben Betrus und ben Johannes in die Stadt, mo fich Philippus und Simon Der Magier aufhielten; nun ließen diefe Apostel bie Reubetehrten gusammen tommen, beteten über fie und legten bie Banbe auf fie; jete theilte fich ber beilige Beift finnlich mit allen feinen Gaben ben Reubefehrten mit. Dies Deifberftud fiel bem Simon aus ber Ragen, er konnte wan feinen

Bunich nicht mehr burudhalten, and fo ben beiligen Geift burd Muffegung ber Bande mittheilen gu tonnen; allein eine folde himmlifde Runft lernt man nicht umfonft; Simon wollte alfo gern eine Summe Gelbe baran magen , wenn man ibm nur bas Geheimniß offenbaren wollte; er wendete fich affo an bie Apostel und trug ihnen bie Sache por: allein er aerieth ba an ben rechten Mann: Detrus fab ibn febr ernft un und iptach : "Daß bu verdammt werdeft mit beinem Geld. mennft bu, man tonne Gott feine Gaben mit Gelb abfanfen ? Du wirft tein Theil baben am Evangelium, benn bein Berg ift nicht redlich vor Gott. Darum bereue biefe beine Boss beit und bitte Gott, baf Er bir beines Bergens Gude pergeben weffe : benn ich febe, bu bift voll bitterer Galle und ein Birrmarr von Ungerechtigfeit. Simon antwortete : bittet ben herrn fur mich, bag bas Alles nicht fo fenn moge; wie the aefage babt !" Dan fieht hieraus, daß Simon ein feiner Schleicher und Beuchler war, ber es mit Niemand verberben wollte. Sich zu befehren mar feine Sache nicht, benn er trieb fein Unwesen noch lang fort. Daß er in Samarien, mo man ibn fo proftituirt batte, nicht blieb, baß lagt fich benten. nach mehreren Sahren tommt er in Rom wieber jum Pore Schein, mo er nach ber Erzählung ber Rirchenvater mieber mit Detrus gufammen gerathen ift.

Petrus und Johannes predigten nun noch in den umliegens ben Fleden und Obrfern, und fehrten dann wieder nach Jes rufalent gurud.

Philippus der helfer betam aber jett noch einen neuen Auftrag: es erschien ihm ein Engel, dieser fagte zu ihm, er follte mittagwarts so lang gehen, bis er auf die Straße tame, die von Ferusalem nach der ruinirten Stadt Gaza suhrte. Philippus machte sich alsofort auf den Weg, und als er an die bestimmte Straße tam, so suhr ein Wagen vorbei, auf welchem der Schahmeister der Konigin Candaces aus Mohrens i land, vermuthlich des heutigen Abysstniens, saß, er fam von Jezusalem, wo er angedetet hatte. Ob dieser Mohr von Geburt ein heide (denn unter dem judischen Bolt gab es Leine Mobren) zur judischen Religion übergegangen, und die

ein Inbengenoffe, ober ob er ein wahrheitsuchenber Beibe und des weiß man nicht, aber ob er auch wirflich ein Mobr we bas weiß man eben fo wenig; er tann auch mobi ein 3m gewesen fenn, ber in Dienft jener Rbuigin mar, bent & fonnte boch ben Propheten Jefaias lefen, ob es behraifd nie gritchift, bas miffen wir ebenfalls nicht, vermutilich a las er bie Uebersetung ber fiebengig Dollmetscher, benn it war auch unter ben Juben gebrauchlich. ' Bhilipons bon funen aufgeforbert, ju bem Bagen ju geben un Bremden angureden; er that es und fragte ben Reifente ob er auch bas berftunde, mas er lefe ? er antwortete: W fann ich bas, wenn mir es nicht Jemand erflart; unb m forberte er ben Philippus auf, baß er ju ihm in ben Ba finen und ibm bas Gelefene ertlaren mbchte: bies gefchaft und ba es eben bas 53fte Rapitel im Propheten Refaias met. fo fand Philippus eine bequeme Gelegenheit, Diefem vorne men Mann bas Evangelium von Jefu Chrifto gu verfunbigen. Soeben fallt mir ein : ber Krembe muß wohl ein Jube, ober Doch Judengenoffe gemefen fenn: benn bie Apoftel batten bas male noch feine Ibee bavon, baf auch bie Seiden aum Glau ben an Chriftum tommen tonnten, fie glaubten bamals noch immer, ber Deffias Jejus fen blos fur bie Juben bestimmt; wenn alfo ber mobrifche Schabmeifter ein Beibe gemefen mare, fo murbe bas bei Philippus und nachber auch bei ben Aposteln mehr Aufsehen gemacht haben; genug, bet Reisende murbe zu Chrifto befehrt und von Philippus getauft. Diefer entzog fich nun wieder den Augen des Fremden, und tam nach Asbob, ber Schabmeifter aber gog froblich feine Strafe nach Saus. Daß er bort feine neue Lehre wird bes fannt gemacht, und die Befehrung ber Mobren und Libver wird vorbereitet haben, bas lagt fich mohl vermuthen.

Philippus war indeffen nicht mußig, denn er reiste langs bem Ufer des Meers durch die Provinzen der ehemaligen Philister, und verfündigte allenthalben das Evangelium von Jesu Christo, die er nach Casarien kam; hier scheint er sich niedergelassen zu haben, denn da werden wir ihn zu feiner Beit wieder finden; und wir konnen versichert sone, daß er

und hier fing man auch zuerft an, die Berehret Jefu Chriften ju nennen.

Weil aber diese Ausbreiter des Christenthums gemeine Leute waren, von benen man nicht wußte, ob sie auch die Lehre Christi rein und lauter vortrugen, so schiedten die Apostel den Barnabas, einen apostolischen Mann voll Kraft und Gnade, nach Antiochien, um dort die Gemeine zu bessechen, dieser wurde hoch erfreut über die Gnade, die dort so reichlich waltete, und ordnete, was zu ordnen war.

Rach Berlauf von drei Jahren, welche Paulus in Arabien Jugebracht harte, kam er wieder zurud nach Damaskus, allein da ihm die Juden wieder nachstellten, so ging er nach Jerusalem, um Petrum und die übrigen Apostel zu besuchen; bier hielt er sich vierzehn Tage auf, aber weil ihm anch bier nachgestells wurde, so wurde er im Tempel durch ein Besicht erinnert, von Jerusalem weg und unter die heiben zu gehen; die Apostel begleiteten ihn die nach Casarien, dort schiffte er sich ein nach seiner Baterstadt Tarsen, dort war er zu der Zeit, als Barnabas in Antiochien war; diesser holte ihn nach dieser Stadt ab, wo nun beide ein Jahr lang dem Evangelio abwarteten.

- In Diesem Sabr murbe Claudius romischer Raifer, welcher ben Berodes Agrippa, einen Enfel des großen Berodes, fo lieb batte, bag er ibn mit bem toniglichen Titel in alle bie Lander wieder einsette, Die fein Großvater befeffen batte. Um fich nun auch bei ben Juden recht beliebe gu machen, fing Berobes an, bie Chriften ju verfolgen; guerft ließ er ben Apoftel Jatobus, ben Cohn Zebai, Johannis Bruder, mit bem Schwert biurichten, und ba er fab, baß es ben Juden wohl gefiel, fo feste er auch ben Detrus gefangen; allein ben wollte ber Berr noch branchen, ein Engel führte ibn bes Rachts aus dem Gefängniß zu feinen fur ihn betenden Brubern, Berobes aber befummerte fich nicht weiter um ibn, fonbern reiste binab nach Cafarien, mit bem Borfat, Die Phonigier gu befriegen; ba biefe aber tamen und um Frieden baten, fo beruhigte fich ber Ronig. Aber auf einen gewiffen Zag, als er in thuiglider Dracht auf feinem Thron fast und nun bekam er sein Sesicht wieder, er murbe gedauft, duplin ben heiligen Geist und blieb dann etliche Tage bei den Britam in Damassus. Don jest an namme man ihn Paulus, und nun sing er anch mächtig an, den Glanben an Spriftun pempfehlen und zu beweisen, daß er der mahre Messes sich Der Berlust dieses Mannes krünkte die Juden. seht, nie sie hielten Rath zusammen, wie sie ihn ums Leben brings wollten: und damit er ihnen nicht entwischen machte, se besteht die Thou; die Christen aber ließen ihn: den Rungs in einem Kord über die Wauer hinab; nun reiste er ind Arabien, wo er ohne Zweisel anch die Lebre Jesu und sie Svangelium wird bekannt gemacht haben, den somite, das somte er nun nicht mehr, weil er damals schon wußte, das er der Apostel der Heiben seht genacht beten Lande bei Königs Areta blieb er drei Jahr.

Geschichte ber ersten Gründung des Chriftenthums unter ben Beiden.

Bahrend biefer Beit burchzog Petrus bie Provingen bei judischen Landes, besuchte die Gemeinden und predigte bet Evangefium: benn nachbem aus bem Saulus ein Danlus geworden mar, fo entstund einstweilen Rube und bie Sade bes Reiche Gottes nahm au. Bei biefer Rirchen-Bifftatione Reise kam nun auch Betrus nach Lubba, wo er einen aicht bruchigen Mann burch bie Anrufung bes Namens Tefus beilte. Lybba liegt nicht weit vom Ufer des mittellandischen Meers und von der Seeftadt Joppe. hier mar nun eine berühmte Jungerin, Ramens Taben, Die fich befonders ein Geldaft daraus machte, Rleiber fur die Armen zu verfertigen; biefe Bohlthaterin wurde frant und ftarb. Ihre Nachbarn, bie Christen waren, mußten, baß Betrus in Lubba mar: babet fcidten fie ju ihm und ließen ibn bitten, auch ju ihnen m tommen; Petrus tam nach Joppen, betete bie Tabea wieber lebendig und hielt fich eine geraume Beit baseloft bei bem Berber Simon auf.

Elymas blind und mußte fic babin fibren laffen, wohin er wollte. Dies erfte Wunder, bas wir von Paulus wiffen, bewog ben Landpfleger Sergins, baß er fich jum Christen thum befaunte.

Bon hier schifften nun die Apostel hindber nach Alein-Affen, in die Probinz Pamphylien, wo fie in der Stadt Pergen einkehrten, Johannes Markus aber kehrte wieder um nach Jerusalem, es scheint, daß dieser Mann damals noch keinen innern Berus zu Missionsgeschäften hatte. In Pergen hielten sich über Mostel nicht auf, sondern reisten durch in das Land Pistoien, wo auch eine Stadt Antiochia war, in dieser kehrten sie ein; am nächsten Sabbath gingen sie in die Spnagoge, denn es wohnten viele Inden daselbst; nach der Borlesung schickten die Borsteher der Schule zu den Aposteln und ließen ihnen sagen, wenn sie etwa zum Bolk reden wollten, so mochten sie es thun. Run stand Panlus auf und hielt eine vortreffliche Rede an die versammelte Indengemeine, aber man sindet nicht, daß sie viel bewirkt habe.

Bei bem Ausgang aus der Sunagoge fanden sich auch beidnische Burger, welche die Apostel baten, daß sie ihnen auch zwischen den Sabbathen das Wort Gottes verkundigen mochten; des solgenden Sabbaths aber tam fast die ganze Stadt zusammen, Juden und Heiden, um Paulus zu hören; dies ärgerte die Juden so, daß sie dem widersprachen, was Paulus sagte. Hierauf tundigten ihnen Paulus und Barnadas an, daß es zwar ihre Schuldigkeit gewesen sep, ihnen zuerst das Evangelium zu verkündigen, da sie sich aber selbst des ewigen Lebens nicht wurdig achteten und das Wort Gottes von sich stießen, so wendeten sie sich von nun an zu den Peiden. Diese freuten sich darüber, und es wurde eine große Menge von ihnen, sowohl in der Stadt, als in der ganzen Gegend glaubig.

Diefe Beibenbekehrung mar ben ftolgen Juben unerträglich, fie erregten alfo einen Aufrühr und verurfachten, bag bie Apostel fortgejagt wurden, diese aber schüttelten den Staub von ihren Adhen und reisten nun nach Itonien.

In diefer Stadt wurden fie wohl aufgenommen, fie pre-

bigten in ber Spnagoge und Juben und Deiben murben in großer Meuge bekehrt; bies mar aber wiedrum ben Juden, Die fich nicht bekehrten, unausstehlich, haber verursachten sie bei ber romischen Obrigkeit eine Berfolgung gegen Paulum und Barnabam.

Bier muß ich eine merkmurbige Anetbote einschalten, bie in ber Lebends und Martergeschichte ber beiligen Thefla ents balten und fehr mahricbeinlich ift. Als Panlus und Bernge bas von Antiodien nach Ronien reisten, fo begleiteten fie smei Manner, Demas und ein Schmidt, Bermogenes, Dam Ins fannte beibe mohl und wußte, baß fie es nicht reblich menuten, boch ging er freundlich mit ihnen um und ließ fic nichts merten. Dun mar aber in ber Stadt Itonien ein Burger Namens Onefiphorus, ber nebft feiner grau Lettra und zwei Sobnen, Simmea und Beno, burch ben Titus an den Daulus Die befannte Epistel geschrieben bat, von Daulus und feiner Lebre Renntnif batte, von Derfon batten fie aber ben Apostel noch nicht gesehen. Da biese guten Leute nun borten, baf Paulus mit feiner Begleitung auf bem Bege fep, fo mußten fie icon von Titus, mas fur eine Geftalt und Anfeben Daulus batte; fie gingen alfo auf Die Laudftraffe und marteten ba auf ibn, fie faben auch alle, die porüber ginger, genan an. Endlich faben fie Daulum baber tommen. flein von Statur, mit einem tablen Ropf, frummen Beinen, biden Baben, großen Augbraunen und einer gebogenen Rafe. fonft mar er angufeben voll gottlicher Gnabe; bismeilen hatte er ein englisches Ungeficht; ba nun Paulus ben Onefiphorus fab, murbe er boch erfreut; biefer grußte ben Apoftel mit ben Worten : fen gegrußt, bu Anecht bes Bochgelobten! Daus lus antwortete: Gnabe fep mit bir und beinem Saufe! Des mas und hermogenes murben argerlich, fo bag ber Erfte jum Onefiphorus fagte: Gind wir benn teine Rnechte bes Dochgelobten, baß bu une nicht auch grußeft? Jener perfette: ich febe an euch bie Frucht ber Gerechtigfeit nicht, fend ihr aber folde, fo tommt auch ihr in mein Saus und ruht aus. Paulus mit feiner Gefellichaft fehrte alfo bei bem Duefiphorus ein, wo er taglich ben vielen Berguftrbmen-

ben bas Evangelium verfündigte. Run wohnte aber gegenaber eine reiche Rrau, welche eine einzige Tochter namens Thetla batte, Die mit einem pornehmen Berrn aus ber Stadt versprochen mar. Diese Thetla faß am Renfter und borte taglich Banlum reben. baburch murbe fie fo ergriffen, baß fie gang zu Chrifto befehrt murbe und alfo ihrem Brautigam entfagte, moriber die Mutter und ber Brautigam außerft aufgebracht murben, es ift alfo leicht zu benten, bag bie neidischen unbefehrten Juben Gingang fanden; indeffen blies ben die Avostel lange in Itonien, bis es endlich jum Tumult fam, wo fie bann in bie Droving Locaonien, in ihre Stabte Luftra, Derben und Die umliegende Gegend ibre Buflucht nabmen, mo fie allenthalben ben Glauben an Chriftum und Die Erlbfung burd Ihn verfundigten. Mun mar ein Mann in Luftra, der von Jugend auf labme Ruge batte, immer figen mußte und nicht geben fonnte; biefer borte Daulum reden. and ba ber Apostel mertte, baß biefer Menfc Butrauen ju ibm batte und glaubte, baß ibm vielleicht tounte gebolfen werben, fo fbrach er mit lauter Stimme; Stebe anfrecht auf beine Rufe! in bem Mugenblick fprang ber Dann auf und aina umber.

Diefe Bunderthat machte ein fo großes Auffeben, daß bas Bolf glaubte, Die Apoftel feven Gotter, Die in Denfchenges ftalt gefommen maren, und fie nannten ben Barnabas Jupiter, und ben Paulus Merturius, weil er bas Bort führte; alles lief ausammen, Die Priefter fanden fich ein, und es wurden Anftalten jum Opfern getroffen, fo baß bie beiden Apostel genug zu thun batten, um bas Alles zu verhindern und die blinden Leute ju überzeugen, daß fie eben folche Menfchen fepen wie fie. Es ging aber bier ebenfo, wie ebmale unferm Berrn in Berufalem, ber Bobel ift fich überall gleich, beut ruft er hoffanng und morgen frenzige; es famen namlich Juden von Untiodien und Ifonien nach Luftra, welche bas Bolt fo gegen bie beiben Apostel aufbrachten, bag man . Paulum fleinigte und zur Stadt binaus jagte; allein er erbolte fich wieber, ging wieber in bie Stadt, und bes folgenden Tages mit Barnabas nach Derben, wo fie bas Evangelium

eine Rebe an has Bolt hielt, fo rief bas Bolt: bas ift Gentels und nicht eines Menfchen Stimme; weil er dies mit Wohl gefallen annahm, fo betam er einen fcrecklichen Zufall, dem er wurde lebendig von den Warmern gefressen und fint idmmerlich.

Im ameiten Sahr ber Regierung bes Raifers Claudin entstand eine ichwere Theurung in Palaftina und ber umlige ben Gegend, welche ber Prophet Agabus vorher verfanigt batte. Daulus und Barnabas fammelten alfo eine Enmit Gelbes in bem reichen Antiochien und brachten es felbft ma Berufalem, bann reisten fie wieber gurud nach Untiedin und nabmen ben Johannes Martus mit, in beffen Daufe # Merufalem fich bie Apostel aufhielten. Der große Bulanf, ben bie Gemeine ju Antiochien batte, bewog auch mehrne angelebene Lebrer, babin au geben und am ABert bes bem su arbeiten. Bei fo gestalteten Sachen fonderte ber ben durch seinen beiligen Beift die beiden Manner, Barnaban und Daulus aus, um fie meiter unter bie Beiben gu fenden; burch Kaften, Gebet und Sande-Auflegen murden fie alle au biefem Beruf ordinirt, und den Johannes Martus nabmen fie als Belfer mit. Bon Untiodia reisten fie nach Geleucia wo fie fich einschifften und nach ber Infel Copern bindber fuhren; in ber Stadt Salamis fingen fie an, bas Evans gelium zu verfundigen, burchzogen die gange Infel bis nach Paphos, wo der romifche Befehlshaber Sergius Paulus, ber einen Betriger, einen Juden und falfchen Propheten, Namens Elvmas Barjebu, bei fich hatte, wohnte. Sergius ließ Pans lum und Barnabam ju fich tommen und verlangte von ihnen bas Evangelium ju boren; bas mar nun bem Elymas gerabe gumiber, ber wiberstand alfo ben Aposteln und midersprach ihnen; barüber ereiferte fich ber Apostel Paulus bergeftalt, daß er ihn icharf ausahe und zu ihm fprach; "D bu Rind bes Satans! voll aller Lift und aller Schaltheit und Reind aller Gerechtigfeit, bu boreft nicht auf, abzumenben von ben rechten Wegen bes herrn. Und nun fiebe! Die Sand bes herrn tommt über bich, bu follft blind feyn und eine Beitlang Die Sonne nicht feben." Bon bem Augenblick an murde

Elymas blind und mußte fich babin fibren laffen, wohin er wollte. Dies erfte Winder, bas wir von Paulus wiffen, bewog den Landpfleger Sergins, daß er fich jum Chreften thum betannte.

Bon hier schifften nun die Apostel hinüber nach Klein- Ufen, in die Prodinz Pamphylien, wo sie in der Stadt Pergen einkehrten, Johannes Markus aber kehrte wieder um nach Jerusalem, es scheint, daß dieser Mann damals noch keinen innern Berus zu Missionsgeschäften hatte. In Pergen hielten sich die Apostel nicht auf, sondern reisten durch in das Land Pisidien, wo auch eine Stadt Antiochia war, in dieser kehrten sie ein; am nächsten Sabbath gingen sie in die Synagoge, denn es wohnten viele Juden daselbst; nach der Borlesung schlicken die Vorsteher der Schule zu den Aposteln und ließen ihnen sagen, wenn sie etwa zum Bolk reden wollten, so mochten sie es thun. Ann stand Panlus auf und hielt eine wortessliche Rede an die versammelte Jubengemeine, aber man findet nicht, daß sie viel bewirft habe.

Bei bem Ausgang aus ber Sunagoge fanden sich auch, beidnische Barger, welche die Apostel baten, daß sie ihnen auch zwischen den Sabbathen das Wort Gottes verfündigen mbchten; des folgenden Sabbaths aber tam fast die ganze Stadt zusammen, Juden und Deiden, um Paulus zu hören; dies ärgerte die Juden so, daß sie dem widersprachen, was Paulus sagte. Hierauf tundigten ihnen Paulus und Barnabas an, daß es zwar ihre Schildigkeit gewesen sen, ihnen zuerst das Evangelium zu verfündigen, da sie sich aber selbst des ewigen Lebens nicht wurdig achteten und das Wort Gottes von sich stießen, so wendeten sie sich von nun an zu den Deiden. Diese freuten sich darüber, und es wurde eine große Renge von ihnen, sowohl in der Stadt, als in der ganzen Gegend glaubig.

Diefe Beibenbekehrung mar ben ftolgen Juben unerträglich, fie erregten alfo einen Aufrühr und verursachten, daß bie Apostel fortgejagt wurden, diese aber schuttelten ben Staub von ihren Fisen und Ronien.

In diefer Stadt wurden fie wohl aufgenommen, fie pies

bigten in ber Spragoge und Juben und Deiden murben in großer Menge befehrt; bies mar aber wiedrum ben Jubn. Die fich nicht befehrten, unansstehlich, baber verursachten fie bei ber romischen Obrigfeit eine Berfolgung gegen Paulmund Barnabam.

Bier muß ich eine mertmurbige Anetbote einschalten, bie in ber Lebens- und Martergeschichte ber beiligen Thella en balten und febr mabricbeinlich ift. Als Danlus und Beme bas von Antiodien nach Ifonien reisten, fo begleiteten ft smei Manner, Demas und ein Schmidt, Bermogenes. 90 lus tanute beibe mohl und wußte, baß fie es nicht reblid mennten, boch ging er freundlich mit ihnen um und lief fo nichts merten. Dun mar aber in ber Stadt Atonien ein Burger Ramens Onefiphorus, ber nebft feiner gran Lette und zwei Gobnen, Simmea und Beno, burch ben Titus an ben Daulus bie befannte Epiftel geschrieben bat, von Danis und feiner Lebre Renntnif batte, von Derfon batten fie aber ben apoftel noch nicht gefeben. Da biefe guten Leute nu borten, baf Paulus mit feiner Begleitung auf bem Bege fen, fo wußten fie icon von Titus, mas fur eine Geftalt und Unfeben Daulus batte; fie gingen alfo auf Die Landftrafte und marteten ba auf ibn, fie faben auch alle, bie vorüber ginger, gengu an. Eudlich faben fie Daulum baber tommen. flein von Statur, mit einem tablen Ropf, frummen Beinen, Diden Baden, großen Augbraunen und einer gebogenen Rafe, fonft mar er angufeben voll gottlicher Gnade; biemeilen batte er ein englisches Ungeficht; ba nun Paulus ben Onefiphorus fah, murbe er boch erfreut; biefer grußte ben Apoftel mit ben Borten: fen gegrußt, bu Anecht des Sochgelobten! Paus lus antwortete: Gnabe fep mit bir und beinem Saufe! Des mas und hermogenes murden argerlich, fo bag ber Erfte jum Onefiphorus fagte: Sind wir benn feine Rnechte bes Sochgelobten, bag bu une nicht auch grußeft? Sener verfette: ich febe an ench bie Frucht ber Gerechtigfeit nicht. fend ihr aber folde, fo kommt auch ihr in mein Saus und Paulus mit feiner Gefellichaft kehrte alfo bei ruht aus. bem Onefiphorus ein, wo er taglich ben vielen Berguftrbmen-

ben bas Evangelium verfunbigte. Dun wohnte aber gegenaber eine reiche Rran, welche eine einzige Tochter namens Thetla batte, bie mit einem vornehmen Berrn aus ber Stadt verfprochen mar. Diefe Thetla faß am Renfter und borte taglich Paulum reben, baburch murbe fie fo ergriffen, baß fle gang zu Chrifto betehrt murbe und also ihrem Brautigam entfagte, worüber die Mutter und ber Brautigam außerft aufgebracht murben, es ift alfo leicht zu benten, bag bie meidischen unbefehrten Juben Gingang fanden; indeffen blies ben die Apostel lange in Itonien, bis es endlich jum Tumult dem, wo fie bann in bie Proving Lycaonien, in ihre Stabte Epitra, Derben und Die umliegende Gegend ibre Buflucht mabmen, mo fie allenthalben ben Glauben an Chriftum und Die Erlbfung burd Ihn verfundigten. Dun mar ein Dann in Loftra, ber von Jugend auf labme Rufe batte, immer figen emußte und nicht geben tonnte; Diefer borte Paulum reben, and ba ber Apostel mertte, baß biefer Menfc Butrauen gu ibm batte und glaubte, baß ibm vielleicht tonnte geholfen werben, fo fprach er mit lauter Stimme; Stebe aufrecht auf beine guße! in bem Mugenblick fprang ber Mann auf und ging umber.

Diefe Bunberthat machte ein fo großes Auffeben, baß bas Bolt glaubte, Die Apostel feven Gotter, Die in Denschenges ftalt gefommen maren, und fie nannten ben Barnabas Jupiter, und den Paulus Merturius, weil er bas Bort fubrte; alles lief gufammen, Die Priefter fanden fich ein, und es wurden Anftalten jum Opfern getroffen, fo baß bie beiden Apostel genug zu thun batten, um bas Alles ju verhindern und die blinden Leute ju überzeugen, daß fie eben folche - Denfchen fenen wie fie. Es ging aber bier ebenfo, wie ebe male unferm Berrn in Jerufalem, ber Pobel ift fich überall gleich, beut ruft er hoffanna und morgen freunige : es famen namlich Juden von Untiochien und Afonien nach Luftra, welche bas Bolt fo gegen die beiden Apostel aufbrachten, daß man . Paulum fleinigte und gur Stadt bingus jagte; allein er erbolte fich wieder, ging wieder in bie Stadt, und bes folgenden Tages mit Barnabas nach Derben, wo fie bas Evangelium

predigten, und banutwieber gang Pifibien und Pauphyffen Durchjogen, allenthalben bie Gemeinden ftarften, granbeten, und ihnen Melteften, bas ift, Lehrer und Borfteber verordner ten: bann fetten fie fich zu Attalien gu Schiff, und fubre wieber nach Antiochia in Sprien. Don mannen fie maren et gefendet morden. Dier rubten fe que und ftarteen fich enfi Rove ju ihrem wichtigen Geschäfte; inbeffen tamen veridio Dene Manner aus bem jubifden Land nach Antiochien, melde bebrten , baft, die Beiben, Die fich au Chrifto belebrten, bob wicht felig werben thunten, wenn fie nicht auch Juden mit Ven und die mofaifden Gefete beobachteten; bies verurfacht Unruben und Spaltungen in ber Gemeinbe, fo baf man end Tich beschloß, Pantum und Barnabam, nebft noch einigen Dannern nach Jerufalem ju ichiden und bas Gutachten und ben Entichluß ber Apoftel über Diefen Duntt einzuholen. Dies geschah alfv, nachdem Paulus und Barnabas zwei Jak Lang nach ihrer Rudfehr and Rlein-Uffen in Untiochien fic aufgehalten batten.

Paulus, ben biesmal Titus begleitete, Barnabas und noch einige ehrbare Danner, reisten wun gufammen nach Berufalem, wo fie por den Aposteln und ber versammelten Gemeine Rechenschaft von ihren Reisen ablegten und bie große Thaten Gottes ergablten, die Er burch ihre Sendung bewirft babe; aber auch hier flunden befehrte Pharifder auf, bie barauf bestunden, daß bie Seiden, die fich zu Chrifto betehrten, Die Gefete Mofis beobachten mußten. Sieruber murbe lang bin und ber geftritten, bis enblich Petrus aufftand und burch feine Rebe und Erfahrung Die gange Semeine überzeugte, daß wenn die Beiden als Beiden bei ihrer Befehrung ben beiligen Beift empfingen, baß alebann bie Beobachtung bes jubifchen Ceremonien. Gefetes nicht mehr nothig fen. Dies unterfilts ren auch Paulus und Barnabas burch ihre Erfahrung, worauf bann endlich Jatobus Rleopha-Alphat, ben Paulus irgend. too bes herrn Bruber nennt, ben Schluß faßte, bag man Die bekehrten Beiden nicht mit ben judifchen Ceremonien befcweren muffe, nur vier Puntte fenen ihnen gu unterfagen, namlich: baf fie fich von allem, mas gum Gogendienft gebort,

von der fleischlichen Bolluft, von den, mas erfliet if, und von allem Blutesten enthalten mochten. Dann murbe noch ferner beschloffen, daß Paulus die Deidenbefehrung und Pertus die Judenhefehrung besargen sollten, welchem letztern dann auch die ührigen Apostel zugeordnet wurden; Jakobus aber fund der Stammgemeine zu Jerusalem vor, bei welcher sich daun auch die Apostel ansbielten, wenn sie von ihren Reisen zurück kangen.

Der erste Beschluß, ber bie Deiben betraf, murbe schriftlich abgefaßt, und durch Judas Barsabas und Silas, die Pamlum und Barnabam begleiteten, nach Antiochien gefandt, überhaupt aber auch allen driftlichen Gemeinden befannt gemacht.

Nicht lange nachher tam auch Petrus nach Antiochia, wo er fich nach dem Beschluß der Apostel richtete, und mit-den heidnischen Brüdern af und trant; da aber noch mehrere Brüder, welche Jakobus von Jerusalem nach Antiochien schiete, dahin kamen, so fürchtete sich Petrus und entzog sich ben heiden wieder, welchem Beispiel auch Barnabas folgte. Dierüber wurde Paulus sehr ungehalten, so daß er ihn biffente lich zur Rede seize und ihn der heuchelei beschuldigte.

Die beibe Gefandten Judas und Gilas murben nun wieder su ihrer Rudreife abgefertigt, fie maren bochbegabte Danner und batten auch ber Gemeine zu Antiochien eine Zeitlang bas Evangelium verfundigt. Jubas trat die Rudreife an, Silas blieb aber gurud, weil er Luft batte, an ber Beidenbes tebrung mit zu grbeiten, wozu fich auch bald Belegenheit fand; denn Paulus und Barnabas maren Billeus, bie Ges meinden in Rlein-Affen wieder zu befuchen; ba aber Barnas bas barauf bestand, daß fie der Johannes Martus begleiten follte und Paulus barinnen nicht beiftimmen wollte, weil fie bei ber erften Reife Dartus verlaffen batte, fo tamen Die beiden Apostel fo bert an einander, baf fie fich trennten, und Barnabas mit Martus nach Eppern reiste, Paulus aber nahm nun ben Silas und Splvanus mit fich, und trat feine Reife nach Rlein-Affen wieber au; unterweges aber befuchten fie alle Gemeinen und befeftigten fie in ber Mabrheit.

Rachdem fie wieber aber Derben nach Loftra gefommen waren, so fanden fie ba einen wadern Jungling, beffen Mubter eine Judin, ber Bater aber ein Deide war; der Jungling war ein Chrift geworden; er hieß Limotheus, und er gefict dem Paulus so wohl, daß er ihn zu einem funftigen Lehrn des Evangeliums bestimmte. Dann zog die apostolische Gellichaft weiter, und wo fie binkamen, da kundigten fie den Gemeinen den Schuß an, daß sie nicht gehalten seven, du judische Gesetz zu beobachten, außer den obengedachten vier Punkten, welches allenthalben große Freude verursachte,

Bon da zogen sie durch die Provinzen Phrygien und Galatien, der heilige Geist aber bezengte ihnen in ihrem Junern, daß sie da jeht das Evangelium nicht verkundigen sollten; sie versuchten nun durch Mysien und Bithynien zu reisen; allein auch dies wurde ihnen von Innen gewehret; sie reisten also vorüber und kamen nun nach Troas, dem Lande, in welchem vor Alters Troja lag; hier waren sie nun am Ufer des Archipels, an der Gränze von Usien. Ich vermuthe, daß sich hier der Evangelist Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben, zu ihnen gesellt hat; denn er fängt Ap. Gesch. 16. v. 10. an, austatt des Worts Sie, das er in dieser Geschichte bis daher beständig gebraucht hatte, das Wort Witzugebrauchen.

In Troas erschien dem Paulus ein Mann in der Nacht, der ihn aufforderte, nach Macedonien zu reisen; dies hielt Paulus für einen Bint vom herrn, den er auch mit seiner Sesellschaft befolgte; fie fuhren also übers Meer nach Europa hinüber und kamen nach Philippi, der hauptstadt in Macedonien, wo sie sich einige Tage aufhielten, am Sabbath gingen sie hinans ans Wasser, wo sie sich setten; wenn nun die Weiber hinans kamen, um Wasser zu schöpfen, so sprachen sie ihnen zu und verkündigten ihnen den Beg zur Seligkeit. Gine unter den Weibern, Lydia, die mit Purpur handelte, wurde aufmerksam, sie blieb siehen und wurde erweckt, sie war aus der Stadt Thyatira aus Klein-Assen geburtig, sie und ihr ganzes hans bekehrten sich und wurden getauft; nun ließ Lydia mit Bitten

micht nach, bis die gange apostolifde Gefellschaft gu ihr ins Saus gog und bei ihr berbergte.

Siumals, als die Apostel ausgingen, um zu beten, bes gegnete ihnen eine Weibeperson, die man heut zu Tage für eine magnetische Somnambüle erklaren würde; sie weissagte und wahrsagte, damit verdiente sie ihren herren viel Geld, die sie auch eben deswegen unterhielten; diese folgte dem Panlus uach und rief: Diese Menschen sind Auchte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verküns digen. Aufänglich ließ das Paulus so geben, als es aber mehrere Tage geschahe, so wurde er unwillig; er weudete sich also um und sprach zu dem Wahrsagergeist: Ich gebiete dir in dem Namen Iesu Christi, daß du von ihr aussfahrest — und damit hatte auch ihr Weissagen ein Ende.

Dies mar aber ihren Berren nicht gleichgultig, benn bie Perfon batte ihnen viel eingetragen; fie riffen alfo Paulum und Gilam, ale bie vornehmften, mit fich fort und brachten fe vor die Ortsobrigfeit, wo fie fie ale fremde Juden und Rubeftorer anklagten; ohne weitere Untersuchung rif man ihnen Die Rleider vom Leib und ftaupte fie; dann fubrte man fie ine Gefängniß. In der Nacht aber, ale Daulus und Silas beteten und Gott lobten, entftand ein befriges Erbbeben, von welchem die Thuren des Gefängniffes aufe fprangen. Der Gefangenwarter ermachte, und fein erfter Bedaute, die Gefangenen fepen entlaufen, bewog ibn, fic felbft umaubringen; Daulus aber rieft thue bir nichts gu Leid, wir find noch alle bier; bierauf forberte ber Rertere ' meifter ein Licht, ging mit Bittern binein und fuhrte Paulus und Silas beraus, bann fiel er beiben ju gufen und fprach : Liebe Berren! mas foll ich thun, daß ich felig merbe ? Bahricheinlich maren ihm ichon porber bie Apoftel und ihre Lehre befannt, und das munderbare Erbbeben hatte ibn vollends erschuttert. Paulus und Gilas antworteten . Glaube an ben herrn Sefum Chriftum, fo wirft bu und bein Saus felig. - Dann belehrten fie ihn und Die Seinigen umftanblicher; ber Gefaugenwarter bagegen linderte bie Comergen ibrer Striemen, Die fie von den Ruthene ober . Seifelhieben hatten, und nahm fir in fein Sans auf; die Apostel tauften ibn mit allen den Seinigen; er fehte fich mit seinem gangen Sausgesinde und mit den Aposteln an einen Lisch, und fie freucten sich alle herzlich. Des Morgens schildte die Obrigstit Stadtbiener zum Kertermeister und ließ ihm fagen: er mbthte die Manner geben laffen. Paulus aber berstand die gang anderes; er antwortete: Sie haben und ohne Urtheil und Mecht gestäupt und ins Gefängniss geworfen, und wir sollte und, da wir boch Romer sind, so beimlich hinausweisen lassen so geht es nicht, sie muffen selbst tommen und uns hinaus führen

Als die Studtbiener diefe Antwort überbrachten, wurde ben herren augft, duher tamen fie nun felbst und führten die Apostel aus bem Gefangniß; und baten fie, fie modien nun aus der Stadt gehen, denn es war ein großes Berbreichen, romische Burger so zu behandeln.

Daulus und Silas tehrten wieder bei der Lobig ein, me fie die Neubekehrten jufammen tommen ließen, fie in ihrem Blauben Ratte, baun Abicbied nahmen, und nach Theffalos wich reisten, wo die Juden eine Spnagoge hatten; ob ihr Beruf nun gleich an die Beiben ging, fo gingen fie bod nie bie Juben vorbei, Paulus predigte ihnen alfo brei Gabbathe nacheinander das Evangelium von Sefu Chrifto; einige Ruben murben befehrt, aber ber Beiden eine große Menge, porgudlich auch viele vornehme grauen; bies argerte bie bales Rarriaen Muben, baß fie ben Jafon, welcher die Apoftel beberbergte . mit einer Rotte Pobelvolte überfielen, und ibn nebft einigen Erweckten vor die Stadtobrigfeit fcbleppten, mo fie ibn verklagten , baß er gefahrliche Lente beherberge , bie alle Welt aufregten, und einen anbern Ronig, als ben Raifer, verfundigten ; barubet murbe bie gange Stadt untubig; inbeffen die Bellagten vertheitigten fich fo, baß man fie geben ließ.

Sier empfingen die Apostel eine aufehnliche Summe Gelbs, welche ihnen die Philippet fur die Armen schieden, bann wurden Paulus und Silas alsofort in der Racht von der Gemeinde nach Berroen abgefertigt, wo sie sehr eble und gute Menschen auch unter den Juden antrafen, welche bas Evansgelinn willig annahmen; und zu hans bant in bet Bibet

nachforichten, ob es fich and fo verbiette, wie die Apollel. gefagt batten ; von den Beiben aber murben auch viele Dan mer und Weiber befehrt. Als dies die Studen in Theffalonich erfuhren, fo tamen fie auch nach Berven und flifteten Mufo rubr unter bem Bolt: Die Erwedten aber ichicften Daninm fort, und Silas und Timbtbeus benfriteten ibn bis an bas Meer, wo fie gurud blieben; er aber, nebft einigen Freunden. weiste narb Atben. wo biefe Rreunde wieder auruct febrten und ben Auftrag von ibm empfingen, daß Silas und Timethens ju ihm formen mochten. Dabrend ber Beit, bag er Diefe beiben Gebulfen erwartete und oft in ber Stadt umber wandelte, bemertte er mit innerlichem Merger, wie febr biefe berühmte und blubende Stadt im Gobendienft verfunfen mar. Bier war bie berühmee Schule ber Philosophie, und wer fic Biffenfchaften widmen wollte, ber ging hach Uthen; baber bielten fich auch immer bie gelehrteften und berühmteften Dans ner bier auf.

Panlus rebete auch bier in ben Schulen und auf bem Markt, ober wo er Leute beisammen fand, und verkündigte das Evans gelinm von Jesu Christo frei und diffentlich; allein er richtete nicht viel aus; man disputirte mit ihm und führte ihn auf bem Gerichtsplat, wo immer die Rathsherren und viel Bolls versammelt waren; hier hielt er nun eine schone Rede, welche uns Lufas Apost. Gesch. 17. ausbehalten hat, wo sie vers dient, nachgelesen zu werden. Die Wirkung von dieser Rede war, daß inan bariber spottete; andere waren tieugierig, und mehr davon zu hören, einige aber wurden erwedt; unter diesen war auch der berühmte Rathsberr Dionhsus Arevpagita, der in der Airchengeschichte wohldelannt ift, und noch einige Andere.

Das in Abgötterei, Stöls und Cophifterei versundene Athen verließ Paulus bald, und reiste nach der damals blühendem Sandelsstadt Cotiuth; biet fand er einen Juden Raula, und seine Frau Pristilla, bie sich mit Teppichinachen uchprten; da num Paulus dies Jandwerk auch gelernt hatte, so half er ihnen so lang, die Silas und Amothens von Thessalousche und Einsteins den Thessalousche und Einsteins der untetließ in aber untetließ in

bod nicht, in ben Sungogen bas Ebandeliam zu verfanblen und auch allerlei Wunder zu verrichten. Als nun Cilas mi Limotheus zu Corinth antamen, fo erzählte Letterer ben Daulus, wie fehr bie Gemeinde in Theffglonich im Im nern und leußern jugenommen babe; bies bewog nun ben Apostel, an diese liebe Gemeinde an fcbreiben, und biefe if die erfte Epiftel an die Theffalonicher. Da nun Daulus Bet bulfen betommen batte, fo fingen fie ernftlich an, pon Chifa an zeugen und bas Evangelium au verfundigen : allein bit Raben bisputirten und tafterten ; nur allein Erispus, ein Bou fteber ber Schule, belehrte fich mit feinem gangen Baufe, ba ber fundigte ibnen ber Apostel an, bag er bas Celnige ger than, feine Pflicht erfullt babe; ener Blut fem über enerem Baupt, fprach ert ich gebe von nun an rein zu ben Beiben. Diemit verließ er fie und wendete fich zu ben Griechen; feine Berberge nabm er bei einem gemiffen Suft, beffen Baus nabe bei ber Spuagoge mar, ber fich auch befehrt batte: von nun; an ging bas Wert bes herrn unter ben Beiden gefegnet fort, und die Gemeinde ju Corinth murde febr ansehnlich und betrachtlich. Paulus hielt fich anderthalb Jahr bier auf; die Juden aber konnten diesen Kortgang des Christenthums nicht ertragen, baber emporten fie fich gegen Vaulum und verflagten ibn bei bem Landvogt Gallion. Diefer aber weigerte fic, fich in ihre Religionsfachen und Meinungen zu mischen, und jagte fie fort. Die Griechen, aufgebracht über bie Suben, folugen den Borfteber ber Synagoge, Ramens Coftbenes; Sallion ließ das geschehen und nahm fic der Gache nicht an. Um diefe Beit ichrieb Paulus die zweite Spiftel an Die Theffalonicher. Paulus entschloß fich nun endlich, Abschied von Corinth zu nehmen und wieder nach Sprien zu reifen; er nahm ben Aquila und feine Krau Priscilla mit, und fuhr mit ihnen binuber nach Ephefus in Rlein-Affien, wo er aber nicht lang verweilte, ob man ihn gleich bagu nothigte, weil er am nachften Seft zu Jerufalem feyn mußte; er ließ alfo Mauilani und Priecillam in Ephelus, und reiste nach Cafarien, Antiochien in Sprien, nach Jerufalem, und in die benachbarten Provingen, wo er überall die Gemeinden befuchte und ftarfte. Balb nach seiner Abreise non Ephelus tam ein gewiffer Mann

brauchten die mofaischen und levitischen gottesdienstlichen Gebrauche nicht mehr zu beobachten. Daß die Beiden bei der Annahme des Christenthums nicht auch brauchten Juden zu werden, dazu hatten fie sich verstanden, aber daß Juden, die sich zu Christo bekehrteu, gleichsam heiden werden sollten, das war ihnen ganz und gar nicht recht. Daran hatte aber Paulus gar nicht gedacht, es war ein falsches Gerüchte, das übelsgesinnte Menschen ausgestreut hatten.

Um nun Unruhe zu verhiten und dies fallche Geschwäs durch Thatsachen zu widerlegen, riethen ihm die Apostel und Worsteher der Gemeinde; es seyen vier Mauner da, die ein Gelübbe auf sich hatten, er sollte die Kosten daran wagen, daß diese Manner nach dem levitischen Gesetz ihre Haupter beschören, sieben Tage im Tempel zubringen und dann auch ihre Opfer darbringen tonnten; er sollte dann das alles auch so mit heodachten, damit jedermann sahe, das er selbst ein eifriger Jude sey und auch Andere zur Beobachtung des judischen Gottesdienstes anhalte.

Diefer Rath war gut gemeynt, Paulus befolgte ihn auch, aber es waren auch Juden aus Klein-Affen da, die endlich Paulum im Tempel bemerkten und erkannten; diese wurden gleichsam rasend, denn sie brachten das ganze Bolk und die ganze Stadt Jerusalem in Bewegung, alles tobte dergestalt durcheinander, als wenn der ganze Staat in Gefahr ware, Jene Juden aber streuten aus, Paulus habe Deiden in den Tempel geführt, denn sie hatten einige von seinen griechischen Begleitern in Jerusalem gesehen, aber in den Tempel hatte er sie nicht gebracht.

Diesen Tumult ersuhr der romische Commandant Claudius Apsias bald, er nahm also Soldaten zu sich und eilte jum Tempel, wo sie Paulum schlugen und mißhandelten. Der Oberhauptmann rettete ihn aus ihren händen, ließ ihn binden und erkundigte sich genau nach seinem Berbrechen. Der Apostel bat sich die Erlaubniß aus, zum Bolk reden zu dursen; dies wurde ihm gestattet, er redete, das Bolk war ruhig und porte seine Erzählung so lange an, die er dahin kam, wo ihm Gott ausgetragen hatte, von den ungehorsamen Juden

ine fort, er that biele Bunder und gewähln bein Sein m

großes Bolt.

Ju Ephefus wohnte auch ein Jude Rattent Schoa, bom & folecht ber Sobenpriefter; Diefer hatte fieben Sohne, with versuchten, im Ramen Jesu Teufel ausgutreiben; allem is ging ihnen übel, benn die Beseffene richteten fie so zu, daffe nachend und verwundet nach hans tamen.

Die Revolution in Ephefus und ber umliegenden Gegind murbe fo groß. baf Gobendienft und bamit berbundene atte alaubifche Runfte febr ins Abnehmen tamen. Nun war eler ein Tempel ber Gottin Diang in Ephefus, ber eins wir bin befannten fieben Bunbermerten ber Welt ausmachte. Et Goldschmied Ramens Demetrius machte aus Gilber Hille Dignentempelden nach, bie er weit und breit theuer perfauft. Jest aber, ba nun ein fo großes Bolt jum Chriftentbum uber ging, nahm diefer Sandel febr ab, wodurch Demetrius groffen Schaden an feinem Gewinn litt; bies brachte ibn fo auf, ba er das Bolf aufwiegelte, und durch ben Mueruf, groß ift ble Diana, die Gottin ber Ephefer! Die gange Stadt in Alleim feste; er hatte auch viele Arbeiter, die burch ben Untergang feiner Rabrit ihr Brod verloren, und baber ben garmen bets mehrten, indem fie behaupteten : Paulus murde es am Gibe fo weit bringen, daß die Berehrung ber großen Gottin bei fleinert murbe, und babin burfte man es boch nicht fommen laffen, u. f. m. Aurg, bie gange Stadt Ephefus tam in Die rube, und ba man einige pon Pauli Gefahrten antraf, fo fubrte man fie auf den Richtplat; Paulus wollte auch babin geben, aber die Gemeine ließ es nicht zu. Indeffen mar ber Allarm fo allgemein, und viele wußten nicht einmal marum fie larmten; daß der Gerichtehalter zu dem Bolf reden und es ftillen mußte, Dies gefcab nun auf eine meifterhafte Beife, benn er behauptete : "daß die Stadt Ephefus die Pflegerin ber aroßen Gottin Diana fen, bas tonne fein Denfc laugnen, und die Danner, Die fie daber führten, batten es ja and nicht bestritten, fie feven weder Rirchenrauber ober Lafterer ibie Gottin." Satte Demetrius etwas mit ihnen auszumachen jo tonne bas ja burch Urtheil und Recht geschehen u. f. m.

É

Damit batte alfo bie Sache ein Enbe. Bot biefem Aufrebr Batte Baulus die erfte Epiftel an Die Corinther gefchrieben = and fie burch Timotheus babin gefchickt, momit er ihnen gugleich Soffnung machte, baß er fie beld besuchen werbe. Rad biefer Empbrung glaubte fich Paulus nicht mehr ficher in Ephefus, er ließ alfo die Gemeine gufammen tommen, gab ibr feinen Segen und nahm ABfdied von ihr, weil er fic = worgefest batte, wieberum nach Macedonien zu reifen, welches . er auch in Gesellschaft mehrerer murdiger Danner ins Werf Bu Troas batte er Titum erwartet, da er ibn aber : Teste. : - nicht fand, fo murbe er febr fcmermutbig und beforgt um bie 3 Gemeinden in Macedonien und Griechenland; er fuhr alfo bius 3 :aber, wo er ben Titum, welcher mabrend ber Beit eine reiche e Gollette fur die Urmen gesammelt batte, mit großem Berg gnugen antraf; bie guten Rachrichten, Die er burch ibn von : allen Gemeinden erhielt, bewogen ibn, burch verschiedene Pros s - singen Griechenlands gu reifen und bie Gemeinden gu befuchen, ; borber aber fcbrieb er noch bie zweite Epiftel an bie Corlue : :ther, und fchicte fie burch Titum babin; auf biefer Reife er-1 fatte er gang Griechenland bis nach Allpricum mit bem Evangelium, reiste bann nach Corinth, wo er ein Diertel-Jahr 1 Glieb, und bafelbft bie Epiftel an bie Romer fcbrieb; ba ibm f abet bie Juden wieder nachstellten, weil er Willens mar, nach Beupfalem gu reifen, fo befchloß er, wieder feinen Rudweg i butd Dacebonien nach Troada ju nehmen; feine Gefahrten seber fchidte et gerabes Beges babin, ging gurud nach Philippi i mub fuhr bann nach Rlein:Affen berüber, mo er ju Treas ble 1 'Seinigen antraf; bier blieben fie fieben Tage, und bier mar 1 46, wo er einen Jungling, bet mabrent feiner Prebigt bes Macts im Schlaf jum Renfter binaus auf Das Pflafter fiel

and für tobt aufgehoben murbe, wieder jum Leben gurud rief. Dierauf beschloß er nun, feine langft vorgenommene Reise nach Jerusalem fortzusegen, um die aufehnliche Collette, die ber für die dortigen Armen gesammelt hatte, selbst zu übers ibringen; seine Begleitung schickte er zu Schiff voraus, er aber ging auf dem Lande zu Tuß bis nach Mileto. Bu Ephes ins, wollte er sich nicht aufbalten, weil er auf Dfingsten be

**\*** 

Jerusalem seyn mußte; baber ließ er'bie Gemeinde-Borftehe von Ephesus nach Mileto tommen, wo er einen fehr ruhrenden A. fchied von ihnen nahm, den man fast ohne Thranen Apost. Gefch. 20. v. 18 — 38 nicht lefen tann.

Dier ging nun Daulus mit feiner Begleitung ju Coif bis nach Thrus, wo fie anlandeten, weil bas Schiff bort Banen auszuladen hatte, und weil fie bort Chriften fanden, fo blieben fie fieben Tage bei ibnen. Dier murbe Daulus gemarnt, er mbote nicht nach Jerusalem reifen; allein er febrte fich nicht baran, fondern er nahm mit feiner Gefellichaft Abichieb von ihnen, und fuhr an Baffer bis nach Ptolemais, einer Statt am Ufer bes Deers, Die jest Jeand'acre beißt. fe Brider, bei benen fie fich einen Tag verweilten, und dann bes folgenden Tags nach Cafarien reisten, mo fie bei bem Diafonus Philippus einkehrten, ber ehemals den Schapmeifter ber Abnigin Candaces aus Mobrenland getauft batte. Diefer apostolifche Mann batte vier bochbegabte unverheirathete Tochter; bier hielte fich bie Gefellichaft mehrere Tage auf, mabrend melden ber Prophet Maabus, beffen oben icon einmal gedacht worden, nach Cafarien tam, ben Gurtet Pauli nabm, ibm Bande und Rufe bamit band und babei ihm antunbigte, baß ibn gu Jerufalem die Juden ebenfo binden murben. machte einen traurigen Gindrud auf feine Gefellichaft, fie weinten und baten ibn, er mochte boch nicht hinauf nach Berusalem geben; allein er ließ fich nicht bewegen, sondern erklarte fich, er wolle fich nicht nur ju Berufalem binben laffen, fondern fogar um des Namens Jefu Billen fterben, wenns er forderlich mare; fie ließen ibn alfo geben und begleiteten ibn nach Berufalem, wo er bei Satobus eintehrte, ber bie Melteften ber Gemeine gusammen berief, denen bann Paulus Die große Thaten Gottes erzählte, worüber fie fich alle bochlich freuten und Gott von Bergen dankten. Nun waren aber viele Taufend Juden zu Jerufalem (benn es war gerade Pfingften, bas Reft ber Erftlinge) die an Jesum glaubten, aber dabei das Gefet Mofis noch ftreng befolgten; Diefe batten burch bas Gerucht erfahren, daß Paulus auf feinen Reifen durch die beionifche Lander ibie zerftreute | Juben bie fich befehrten, lebrte, fie

Brauchten die mofaischen und levitischen gottesbienftlichen Gebrauche nicht mehr zu beobachten. Daß die Seiden bei der Funahme des Christenthums nicht auch brauchten Juden zu werden, dazu hatten fie sich verstanden, aber daß Juden, die sich zu Christo bekehrten, gleichsam heiden werden sollten, das war ihnen ganz und gar nicht recht. Daran hatte aber Pauins gar nicht gedacht, es war ein falsches Gerüchte, das übelgesinnte Menschen ausgestreut hatten.

Um nun Unruhe zu verhiten und dies falsche Geschwätzdurch Thatsachen zu widerlegen, riethen ihm die Apostel und Borsteher der Gemeinde; es seven vier Rauner da, die ein Gelübbe auf sich hatten, er sollte die Kosten daran wagen, daß diese Manner nach dem levitischen Gesetz ihre Haupter beschören, sieben Tage im Tempel zubringen und dann auch ihre Opfer darbringen tonnten; er sollte dann das alles auch so mit heodachten, damit jedermann sahe, daß er selbst ein eifriger Jude sey und auch Andere zur Beobachtung des judischen Gottesdienstes anhalte.

Diefer Rath war gut gemennt, Paulus befolgte ihn auch, aber es waren auch Juden aus Klein-Afien da, die endlich Paulum im Tempel bemerkten und erkannten; diese wurden gleichsam rasend, denn sie brachten das ganze Bolt und die ganze Stadt Terusalem in Bewegung, alles tobte dergestalt durcheinander, als wenn der ganze Staat in Gefahr ware. Tene Juden aber streuten aus, Paulus habe Deiden in den Tempel geführt, denn sie hatten einige von seinen griechischen Begleitern in Jerusalem gesehen, aber in den Tempel hatte er sie nicht gebracht.

Diesen Tumult ersuhr der romische Commandant Claudius Apsias balo, er nahm also Soldaten zu sich und eilte jum Tempel, wo sie Paulum schlugen und mißhandelten. Der Oberhauptmann rettete ihn aus ihren Sanden, ließ ihn binden und erkundigte sich genau nach seinem Verbrechen. Der Apostel bat sich die Erlaubniß aus, zum Bolk reden zu dursen; dies wurde ihm gestattet, er redete, das Bolk war ruhig und phrte seine Erzählung so lange an, die er dahin kam, wo ihm Gott ausgetragen hatte, von den ungehorsamen Juden

an den Deiben überzugehen; vies war nun mnerträglich, fe warfen die Rleiber ab und Graub in die Sobe, Lyfies aus brachte ibn in Siderheit, und weil er Pauli bebräische Rete nicht verstauben hatte, so wollte er ihn geißeln lassen, nu herans zu bringen, warum die Inden so erbittert gegm üst waren; als man ihn aber zur Geißelung aubinden wollt, fragte er, ob es benn hier Gitte sep, daß man einen ibnischen Barger geißeln durfe? Dies machte eiefen Eindrich auf Lysias, der es sich viel Geld hatte toften lassen, um ihr mischer Burger zu werden; nun sagte ihm aber Paulus, des er ein geborner römischer Burger sep, dies augstigte ihn noch mehr, besonders auch beswegen, weil er Paulum hatte hinden lassen,

Des andern Tages befreite ihn Lyflas von ben Reffeln und ließ bann bie Bobenpriefter und Ratheberrn gufammen tom men, um ju erfahren, mas man'benn eigentlich gegen Dam lum ju flagen batte. Dun fing biefer an, fich ju vertheibie gen; allein ber Bobepriefter Ananias befahl ben Umftebenden, fie follten ibn aufs Maul ichlagen; Paulus verfette: Gott wird bich fclagen bu getunchte Band! Du figeft ba, nach bem Gefet mich zu richten, und befiehlft, mich bem Gefes juwiber gu fchlagen; nun fagte man ibm, bag ber, ber geredet habe, ber Sobepriefter fen, baber entschuldigte fic Paulus und bediente fich nur einer Schlangen = Rlugheit, Die boch auch unfer Berr empfohlen hat: er wußte namlich, baf feine gegenwartigen Unflager theils Pharifaer, theils Sabbus gder maren, die Pharifder galten am mehrften bei bem Bolt, fie glaubten eine Auferstehung von ben Todten und daß es Engel und Beifter gebe, von dem allem aber glaubten bie Caddugger fein Bort; Paulus, der bas alles febr genau wußte, erklarte fich fur einen gebornen Pharifaer und fagte: baß die gange Unflage gegen ibn barauf fich bezoge, baß er bie hoffnung ber Auferstehung ber Tobten behaupte; jest ftanden die Phariafer auf und erklarten: wenn bas ift, fo haben wir nichts zu flagen, und nun tam es zwischen ben Rlagern felbft zum ganten : ber Tumult wurde fo groß, baß ber Sauptmann Lyfias beforgte, fie mochten Paulum gere

Baut fombig, benn er wan et, burch ben bas Chriftenthum, smerft ju uns gefommen if,

Um oben die Zeit kam and Petrus nach Rom, wo en mit dem Lopf unterwärts gekreuzigt wurde; so ist die Ueberg lieferung der Kirchenväter, wie lang er sich da aufgehalten, und was er da verrichtet habe, davon missen wir nichts gewisses; nur das wissen wir, daß er die Kirche zu Rom nicht getisses hat, denn Paulus lehrte und predigte langs norder daselbst, und auch dieser fand schon Christen in Sis zilien und im Italien. Hat Petrus in Rom einen Bischof eingesetzt, so macht ihn das nicht zum ersten Bischof, denn die Apostel waren nie selbst Wischofe, sondern sie reieten beständig umber, besuchten die Gemeinden und bestellten ihre Lehrer und Aussellen.

In Diefen letten Jahren bat auch Petrus feine Spifteln, Martus fein Evangelium, Judas feine Spiftel, und Lufag fein Evangelium und bie Apostelgeschichte geschrieben.

Schon vier Jahre früher, im eilften Jahr ber Regierung bes Raifers Rero, fing ber berühmte jubifche Arieg an, in welchem Stadt und Land vermuftet und die alten Beiffasgungen in denen dem Bolk Ifrael fein endliches Schickfal vertundigt worden, erfüllt wurden. Die Veranlaffung dazu hatte verschiedene Quellen, einmal von Seiten Gottes, und dann auch zweitens von Seiten der Menschen.

Bor der habplonischen Gefangenschaft bestaud bas sittliche Sauptverderben in bem Jang zur Abgötterei, meil damit mancherlei finnliche Berguigen und Laster gesetmäßig vers bunden und wozu die Ifraeliten ganz vorzüglich geneigt was ren. Die Stämme Juda und Benjamin kehrten nach siebenzig Jahren nebst einem Theil des Stammes Levi und dem priesterz lichen Aaronitischen Geschlecht wieder in ihr Land zurück, bauten Stadt und Tempel, richteten den levitischen Gottesz dienst wieder ein und setzen sich auf ihre Guter. Icht war die ganze Nation, die man von nun an Juden naunte, von ganzem Herzen der Abgötterei seind und nie hat sie sich wies der damit versündigt; denn mas unter den sprischen Königen geschah, das war theils Zwang, theils Politik, theils auch

leichter ums Leben bringen zu thnnen, verlangten fie von Festus, daß er ihn in Jerusalem verboren laffen mocht; Festus wollte ihnen gern den Gefallen thun, allein Paulus berief sich auf den Raiser, von dem wolle er gerichtet sem und nicht von den Juden; denen er nichts zu Leide gethat habe. Daher beschloß nun der Statthalter, ihn nach kom zum Raiser zu schiefen, so wie ihm auch der herr in dem Gesicht gesagt hatte, daß er so in Rom von ihm zugen sollte, wie er in Terusalem gethan habe.

Nach einigen Tagen tam auch ber jubifche Konig Agrippa mit feiner Schwester Berenice vom Berodischen Geschlecht, nach Casarien, um ben neuen Statthalter zu begrüßen; da sich nun biese lange ba aushielten, so tam auch die Rede auf ben gefangenen Paulum; Festus erzählte bem Konig seine Geschichte so viel er bavon wußte, dies machte Agrippam neugierig. Paulum zu boren und ihn tennen zu Lernen, Zestus bestimmte also ben folgenden Tag zu diesem Berbbr.

Des andern Morgens tam der Ronig und feine Schwester nebft den Generalen, Offizieren und Bornehmften ber Stadt ins Richthaus, mo ber Statthalter mobnte ; jest murbe nun Paulus vorgeführt, feine Rede hat uns Lufas Ap. Gefd. 26. aufbewahrt, fie ift fo fcbu, bag ber Statthalter fee ftus ausrief: Paulus, du rafeft, Die große Runft macht bid rafend, nur ber Ronig fagte: bu überredeft mich beinabe, daß ich ein Chrift merde, aber dabei bliebe auch. Der Erfolg aber mar, daß sowohl ber Ronig, ale ber Statthalter Paus ·lum fur unschuldig ertlarten, und ihn frei gegeben hatten, wenn er fich nicht auf den Raifer berufen batte. beschloß der Statthalter Reftus, ibn nebft dem Evangeliffen Lufas und einem gewiffen Uriftarchus von Theffalonich in Mace-Donien, Die mit ibm gefangen waren, nach Rom gum Raifergu icbicken; der Statthalter mahlte bagu ein Abramitisch Schiff und übergab den gefangenen Paulus mit feinen Freunden einem romifden Unterhanptmann, Ramene Julius, ber ein fanfter Mann und gegen Paulum freundlich mar. Gie unternahmen die Reife zu einer fehr unschicklichen Beit, namlich im Berbft; baber ging es auch febr beschwerlich und gefahre

lich ber. Bu Myra in Lycien fanden fle ein Schiff , bas von Alexandria in Egypten tam; auf bies begaben fie fich und tampfren burch Bind und Bellen burch. Endlich tamen fie in Die Rabe der Infel Malta, wo fie nun vollig Schiffbruch litten ; bas Schiff icheiterte, Paulus aber verficherte, bag Tein einziger von der Gefellichaft, die aus zweihundert feche und fiebengig Seelen bestund, umtommen murbe, und fo gefcab es auch; alle retteten fich, einige burch Schwimmen, andere auf Brettern, und wieder andere auf Ctuden von bem gescheiterten Schiff; fo tamen fie alle auf bie Infel, wo fie von ben Inwohnern freundlich aufgenommen murben; es wurde ein Reuer angegundet, benn es war Winter, falt und regnicht; als nun Paulus Reißer fammelte, um damit . bas gener ju unterhalten, fuhr ihm eine giftige Schlange' an bie Sand; bies erregte ben Berbacht bei ben Leuten, Die jugegen maren, ber Paulus muffe mohl ein großer Berbrecher fenn, ben bie Rache verfolge, wenn er auch im Schiffbruch Davon getommen fen; indeffen Pautite betummerte fich wenig barum ; er ichlenkerte ben Burm ins Feuer, und ihm wibets fuhr weiter nichte; nun hielten fie ihn gar fur einen Gott.

In der Nahe der Gegend, wo sie and Land gestiegen waren, hatte der romische Statthalter der Insel Publius ein Lands gut, wo er sich mit seiner Familie damals aushielt; dieser nahm die Schiffbruchigen freundlich auf, und da sein Bater eben frant war, so machte ihn Paulus im Namen Jesus gesund; nun kamen auch mehrere Kranks von allen Seiten der Insel, die Paulus alle heilte, und dabei das Evanges lium verkundigte.

Auf diefer Infel hielt fich die Gefellschaft drei Monat, alfo bis gegen das Fruhjahr, auf; dann fuhren fie auf einem andern Schiff, das auch von Alexandrien tam, nach Sicilien, wo fie Christen fanden, bei denen fie sich einige Tage aufshielten, und dann nach Italien und vollends nach Rom reisten; mehrere Christen tamen ihnen entgegen, wodurch Pauius sehr erfreut wurde. In Rom kounte der Apostel unter der Begleitung eines Soldaten frei herungehen, er predigte auch

Bobald Baulus von Banden und Gefängnis wieder be war, reide er nach Philippen, dann pach Clein-Affen feinem Brennt Thilemon , nab bann jum fechatenmal ne Bernfalem : bei feiner Burftreife ging er pach ber Dif Ereta, wo en ben Titus som Bifchof beffellte, bem er ernfte lich empfehl, Die Riechensmerr wichtigen und unbeschaltener Lebrern angenerrauen. Dierauf reiste er nach Enbeins. me er Timotheum gum Bifchof beffefte; bann ging er wieber . nach Macedonien, von mannen er bie erfte Epiftel an ben Timotheum und auch die erfte an ben Titus forieb, nib Den Binter in Ricopplis gubrachte, ma ibn Titus von Creta aus besuchte; bas nachfte Brubjahr reiete er wieder nach Ephofus, nach Troas und Corinthus, mo er feinen Begleiter Graftum gurud ließ, und wieder nach Rom ging, wo er Bumtameitenmal gefangen genommen und in Banbe gelegt murde; bies gefcab in bem breigebnten Sabr ber Regierung bes Raifers. Mero, ber nun überhaupt Die Daste ablegte, und fich els Den graufamften Tprannen zeigte. Babrent Diefer Beit ichrieb er feine Epiftel an Die Ephefer, Die er burch Tychifum babin fandte; und gegen ben Berbft fchrieb er bie zweite an'ben Timptheum, in welcher er ibn bat, noch vor dem Winter ju ibm nach Rom ju tommen. Nicht lange bernach murge ber Apoftel Paulus, Dies theure Berte Beug in ber Daub Des Berrn, im letten Sabr ber Regierung . bes Raifers Rero, auf beffen Befehl enthauptet. Bon feis ner Befehrung an bis baber, batte er vier und dreifig Sabt wit unwaudelbarer Treue und unter vielen Leiden bas Epane a-lium verkandigt und wir Europher alle find ihm emigen

Beut fombig, dann er wan es, burch ben bas Chriftenthum, amerfe die uns gefommen, ife,

Line oben die Zeit tam auch Petrus nach Rom, wo en mit dem Lopf unterwärts gekreuzigt wurde; so ist die Ueberg Wieferung der Kirchenväter, wie lang er sich da ausgehalten, wie dang er sich da ausgehalten, ward was er da verrichtet habe, davon missen wir nichtst gewisses; nur das wissen wir, daß er die Kirche zu Rom; wicht gestister hat, denn Paulus lehrte und predigte langs vorber daselbst, und auch dieser fand schon Christen in Sis wissen und im Italien. Hat Petrus in Rom einen Bischof wingesetzt, so macht ihn das nicht zum ersten Bischof, denn die Apostel waren nie selbst Bischbfe, sondern sie reieten beständig umber, besuchten die Gemeinden und bestellten ihre Lehrer und Lusseher.

In diefen letten Jahren bat auch Petrus feine Spifteln, Martus fein Evangelium, Judas feine Spiftel, und Lufas, fein Evangelium und bie Apostelgeschichte geschrieben.

Schon vier Jahre früher, im eilften Jahr ber Regierung bes Raifers Nero, fing ber berühmte jubifche Arieg an, in welchem Stadt und Land vermuftet und die alten Weiffar gungen in denen bem Bolk Ifrael fein endliches Schickfal vertundigt worden, erfüllt murben. Die Veranlaffung dazu hatte verschiedene Quellen, einmal von Seiten Gottes, und dann auch zweitens von Seiten der Menschen.

Bor ber babylonischen Gefangenschaft bestaub bas sittliche Sauptverderben in bem Sang zur Abgotterei, weil damit mancherlei finnliche Bergnugen und Laster gesetzmäßig versunden und wozu die Ifraeliten ganz vorzüglich geneigt was ten. Die Stämme Juda und Benjamin kehrten nach siebenzig Jahren nebst einem Theil des Stammes Levi und dem priesterz lichen Auronitischen Geschlecht wieder in ihr Land zurud, bauten Stadt und Tempel, richteten den levitischen Gottesz dienst wieder ein und segten sich auf ihre Guter. Jest war die ganze Nation, die man von nun an Juden nannte, von ganzem Gerzen der Abgotterei feind und nie hat sie sich wies der damit versungigt; denn mas unter den sprischen Köpigen geschah, das mar theils Zwang, theils Politik, theils auch

Alebermuth von Chizelnes. Die Ration wurde mie w abgottifc, aber fie gerieth nun auf ambere Mitwege: es en Randen zwei Geften, Pharifder und Cabbugder, jene brangen duf ftrenge Beobachtung bes mofaifchen Gefetes, flidten aber Boch fo viele Rebengefeite bardn; ball man fie Louin alle fale ten und bebalten tonnte; ein wahrer Moariface batte in Meufern einen eblen Muffanb, eine gewiffe Biche und bie Brenge Berbachtung aller Gefebe und Gebrauche gaben im Bei bem gemeinen Mann einen Enfrite von Beiligleie, de famenbig maten bei weitem die Bebreften grundwerberben fafterhafte Menfchen, alfo ensaturadte Beudler. Die Gaben Baer bingegen bielten fich blos an bas Gefet Mofis, mit be We an ein Leben nach bem Cob, un Muferftebung, Engel Beifter und Beifterwelt nicht glaubten, fo-liefen fie fiche Diefem Leben mobl fepu nub maren alfo einentliche Guttmin, fo wie wir auch beutiget Tages beten gar wiele anter mit Das gemeine Bolt bielt fich an Die Pharifaet, Die Bornehmen aber an die Sabdugaer; die gange Ration mar alfo im eigentlichen Sinn lebendig tobt, eine außerliche bir gerliche Rechtichaffenheit machte ben mabren Ifractiten aus, beren aber fehr wenig maren, noch meniger aber berer, bie auf den Troft Ifraels marteten, biefe maren bas Salt ber Erbe, fie hatten die Berbeigungen ber Propheten ergriffen und erwarteten mit Gehnsucht ben gefalbten Ronia. Der 36 rael und die Beiden felig und gladlich machen follte.

In diefer religibfen Berfaffung der judischen Nation mar an teine Beredelung des Charafters und der ganzen Staatsverfaffung zu benten: der bitterfte haß gegen Chriftum und die Chriften waren bei der Obrigteit und den vornehmen Stims ben herrschend und unüberwindlich geworden, und dich war die Aunahme diefer allein befeligenden Religion das einzige Mittel, sich zu retten.

Die andere Quelle bes schrecklichen Gerichts Gattes über bie Juden entftand aus der Politit ber Abmer und Der Justen felbst: diesen mar es ohnehm icon unertraglich, daß fie als das einzige Bolt des mahren Gottes auf dem ganzen Proboden von übermathigen Leiben sollen betten follen beiterfebe werden

na ba aber, nun auch bie romischen Statthalter Tyrannei und Emebrudung ausubten, so stieg die Wuth der Juden bis gur na Raserei.

Schon por bem Beimgang ber Apostel Pauli und Detri k im eilften Regierungejahre bes Raifere Dero, tam ber romifche Befehlehaber, Ceftius Rlorus, als Statthalter ins indifche and. Diefem mar es nun eine angelegentliche Sache und eine mabre Freude, die Juden ju gualen, ju argern und ju teizen ; jest fanden fie haufenweis allenthalben auf, bewaffs neten fich und fampften mit Bergweiflung gegen die Romer. Der Statthalter Ceftius Gallus in Sprien mußte alfo feinem Collegen in Judaa ju Sulfe tommen, ba aber beide nichts andrichten fonnten, weil die Juden muthend fochten, fo muche diefen der Duth, fie murben immer rafender, fo daß nun der Raifer Dero den befannten Feldherrn Flavius Beepaffanus mit einer Urmee nach Palaftina ichidte, Die ber jubifchen Ration gewachsen mar. Diese fam Unno 68 ins Land und eroberte obne besondere Muhe bie reiche und blubende Proving Balilaa, beren Commandant ober Prafett ber judifche Gefcichtschreiber Rlavine Josephus mar; Diefer beruhmte Mann war aus bem priefterlichen Gefchlecht Marons, er warf fich mit bem Reft feiner Truppen in bie Teftung Jotapata, Die er auch bald übergeben und fich felbft gefangen nehmen laffen mußte, er blieb als Gefangener bei ber romifchen Urmee und fab nun felbft mit blutendem Bergen und eigenen Augen den erfdredlichen Jammer und ben Untergang ber großen Roniges ftadt, feines Staats und feines Bolfe. Diefe gange Ges fcichte bat er une binterlaffen und ohne ibn mußten wir nur ungewiffe Gerüchte.

In diesem Zeitpunkt ftarb der Raifer Nero, und die romische Armee in Palastina rief ihren Feldherrn Bespasianus zum romischen Raiser aus; um diesen Ruf zu behaupten, übertrug er seinem Sohn Titus das General. Commando und begab sich nach Rom, um den kaiserlichen Thron zu besteigen. Nun ruftete und startte sich Titus, um Jerusalem zu belagern. Best merkten die Christen, daß die Zeit gekommen sen, die ihnen unser herr und Meister angezeigt hatte, dem ber

Granel ber Bermiftung war binftriefend an heiliger Sidte im Tempel, wo fich bie wathenbe Partheten ber Juben unter einander mordeten; fie zogen alfo aus der Stadt aber ben Jordan in bas Stadtchen Pella, wo fie gegen ben Rieg gesichert waren.

Die Geschichte ber Zerstörung Jerusalems nach bem Josephus.

So allgemein bekannt auch bas schreckliche Schickfal bei jubischen Staats und der weltverühmten Stadt Jerusalem ift, so deucht es mir doch schieftich zu senn, meinen biblischen Erzählungen auch diese noch hinzuzufügen, um dadurch ger wissermaßen ein Sanzes darzustellen; weil die biblischen Schristfeller diese furchtbare Geschichte übergangen haben, benn ihnen war es nur um die Ausbreitung des Evangeliums zu thun; jest aber, wo wir in einer Zeit leben, die derzenigen vor der Zerstdrung Jerusalems so ahnlich ist, setzt mag es wohl ein Wort zu seiner Zeit senn, wenn man diese sernste Geschichte wieder ins Gedachtniß zurückruft.

Bu ber Beit, ale Bespaffanus und nach ihm fein Sohn Titus bie Juden befriegten, war in ihrem Lande nichts als "Aufruhr, Berwirrung und Jammer; ein Zustand, der mit Der Schredenszeit mabrent ber Revolution in Franfreith mohl berglichen werben tann. Die damaligen Jakobiner, welche man Beloten, Giferer nannte, machten eine große Darthie 'alle ; unter bem Schein von Patriotismus ubten fie Die fored: lichften Graufamfeiten aus, fie bemachtigten fich ber Stadt Gerufalem, indem fie viel Burgerblut vergoffen, wurden aber bon ben Burgern in's Innerfte bes Tempels getrieben und Bafelbit eingeschloffen. Bon ba aus ichidten fie Boren nad Bumda und Baren um Sulfe, welche auch tam und bes Racte in die Stadt gelaffen murbe. Die Graufamfeiten und Schandthaten, welche biefer Abichaum ber Menicheit aus-Abte, ift ichtechterbings unbegreiflich; bamale lebre ein frominter, rechtichaffener Mann in Berufalem. Zacharipe, ber

Conn Barlithe: biefen bielten fie fur verbachtig und ermors beten ibn fin Tempel. Diegu tamen num noth brei gefahre liche Vartbeibaupter. 1) Simon Giora, Cobn von Berafa, biefer brachte eine fleine Urmee aufammen, mit ber er gleichs Idm bab Rauberhandwert trieb; er lieferte ben Beloten eine Schlacht, wurde in Jerufalem eingeloffen und befinrmte fie im Tempel, Die nun einen ichlauen und argliftigen Unführer befommen batten. Diefer mar 2) Nobannes, ber Cobn Levi von Gistala, von mannen er wegen ber Belagerung burch Die Romer nuch Berufalem geflüchtet war, wo er alles gum Rrieg aufzuheben fuchte, wedwegen er auch von ben Beloten willig aufgenommen wurde. Diefer Johannes war eben fo 'graufam und intannifc wie Simon. hiezu fam nun noch ein Dritter, Ramens Gleagar, ein ebenfalls muthiger Tyrann welcher es anfänglich mit ben Zeloten bielt, ba er aber fabe, baf Cobannes von Gistala einen großern Ginfluß auf fie Batte, fo murbe er neibifch, machte fich einen Aubang und tampfte nun gegen Johannes und Cimon; Die Baupitampfe wurden im Tempel gefochten, wo Strome Menfchenbluts mit tem Opferblut vermischt wurden und gange Geen bildes ten, aber auch in ber Stadt wurden die Gaffen mir Burgerblut gefatht. Es maren alfo brei Partheien in ber bedaus ternsmutrbigen Stadt, beren bie Eine immer noch rachfachtis der und ehrannischer ale bie Undere mar.

In diesem fürchterlichen Revolutions 3 Justand war der ilivische Staat und besonders die Stadt Jerusalem im Jahr 70 nach Christi Geburt, als alles aus dem Land zusanmen stromte, um im Lempel die Offern ju seiern und das Ofters laum in effen, es wuren über andetthalb Millionen Menssichen in der Stadt beisammen; diese Zeit benutte der romissiche Reldhert Litus, er ructe mit seiner Armee heran, um die Stadt mit allem, was varidien war, einzuschließen. Sein Lager stand einige Meilen von Jerusalem, zu Gabath Saul, er aber nahm setwebundert auserlesene Reiter zu sich und ritt nach der Stadt, um ihre Lage und Beschaffenheit auszusundssichaften; allein das wäre ihm beinahe übel bekömmen, denn die Juden thaten einen Lussall, und es sehre nach mit allein das wäre ihm beinahe übel bekömmen, denn die Juden thaten einen Lussall, und es sehre nach wie zu bei Juden thaten einen Lussall, und es sehre nach wie zu bei Juden thaten einen Lussall, und es sehre nach wie zu bei Juden thaten einen Lussall, und es sehre nach wie zu

. Daar, fo batten fie ibn gefangen befommen ober erschoffen; er rudte nun mit ber gangen Urmee nuber und lagerte fic an ber Mitternachtseite ber Stadt bei Umathunt, mo er nun anfing, Bernfalem mit einer Bagenburg zu umgeben : pon bie fer Seite allein war eine Belagerung moglich, benn an ber Morgenseite mar zwischen dem Delberg und bem Tempel Ophel und Bezetha ein tiefes Thal, in welchem ber Bad Ridron von Mitternacht gegen Mittag floß und fich in ben Jordan ergoß; gegen Mittag mar das Thal Sinnom und Topbet amifchen bem Berge Dinnom und bem Berge Bion noch viel felfichter, ichroffer und tiefer, und an der Abende feite war das tiefe Thal Gibon zwischen ber Stadt und dem Berge Diefes Namens, fo baß alfo Terufalem von brei Geiten unübermindlich, und pur von der Mitternacht-Seite ber anareifbar war; inbeffen befette Titus boch auch ben Delberg au ber Morgenfeite ber Ctabt : benn fein Bater Bespafig nus hatte nach der Eroberung von Bericho eine Legion, etwa 6 bis 7000 Mann, gur Befatung in Diefer Stadt gelaffen, Diefe ließ er tommen, fich an ben Delberg lagern und fo von ber Morgenfeite Berufalem einschließen.

Titus war ein edler, gutiger Furst, er hatte gern ber Menschen, des Tempels und der Stadt geschont, aber alles Anerbieten half nichts, der hohe Rath und die Burgerschaft galten nichts, denn die drei gräulichen Tyrannen, Simon, Johannes und Eleazar, waren herr und Meister, und wer nur ein Merkmal von Unzufriedenheit zeigte, der wurde also fort als ein Freund der Romer grausam ermordet. Bisher hatten diese eingesteischten Teufel schon das arme Jerusalem nehst dem Tempel mit Mord und Brand erfüllt und sich unters einander selbst zersteisicht, aber nun, da sie sahen, daß es den Romern Ernst war, so traten die drei häupter zusammen und wereinigten sich zum gemeinschaftlichen Kampf, so daß sie durch ihre Ausfälle den Romern Angst und Baug und viel zu schaffen machten. Titus hatte genug zu thun, um den Muth seiner Truppen aufrecht zu erhalten.

Indeffen waren nun die Tage der ungefauerten Brobe und ber 14. April herbei getommen, an dem bas Ofterlamm

gegeffen werben follte. Das Bolt mußte alfo freien Buttitt gum Tempel haben; Eleagar, ber bas Innerfte und ben Temis vel felbit innen batte, machte alfo die Thore auf, werurch Das Bolt mit Baufen berein brang; Diefer Gelegenheit bes biente fich nun auch Johannes von Gistala, ber mit feiner Rotte Die AvBenwerte Des Tempels im Befig batte, indem er mit dem Bolt in den Tempel brang, und ba mit bem Cleagar und feinem Unbang ein foretliches Gemetel anfing, in welchem auch die Teffpilger nicht gefcont murben, bas Menschenblut floß ftrommeis um ben Tempel berum und von einem Bothof in ben andern. Eleagar murbe übermuns ben, Johannes nahm ben Tempel ein, Die Beloten theilten fich unter bie Befehle Johannes und Simons, der mit feinen Rriegern Die obere Stadt, namlich den Berg Bion und Dphel, im Befit hatte, und nun vereinigten fic beibe Bolfe : Uns führer, gemeinschaftlich gegen bie Romer gu fampfen und fic wechfelfeitig ju unterftugen.

Wahrend diefer Zeit rudte Titus mit seinen Belagerungsund Sturm. Unstalten immer weiter vorwarts, vergaß aber nie, den Juden zu zeigen, wie gern er ihnen verzeihen, und einen beständigen Friedensbund mit ihnen schließen wollte, wenn sie sich nur ergeben wollten; um diesen Zweck zu ers reichen, schickte er den Josephus zu ihnen, der ihnen ernstlich und mit Thranen zuredete, sie sollten doch ihr Bestes bedenken und sich an die alten Zeiten erinnern, die ihnen jest zum Beispiel und zur Warnung dienen konnten, allein sie warfen mit Steinen und schossen mit Pheilen nach ihm, alle Warnungen waren vergeblich.

Die Belagerung hatte nun icon bis in ben Junius forts gewährt; die ungeheure Menge Menschen war in der Stadt eingeschlossen, niemand wurde herausgelassen; und zudem suhrte Titus in gewisser Entfernung eine starte Mauer um die Stadt herum auf, so daß jede Entweichung unmbglich war; es ist also leicht zu benten, daß alle Nahrungs-Borz rathe bald aufgezehrt werden mußten; hiezu kam noch, daß die drei aufrührerische Partheien einauder die Magazine verbraunt hatten, so daß nun auch das Kriegsvolk in Hungersnoth

gerieth : ber Mammer, ber um entfland, mar unauefprechlich : offentlich war fein Getreibe mehr zu bekommen : daber liefen Die Soldaten durch die Gaffen und fturmten Die Saufer: fanden fie Mabrungemittel, fo mußten bie Leute unter vielen Martern fterben, weil fie es nicht angezeigt batten, und fans ben fie nichts, fo peinigten fie Die Burger gleichfalls barum zu Tode, daß man ihnen nichts aufbewahrt batte; begennete ibnen Jemand, ber munter und gefund ausfabe, fo entfland ber Berbacht, baß er noch ju effen haben mußte; er wurde alfo tobt gepeinigt und gemartert; entweber um feinen Borrath anzuzeigen, ober jur Strafe, baß er ibn allein genoffen und nicht mitgetheilt habe. Die allgemeine Bungere. noth mar unauesprechlich; alles mar wie muthend: liebende Chegatten riffen fich einander Die Speifen aus Dem Dunde weg; Eltern riffen ihren Rinbern und Rinber ihren Eltern Die genießbaren Sachen muthend aus ben Banden. Bo irgend ein Saus verschloffen mar, ba vermutheten Die Rriegeleute, baß ba gegeffen murbe, fanden fie dies, fo brachen fie ein und riffen ben Leuten die gekauten Speifen aus dem Mund und verschluckten fie. Durch diefe Unthaten, Gewalt, Mord und Plunderung verschafften fic diefe grauliden Baterlande. Bertheidiger gemiffermaßen einen Borrath, fo baß fie ben Rampf noch fortfegen tounten, welcher grimmig auf ben Mauern gefanpft murbe.

Dem Titus war es nun vornämlich barum zu thun, die Burg Antonia zu erobern, sie lag zwischen der unterns oder Worstadt Bezetha und dem Tempel, und zwar so nabe, daß man aus jener Burg in diesen sehen konnte. Bezetha hatten die Romer schon eingenommen; allein die Burg zu erobern, das war ein schweres Stud Arbeit; doch der uns überwindliche Muth und die Beharrlichkeit des Titus und seiner Armee besiegte alle Hindernisse und Schwierigkeiten; die Burg Antonia wurde erstürmt und erobert, und nun zogen sich die Juden in den Tempel, als die einzige letzte Zuflucht, zurück. Simon hatte die obere Stadt auf dem Berg Zion schon abgebrannt, auch der große und herrliche Pallast des Errodes, auf dem Higgel Akra, war durch ihn verbraunt

und vermuftet worben; blos aus bem Grund Annit tein Anderer fich batinnen festjegen tonner an Sental

Die Romer glaubten, wenn fie bie Reftung Antonia in Belis batten, bahn bliebe ibnen nichts weiter übrig . als nur ben Teinvel au erobern : aber nun fanden fie eine Mitter amis fcon ber Burg und bem Tempel, welche mabrent ber Bei lagerung von Robannes mar aufdeführt wordemt bille-niachte fie ganbuft, und Titus batte Dabe, um ihnen wieber Dats einzuftoffen i bieb bitachte bie Wirfung bewor, bat fich bers fcbiebene Banballe bes Darbis an bie Manwinachten und fie burchbrachen ! worauf fich bie Ruben vollends in ben Tems Del gurud gogen ; mo fie fich wie Powen und Tiger webereit. fo bag nuch bie Romer bft gurud nefeblagen mutben und an ibrem endlichen Steg au gweifeln anfingen ; war Situs verlot ben Duth hicht: er befahl, bie Burg Untenia aang au gerfibren und abjutragen, um bet Urittee Rame ju machele. bumit et fie bet ber Belagerung bes Tempels Brauchen tonnte. Das Alles geschahe, und nun wurde ber Kantof noch wie thenber ; Johannes brannte felbft bie Mufenwerte bes Zems vels ab. bamit fich bie Romer nicht barinnen fellenen tonuten; Simon, ber fich mit Mobanues vereinigt batte, vermehrte ben Rampf negen bie Romer betrachtlich und es mabree noch acht Wochen, bis in bie Mitte Augufte, ebe ber Tenchel erobert wurde. Titus wollte bei diefen Umftanbeninoch eimad verfuchen, ob er ben Starrfinn ber Ruben burd Gute bezwingen und fle gum Rrieben bewegen Bonnte : er ichickte gu bem Enbe ben Josephus wieber ju ihnen, ber ihnen mit Behmuth und vielen Thranen gurebete; aber alles vergebens, er wurde mit Buth, Aluch und Schimpfworten weggejagt. aber auch ber Stab über Berufalem gebrochen und feine Rets tung mehr ju boffen.

Während dem bies Alles im Tempel vorging, ftarb eine uns gablbare Menge Menschen in ber Stadt ben hungerteb, und bas Würgen und Morben nahm immer mehr zu; denn wo die Soldaten, nämlich die Beloten, nur von ferne Nahrungssmittel vermutheten, da brangen fie wuthend hinein, und so entstaht in allen Baufern Roth; Farminet und Bluttergieffen.

auch bie beften Rreunde ftritten miteinander , ben armen ber idmadteten Geelen gonnte niemand einige Erquidung. Gogar benjenigen, die mit bem Tob rangen, murbe nicht geglaubt, baß fe Mangel Utten, fonbern mabrend ibren letten Seufzern murbem fie noch unbarmbergig vifitirt, geplundert und miß bandelt, bie Beloten gabnten mit burren Racben wie bie mutben, ben Bunde, und mantten por Mattigfeit pon einer Band gur anbetnimas and bie Thiere nicht genießen mogen, bas murbe gierig betfcblungen, aber eine Geschichte trug fich au, beren man fich fo lang bie Belt fteht mit Entfeten erinnern wird. - Maria, eine reiche und bornehme Frau aus bem Stabtden Batechor, jenfeits bes Jordans, batte fich mit ihrem Bermbgen nach Merufalem begeben, meil fie auf dem Land Die Plum bernngen und Diffbandlungen der berumftreifenden aufrühreris fcen Vartheien furchtete, mar aber recht aus bem Regen in bie Tranfe gefommen, benn bas Rriegevoll in ber Stadt hatte fie rein ausgeplundert, und noch immerfort burchftrichen bie Soldaten ihr Saus, und holten, was die arme Krau noch etwa verborgen batte; endlich gerieth fie in Buth und Ber: gweiflung , fie fuchte bie rafenden Beloten burch Schimpfe reden und Beleidigungen babin zu bringen , baß fie fie ermore betent allein bas gelang ihr nicht. Da nun ber hunger endlich in allen ibren Rerven und Abern mutbete, fo rif fie ibren fangenden Rnaben von ihrer Bruft und fprach: D bu armes unschuldiges Rind! wie, wo und fur wen foll ich bich in biefer Sammerzeit aufbewahren, und wenn bu auch bavon tameft. fo murbeft bu bod bein Leben unter ben Romern in harter Dienstharkeit zubringen muffen. Rett tobt ter Sunger und die Beloten find rafend, bies ift noch fcredlicher als jenes; darum fomm mein Rind und werbe du mir eine Speife und ben aufrührerischen Raubern eine Urfach jum Toben und Buthen - werde dem gaugen menschlichen Geschlecht ein Mahrden und Schauspiel, an dem es den Juden in gegenwartigem Jammer allein noch gefehlt hat. Babrend diefer Rede ermurgte fie bas arme Rind, fochte es und af den halben Theil davon, die andere Balfte bewahrte fie auf. ruch von biefer ichredlichen Speife lodte balb die hungri-

gen Sparbunde, bie Beloten berbei; fie ftarmten ins Daus und brobten ber Fran den Tob, wenn fie ihnen uicht auf Det Stelle das berausgeben murbe, mas fie gefocht babe. Maria autwortete : fie babe ein gutes Stud ubrig behalten, und bolte bann bie noch übrige Galfte ihres gefochten Rnaben; bei diefem Unblid erftarrten Die Golbaten, Schretten, Ents feten und Mofchen überfiel fie, bas Beib fubr fott: bas ift mabrhaftig Dein Cobn, ich babe ibn geschlachtet und gur Balfte gegeffen; eft nun auch und fent nicht verzagter als ein Beib, und barmbergiger als feine eigene Mufter; fücchtet ibr aber vielleicht Gott und verschmabt ibr bies weit Dufer, fo wift, baf ich auch biefen andern Theil noch effen werbe. Mit Zittern und Beben ichlichen die Kerls fort! und verbreiteten diefe umerborte That burch die gange Stadta fie ets fullte jeben mit Abicheu, und es mar jedem; als batte er bies Berbrechen felbft begangen, benn biefe Geschichte brang fo tief in bas Gemuth, baß auch ber Bermilbertfto fich auf einen Angenblick einmal wieder als Menich fühlte. Die gange Stadt trauerte und wehflagte, und jeder munichte nur balb Bu fterben; man pries biejenigen felig, bie fcon übermunden batten.

Indeffen wurde auch die Gräuelthat im romischen Lager bekannt, allenthalben verbreitete sie Entsetzen; viele verabsscheuten die Bersunkenheit einer Nation, in welcher so etwas nur dentbar war, Andere bedauerten das namenlose Cleud; Titus aber breitete seine Arme gegen den himmel aus und bezeugte feierlich vor Gott und Menschen seine Unschuld: Ich habe ihnen, sprach er, oft einen vortheilhaften Frieden anges boten, sie haben ihn aber nicht gewollt, ich bin unschuldig an allem diesem schrecklichen Jammer, den sie sich selbst allein zuzuschreiben haben.

Diefer Jammer ging aber auch über alle Borftellung: Jerusalem mochte ungefahr eine Stunde lang und breit seyn und also eine Biertel-Quadratmeile Raum einschließen, gewiß war sie nicht größer, wohl aber kleiner. Dieser Raum war nun mit Saufern vollgepropft und die Gaffen sehr eng, und in diesen waren zu ber Zeit gegen funfzehnual hundertausend

Menfchen, wie fich am Enbe bei ber Bablung ber Lebenbigen und Todten ergeben bat, benn von den Ofterfestvilgern murbe niemand mehr von ben Romern binausgelaffen. Dun bente man fic die breunende Sonnenbige unter dem einundreifigs ften Grad Norderbreite bagu, bann ben ganglichen Mangel an Nahrungsmitteln und an Bertrauen auf Gott. meil alle religibje Gefühle leit ber Rreugiaung unferes Berrn pon ber gangen Datien gemichen und an beren Stelle bas Bericht ber Berftodung eingetreten mar, fo fann man fich menigfens einigermaßen vorstellen, melden furchterlichen Sammer bies alles berbeiführen mußte. Buth und Berameiflung brobte aus alleu Toptengerippen abnlichen Gefichtern bervar, Die wie Gefpenfter umberichlichen, ba mar an teine freundschafts lichen: ober Ramilien: Berbaltniffe mehr zu benten, die beften Freunde mordeten und marterten fich untereinander; eudlich lagen die Gaffen fo voller Leichen, daß man nicht mehr gwis ichen ihnen durchgeben, fondern wie auf Wflafterfteinen auf fie treten und auf ihnen geben mnfite, eben fo voll maren Die Saufer in allen Bimmern und beimlichen Gemachern und auf den Dachern. Bei bem allem aber bemerkte man fein weichherziges ober barmberziges Gefühl, teine Reue, feine Bufe, fein Bufluchtnehmen zu Gott, fondern lauter Buth, Raferei und Bergweiflung, beren Buge allenthalben aus ben boblaugichten Angefichtern ber Leichen febr lesbar bervorftacben.

Der pestilentialische Gestant, ber baburch allenthalben entessand und tobtliche Wirkungen hervorbrachte, bewog die noch Lebenden, sich von den verwesenden Menschenkorpern zu bes freien, man warf sie also zu hunderten über die Mauer und sillte die Stadtgraben damit an, so daß die Romer über die Menge erstaunten und die hande zusammen schlugen. Zu einem Thor wurden mehrere hunderttausend hinausgetragen. So sah es in den letzten Wochen der Belagerung zu Ferusalem aus und noch war des Kriegs und Mordens kein Ende: denn die Zeloten hatten noch immer den Tempel inne, und alles Anerdieten, sich auf die vortheilhaftesten Bedingungen zu ergeben, half nichts, folglich mußten die Romer den

Sturm fortfetjen, wohel fie febr viel Bolt verloren, weil die Juben mit Wuth und Bergweiflung fochten.

Titus batte noch immer ben Borfat, ben Tempel au erhalten, er bielt befregen einen Rriegerath mit ben Dberften und Sauntleuten feiner Mrmee, welche ibm aber bie gegrundete Ginmendung machten, daß die Juden, fo lang ihr Tempel ftunde, babin mallfahrten wurden, fo daß man alfo von Dielem ftarrannigen Bolt immet Aufruhr und Untube ju befürchten haben murbe. Diesem weisen Rath ungeochtet blieb Titus auf feinem Borfat, er fagte: biefer Tempel ift eine Bierde bes gangen romifden Reichs, ich fann nicht gugeben, baß er gerftbrt wird. Er gab alfo Befehl, baß man ihn fconen follte; allein fein Rriegsvolt mar fo erbittert über ben bartnadigen Wiberftand ber Juben, bag es fic an biefen Befehl nicht tebrte, fonbern angundete, mas um ben Tempel ber angundbar war. Die Juben tampften wie Rafende und Die Romer auch; ftrommeis floß bas Blut, es tochte gleich: fam in ben Rlammen. Alls nun nichts mehr übrig mar als bas Beiligthum, ber Tempel felbft, in welchem fich bie Suben noch vertheibigten, fo nahm ein romifcher Goldat einen Reuerbrand, ließ fich von einem Rameraden in die Bobe beben, bann marf er ben Brand burch ein golbenes Benfter ins Innere bes Tempels, mo er brennbare Materie antraf und alfo gundete; mabrend bem murbe bie Pforte erbrochen, bie Romer fturzten berein, bie Juben zogen fich fampfend gurud, und ihre beiben Anführer, Simon und Johannes, ließen dem Titus fagen, fie wollten nun Stadt und Tempel übergeben, man mochte ihnen nur erlauben, baß fie mit den Ihrigen in Die Bufte gieben burften; Diefer Untrag murbe mit Born und Berachtung abgewiesen. Dies bewog bie Tyrannen, noch bas Außerfte zu versuchen; fie zogen fich alfo in bas rninirte tonialiche Schloß jurud, murben aber bald heraus getrieben; Die beiden, Johannes und Simon, fand man endlich in einem beimlichen Gemach, wo man fie gefangen nahm. Johannes wurde ju emiger Gefangenschaft verdammt, Simon aber gum Triumph in Rom aufbehalten, nach welchem er bingerichtet murbe.

Jest mar nun die Stadt erobert und tein Biderstand mehr zu fürchten. Die rbmischen Soldaten fanden noch Reichthum genug zu plündern, weil die Zeloten barnach nicht getrachtet hatten, sondern nur Nahrungsmittel suchten. Dann wurde die Stadt angezündet und nehst dem Tempel bis auf den Grund zerstört; Sieben und neunzig tausend Menschen waren in der Stadt noch am Leben, diese wurden alle als Stlaves vertauft und in alle Welt zerstreut, eilfmal hundertausen Juden waren aber während den vier die fünf Monaten der Belagerung durch Krieg, Hunger und Pest ums Leben ger kommen.

Dies mar alfo bas von unferm herrn fo punttlich genan geweiffagte Enbe Jerufalems und bes jubifchen Staats. Bei bem allem ift mertwurdig, daß ber fürchterliche Jammer, Dies foredliche Bericht, nicht burch abttliche Bertzeuge, ale Erde beben, Donnerwetter oder dergleichen, wie ehmals zu Sodom, auch nicht einmal burch die Romer, benn Titus batte ibnen pft genug ben Frieden angeboten, fondern burch bie Su-Den felb ft gusgeführt murbe, die Beloten maren bie furche terlichen Scharfrichter ihrer Nation, und bamit fie burch feine Dbrigkeit gehindert werden mochten, fo batten fie gleich Un: fange, icon vor der Belagerung, Die beiden Sobenvriefter. Ananus und Befus, vielleicht bie rechtschaffenften Manner ber gaugen Nation, die febr bewegliche und ernfte Reden au fie gehalten batten, erftochen und ihre Leichname mit Rugen getreten, es war alfo niemand mehr ba, ben fie ju furchten hatten. Gott hatte die Sand von feinem ebemaligen Bolk abgezogen, weil fie auch Ihn verlaffen und ben Erlbfer ber Belt, ihren mahren Meffias, mit Spott und Berachtung behandelt und fogar get euzigt hatten, er hatte fie an fich felbft überlaffen, damit fie durch eigene Erfahrung lernen mochten, mobin die verdorbene menschliche Natur fubrt, wenn man fie jur Rubrerin feines Lebens macht.

Eine andere Merkwurdigkeit darf ich hier nicht übergeben; Alle Reisende, welche feit Jahrhunderte Gerusalem und Paslaftina besucht haben, kommen darin überein, daß die Segend um Gerusalem eine traurige, hochft unfruchtbare Bufte vol-

ler rbiblicher Zelfen und Steinflippen fep. Der Delberg ift. bis auf einige wenige tropfigte Delbaume und ftruppichtes Beftrauche, ein tabler unfruchtbarer Berg, und bie anbern Berge und Chenen find fo burre und tabl, baf es ben Gine brud bes tiefften Ditleibs macht. Wenn man in ber Bibel und im Josephus liest, welch ein berrliches Land Palaftina gewesen fen, bag Dild und Bonig gleichsam barinnen geflofe fen babe, bag bie Gegend um Berufalem wie ein Parabies Gottes gemefen fen, daß die Stadt auf ihren vier erhabenen Bergen, Bion, Moriab (Tempelberg), Afra und Begetha, in voller weltberühmter Pracht geftanden habe, und wenn man bom Bach Ribron und von ben Bafferleitungen liest, Die Berufalem mit Baffer verfeben baben, und nun von dem allem feine Spur fiebt, außer baf ber Ribron im Binter ober jur Regenzeit einige Tonnen Baffer bem Jordan jufchict; wenn man die vier berühmten Berge in fleine Erbobungen vers wandelt fieht, die man faum bemerten fann, fo traut man taum feinen Augen, und bem Bibelverachter ift bas fo eben recht, er nimmt daber einen Grund, die gange Beidreibung ber Bibel und bes Rolephus fur eine jubifche Drablerei und fur eine Luge gu ertlaren; allein in biefem Rall lagt fic bie DBabrheit leicht ins bellefte Licht feten.

Paldflina ift freilich von Natur ein gebirgichtes, felfichtes und unfruchtbares Land, dem es bin und wieder an Bachen und Quellen fehlt, aber seine Lage, welche zur Sandlung mit allen Welttheilen die vortrefflichste ift, gibt seinen Simwobs nern die schonste Gelegenheit zur Arbeitsamkeit, zum Fleiß und zur Aultur, daher war es schon zur Zeit der Cananiter blühend, und wurde es noch mehr, als es die Ifraeliten bewohnten, weil der blühende Handel der Phonizier vielen und theuern Absat verschaffte: mit einem Wort, es ist ein Land, das nur fleißige und gegen die Nachbarn gut beschütze Bewohner erfordert, um in wenigen Jahren wieder ein Paras dies zu werden.

Wenn das zu Chrifto bekehrte Ifrael mit allem dem Erwerbs fleiß, ben es fich in feinem vielhundertjährigen Glend zu eigen gemacht hat, wieder Palaftina bewohnt, fo wird es bald wies

ber in ein Batabies umgefcaffen werben. Daf es jeht fo barre und fo bbe ift, bas laft fich leicht begreifen, alle Baume und alles Gebolge viele Meilen um gang Jerusalem ber murben bei ber Belagerung burd bit Romer abgebauen und jum Sturmzeug, jum Rochen ber Speifen u. f. m. verbraucht. Run waren teine Plaugen mehr ba, Die Cagmen ausftreuen tonnten, tein Schatten, ber fie gegen bie brennenbe Connen-Bibe foutete, tein Menfc, ber fie pflegte, ober auch fremde Saamen ausstreute, ober irgend etwas pflangte. Die frucht Bare Dammerbe betam alfo teinen Buwache mehr, weil nichte Ba war, bas fic burd bie Bermefung in ueue Pflanzennah. rung vermandeln tounte, und fo borrte fie in der Connenbige gu Stand, murbe ein Spiel bes Bindes, und Die felfigten Alippen murben nan alledthalben fictbar. Daß biefes alles icht noch fo ift, bas ift gar fein Dunber, benu in ben 1746 Jahren, Die feit ber Berftorung Berufalems nun verfloffen find, ift biefe Stadt und bas Land nie, auch nur einen Mugenblid, gegen Raub und neue Bermuftung ficher gemes fen: von der Beit an bis jest fieht es ben immer plunderne ben Arabern und andern Rauberhorden offen, ba ift tein Menfc ficher, baß er bas auch genießen wird, mas er fact und pflangt. Unter ben beidnischen romifden Raifern blies ben Ctadt und Land bestantig unter ftrenger Aufficht, denn bie Juden versuchten oft wieder Aufruhr und Emporung, bis baß es endlich dabin tam, baß fie bei Lebensstrafe Stadt und Land meiben mußten. Unter biefen Umftanden mochten fich auch feine Leute aus andern Nationen bafelbft niederlafe fen. Das Bauflein Chriften , bas fich nach Della geflüchtet batte, tam wieder jurud und wohnte fill und ruhig in der berheerten Stadt fort; ihr Bifchof Simon, der Cobu des Rleophas Alphaus, mar noch am Leben und mar bundert und amangig Jahr alt, ale er vom romifchen Statthalter gefreu-Bigt murbe. Unter vielem Druck, Rreug und Erubfal bauers ten benn boch bie driftlichen Gemeinden unter ihren Bifcos fen ju Gerufalem und Cafarien fort, bis ber romifche Rais fer Conftantin felbft ein Chrift murbe und dadurch alle Bers folgung der Chriften aufhorte.

Allein badurch murbe meben Jernfalem noch bag And gebeffert, die Meligion batte Frieden, aber die bffentliche Sicherheit wurder immer durch die Nachbarn gefahrbet, woll sie niemand bestegen konnte, und nun kamen im siebenten Jahrbundere die Sarazenen und endlich noch die Thiten binzu, unter beren herrschaft an ein Emportommen gar nicht zu benten ist.

Jerusalem und Palaftina muffen also von ben Deis ben gertreten werden, bis der Beiden Zeit erfüllt ift. Die Erfüllung dieser Weiffagung seben wir zum Theil vor Angen, noch ift also ber Beiden Zeiten nicht aus, doch wird's nicht lange mehr mit ihnen mabren.

Bo bie Apostel gur Beit ber Berftorung Jerusalems maren, oh ihrer noch einige lebten ober nicht, bas bat uns die Ge fchichte nicht aufbehalten, in Berufalem und im Lande war feiner mehr; Simon Rleopha, Bifchof ju Jerusalem, wird uns von ben Rirdengeschichtschreibern gengnut, und ich vermuthe, baf er ein jungerer Bruber bes Jatobus Alphai. gemefen fen, ben Paulus auch bes herrn Bruder nennt, und ben ber lette Sobepriefter Angnus zu Tob fteinigen ließ; was wir aber gewiß miffen, ift, baß ber Apoftel und Epans gelift Johannes noch lebte, er mar gur Beit der Berfibrung Jerusaleme 64 Jahr alt und mobnte gu Ephesus in Rlein-Spaterbin murbe er unter ber Berfolgung bes Sais fere Domitianus auf Die Infel Patmos verwiefen, wo er bie bobe Offenbarung erhalten bat; er fam aber balb bon baber jurud, benn ber Raifer Domitianus murbe ermorbet, Merva fam an feine Stelle, und biefer bob bie Chriftenverfolgunge : Ebifte feines Borfabren wieder auf. Johannes lebte über bundert Sahr und farb eines rubigen und naturlichen Todes.

Wenn man bas Alles fo liest und bebergigt, mas ich bisber nach Anleitung ber biblifchen Geschichte erzählt, habe, so kommt's einem vor, als ob der große Plan Gottes mit dem Bolt Ifrael nicht gang gelungen sep — allein wenn man sich etwas bober in's heiligthum magt, so findet man's gang anders, man findet, daß der 3meck vollfommen gelum gen fep: denn die Aufbewahrung der unmittelbaren Offen barungen Gottes, der Zeitrechnung der Weltdauer und der Bollergeschichte war sein Zweck, und daß er erreicht worden, das wissen wir. Der Hauptzweck aber, die Erlbsung des Penschengeschlechts durch Jesum Christum, so wie sie und die Bibel beschreibt, ist vollsommen erreicht worden. Dan irre sich sehr, wenn man glande, weit das Boll Jfrael so sorte alles del ihnen gethan hatte, was nur ein Bater an seinen Kindern thun kann, so sep das ein Misslingen seinen Abschren, allein das ist weit gesehle, Ihm, dem Alweisen, dem Allmächtigen, dem

Die Erlbfung und Befeligung bes gangen menfchlichen Gefolechts ift ber nie mantenbe Borfat ber emigen Liebe, aber vernunftige, mit einem freien Billen begabte Geschopfe obne freien Billen laft fich feine Bernunft, und obne Ber munft fein freier Bille benten - tonnen nie gezwungen werben, in einen Buftand überzugeben, ber ihrem Willen anwider ift, wenn man fie felig, bas ift volltommen gludlich, machen will; da biefes nun ber 3med ber gottlichen Regierung ift, to tann fie weiter nichts thun, ale die Mittet an die Sand geben, wodurch er erreicht werden tann, ben Denfchen aber ftebt es frei, fich ibrer ju bedienen ober nicht, baber entftand uun von Anfang an bis baber eine Scheidung gwischen Denfchen und Menfchen; die fich jener Mittel bedienten, murben gut, fie erreichten ben 3wed ihrer Bestimmung, die andern blieben in ihrem verdorbenen Buftand und erreichten ihre Befimmung nicht. Mus diefen Borberfaten folgt unwider: fprechlich, bag ber 3med ber gottlichen Regierung fur ben gegenwartigen Welt: Unon fein anderer ift, als burch bie uns bekannten Rettunges und Erlofungemittel fo viele Denichen gludlich und felig zu machen, ale fich felig machen laffen wollen, und baburch eine Scheidung gwischen Arommen und Gotelofen zu bewirken. Daß diefer 3wed volltommen erreicht morben und noch immer erreicht merbe. fann tein Denich laugnen.

Chriftus, feine Apoftel und Evangeliften haben gemiß viele Zaufenbe aus ber verdorbenen jubifchen Boltsmaffe gesams melt und zu ihrer feligen Bestimmung geleitet, folglich alfo auch hier ihren 3wed erreicht. Was in den folgenden Welte Anonen geschehen wird, das wollen wir weiter nicht forschen, sondern es unserm liebenden Derrn überlaffen.

Siemit beichließe ich nun bes driftlichen Menschenfteunds biblische Erzählungen, und wünsche von Bergen, baß fie allenthalben Berlangen und Gifer erwecken mogen, ble Bibel selbst zu lesen und ihre gbetlichen Bahrheiten in Leben und That zu verwaudeln.

Webe mir vom ew'gen Sugel.
Geist Jehovahs, Rublung zu!
Stärke meiner Andachtsflügel,
Weinen Aufschwung lenke bu!
Un des Alterd fleiler Hohe,
Schleicht mein muder Juß binauf,
Dunkel ists, wohin ich sebe,
Heitere meine Blicke auf!

Dir ein Loblied noch zu fingen, Eh mein harfenton verhallt; Mich zu Dir emper zu schwingen, Wo Dir Jubelbonner schallt, Dazu schent mir Licht und Leben, Beige mir die rechte Bahn, Mich zum Urthron zu erheben, Geht aus eigner Rraft nicht an.

Millionen Welten schwingen Sich in ihren Areisen um, Während ihre Burger bringen ... Opfer Dir ins heiligthum. Doch auf diesem Staubplaneten ... Opfert man sich selbsten nur, Eigensucht beherrscht hier jeden, Jede menschliche Ratur.

Tiefgefunkne Menfchenkinder Bleiben Beine Kinber noch, Ja, Du führft fie weit gelinder, In dem fanften Lieberjoch, Den die Leibenschaft registelle gestelle Benite Benite Bernet bei Beibenschaft registelle ged den Wenn die Glut des Zorns ibn geftertenigt Die nur Fliich und Tob gestiet.

e der mil befriedit ber ihreit in Preine de beite befrieden. De indere de in

Die ber Menich nicht ohne Rubrung Lefen und betrachten fann, Beisheit, Langmuth, Ernft und Milbe Leften Dich auf Deiner Babn;

Dort in Goene Luftgefilbe Biebebplatiratt: Die

Deine ernften Strafgerichte Sind der Menschheit Arzenei. Pruft die ganze Weltgeschichte, Db dies reine Wahrbeit sep? Dain wird man mit Staunen finden, Das Dein Zurnen Liebe ift. Bunde ftraft fich selbst burch Sunde, Während Die stets Vater bift.

Diefes deutsich einzusednachten Diefes deutsich einzusednachten Diefes deutsich einzusednachten Die Bedränge.
In das heilige Dunkel gehn.
Dort wird bann dem frommen. Beter Manch Geheinnis klar enthüster die Enthister deutschaft from Renne Butter beitigen Bäter der Kromme Butter from erfulle auf

Diefes hab ich felbst erfahreit Auf ber langen Lebensbahn; Dinge, bie mir binitel waren. Wurden mir banh tund gethan. Benn ich einfam in bet Stille Oft in Deiner Rabe war, Machte mir Bein biffger Wille Manth Geheimniß bffenbari

Auf bem Standpunk, wo wir fteben, Gebn wir in bie Bulunft nicht. Lif bem Pfabe, wo wir geben bie Licht, Schimmert nur ein fcwaches Licht, Aber aus ber beli'gen Quelle Schofft ber Glaube Kraft und Muth; Und bes Geistes Aug wird belle, Wenn es Blicke aufwarts thut.

Deines beit'gen Geiftes Weben, Durch bie gange Ehriftenbeit, Last uns ichon von Berne feben Deines Reiches herrlichfeit; Denn Dein Wort wird ausgefpenbet Durch die gange weite Welt, Millibnenweis versenbet Uuf das große Uderfelb.

Diefer Saame wird balb bluben, Allenthalben hoch und behr; Denn Evangelisten ziehen Ueber Inseln, Land und Meer, Um die Saaten zu begießen. Geist der Pfingsten, tomm herab! Las nun Lebensstrome sließen, Bis zum Scheol tief hinab.

Sep gegrußt bu ew'ger Morgen!
Steige Sonne balb empor,
Weicht nun all' ihr bange Sorgen,
Tagsverkunder tritt bervor.
Seht der Berge Spiten gluben,
Schon im ew'gen Morgenlicht
Und die Frühlingsblumen bluben,
Brüder! — Alle! — forget hicht.



Charles and the Charles of States of

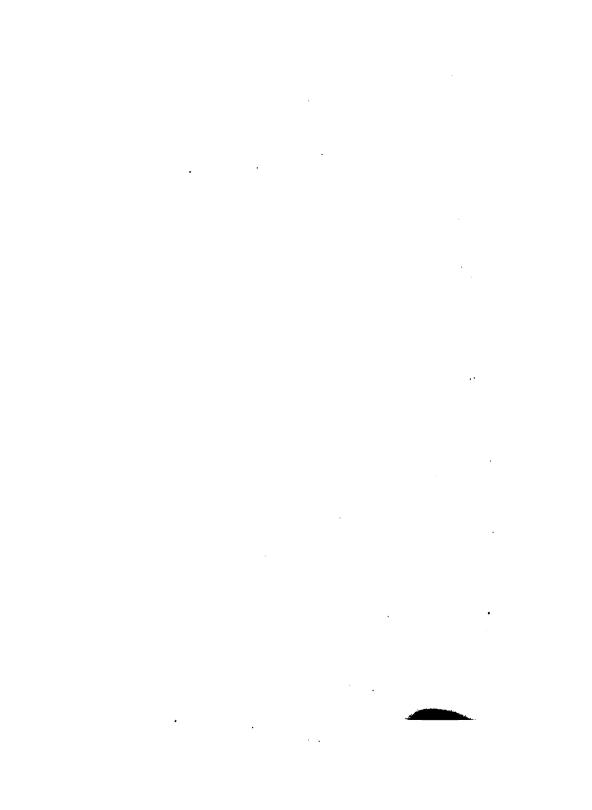



|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



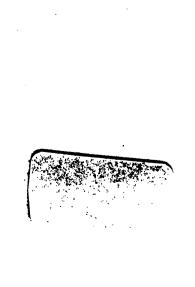

.

